

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



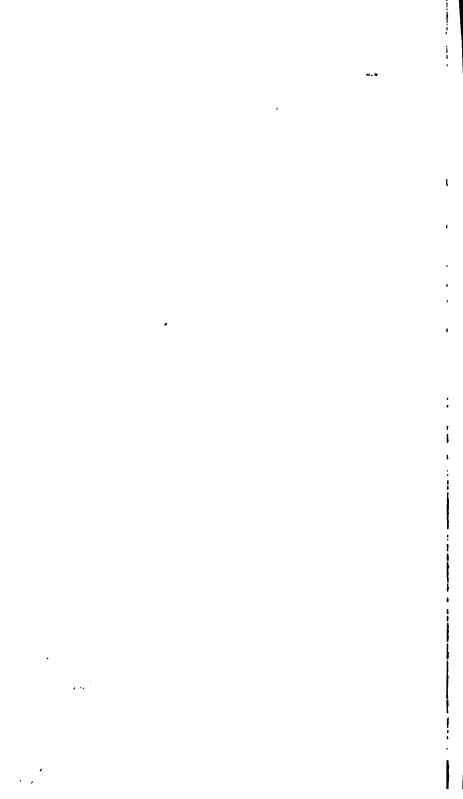

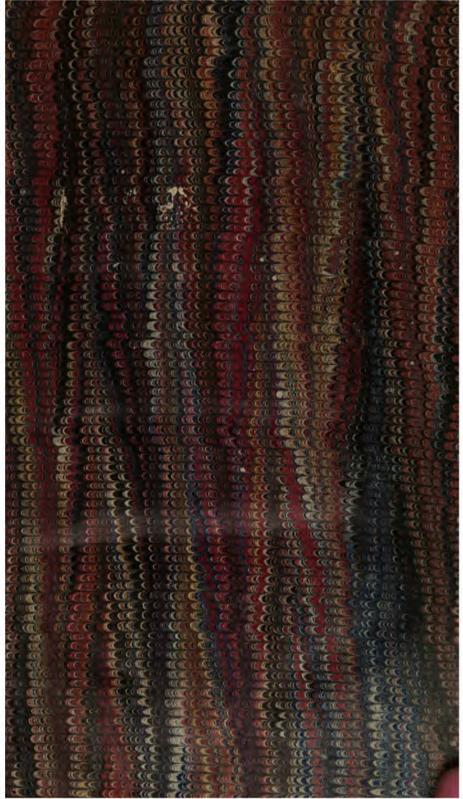









|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

.



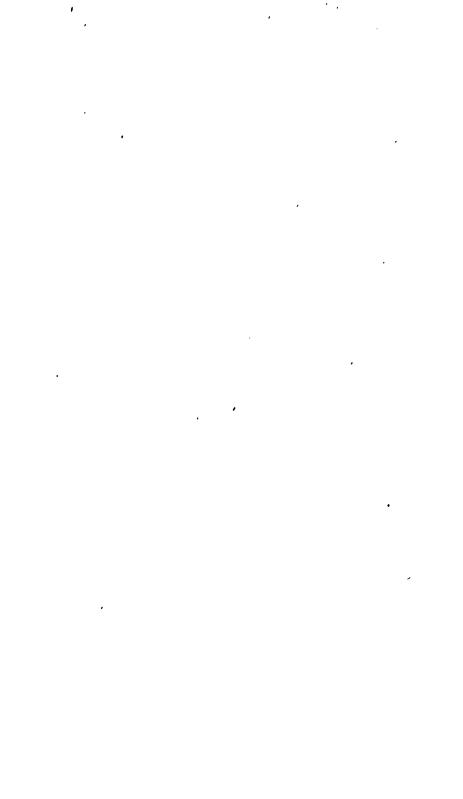

|   |   | • |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| • | • |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | · |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | i |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | * |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |

|     | ٠ | , |   |   |
|-----|---|---|---|---|
|     |   |   |   | • |
|     |   |   |   |   |
| . • |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   | , |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   | • |

Θ

# Ungleichheit menschlicher Rassen

hauptsächlich vom

# fprachwiffenschaftlichen Standpunkte,

unter befonberer Berficfichtigung

von bes Grafen von Gobineau gleichnamigem Werke.

Mit einem Ueberblide über bie Sprachverhältniffe ber Bölfer.

Ein ethnologischer Bersuch

nod

Mug. Friedr. Pott,

Professor der allgemeinen Sprachwissenschaft an der Universität zu Salle, der Alabemieen der Wissenschaften zu Berlin u. St. Petersburg Correspondenten und mehrerer gel. Gesellschaften Mitgliede.



Semgo & Detmold, Meyer'sche Hofbuchhandlung. 1856. 1225,8

1860, June 25 Hollis Fund. \$1.50

"Eienn es eine 3bee giebt, bie burch bie gange Geschichte hindurch min immer mehr erweiterter Geltung fichtbar ift, wenn irgend eine die nvielfach bestrittene, aber noch vielfacher migverstandene Bervollsommnung nbes gangen Geschiechts beweist, so ift es die der Menschlichteit, das "Besteben, die Granzen, welche Borurtheile und einseitige Ansichten aller "Art feindseitg zwischen die Menschen, stellen, aufzuheben, und die gesammte "Menschheit, ohne Radsicht auf Religion, Nation und Farbe, als Einen ngroßen, nahe verbrüberten Stamm, ein zur Erreichung Eines Zwedes, "ber freien Entwidelung innerlicher Krast, bestehendes Ganges zu behandeln."

W. v. Sumboldt. (Rawifprache 111. 426.)

# Vorrede.

Das Buch, welches hiemit bem Publifum zu - falls verdient - freundlicher Aufnahme übergeben wird, mar urfpringlich auf nichts als eine beurtheilende Anzeige bes Bo= bineau'schen Werkes angelegt. Roch während ber Ausarbeitung jedoch ging die Zeitschrift, für welche lettere bestimmt war, ein. Da nun überbem gleichzeitig burch eine unerwartete Störung, Die in mein, nicht erft feit gestern vorbereitetes Werk über die Albanefische Sprache und beren (überaus wichtige) verwandtschaftliche Bezüge bemmend eingriff, augenblicklich eine für anderweitige Studien freie Dune mir auferlegt wurde : fühlte ich mich zu Erweiterung meines Planes aufgeforbert. Es ward jest ichnell ber Entschluß gefaßt, bei biefer fich an ben Weg ftellenben Gelegenheit, unter Anknüpfung an Brn. v. Gobineau's Ibeen, welche ich mir nicht burchweg habe aneignen können, - Dies und Jenes, wie bie gemeine Redeweise will, von Dem an ben Mann zu bringen, mas über allgemeinere Menschen Betrachtung, und gang insonderheit vom sprachwissenschaftlichen Gefichtspuntte aus, ich feit lange auf bem Bergen trug und beffen ausgebehntere Berücksichtigung, aus mancherlei Grunden, mir auch fehr am Bergen liegt. In ber anspruchloferen Form eines blogen Annexums aber, sagte ich mir, worin du die paar bir etwa über bie Ungleichheit bes menschlichen Gefchlechts aufgegangenen Gedanken und Wahrheiten vorträgft, entgebst bu hoffentlich leichter ber Gefahr, bag man an beine Schultern Anforderungen ftelle, zu beren Befriedisgung ihrem Besitzer die ansreichende Kraft gebricht.

Ich konnte und wollte nur einzelne, indeß, wo möglich, boch auf einen lichtvollen Gesammteindruck hinwirkende perspect iv ische Einblicke geben in meinen Gegenstand; übrisgens einen beinahe endlosen Stoff, den mit einiger Bollständigkeit zu bewältigen noch, sogar Jahrhunderte hindurch, des angestrengtesten und sorgsamsten Fleißes Bieler, sehr Bieler

wird die Zukunft benöthigt sein. Also keine erschöpfende Ausführungen, deren auch nur den kleinsten Theil selber ganz ins Werk zu setzen dem Einzelnen schon allein die Länge der Runft neben des Lebens Kürze versagen würde.

Bielleicht aber gesteht man meiner gegenwärtigen Arbeit, bie auf allgemeiner ansprechende Antnüpfungspuntte unferer, ber Sprachforider, Runft zu anderen menscheitlichen, barunter hauptfächlich ben ethnologischen, Gtubien bie Blide auch eines größeren wiffenschaftlichen Rreifes mit bebeutunasvollen Winten zu lenken bestrebt ift; vielleicht, sage ich, gesteht man ihr bas Berbienft einer propabeutisch, obzwar bei weitem nicht nach allen Seiten bin, in eben jene Runft einführenben Belehrung zu, weniger für Eingeweihete als für bie gablreidere Menge außerhalb ber Bunft Stehenber berechnet. Und es follte mich freuen, ware mir gelungen, von Letteren ben Einen ober Anbern wenn auch nicht zu felbstthatiger, boch zu lebhafter paffiver Theilnahme an ben mancherlei aukerft fruchtbaren und beziehungereichen Ergebniffen binüber zu ziehen und bafür zu erwärmen, welche bie neuere Sprachforfdung - im Bergleich zu ihrer Jugent - schon in wirklich, fo fceint mir, ftaunenswerthem Umfange ans Licht bes Tages geförbert zu haben fich berühmen barf.

Die Hauptpunkte, worliber hier verhandelt wird, bringt bas Inhaltsverzeichnist in, wie ich denke, charakteristisch auszeichnendem und schnellem Ueberblicke vor das Auge des Lessers, und so wäre, an jetziger Stelle abermals darauf zurückzukommen, überstüssissen Besser wird, bedünkt mich, der Raum zu noch einigen nachträglichen Bemerkungen über das umsfangreiche Werk des Hrn. v. Gobine au benutzt. Längst nämlich, nachdem mein Buch sich schon im Drucke besand, erstielt ich erst im Herbst 1855 die im gleichen Jahre erschienenn zwei letzen Bände durch des Hrn. Bis. Güte zugeschickt. Waren sie früher in meinen Händen: dann mußte natürlich Wanches im Buche anders gefaßt werden. Von meinem Gesammturtheile mich abzubringen indes hätte der jetzt vollständig mir vorliegende Rest.

henden Werkes taum vermocht.

<sup>\*)</sup> In ben Bon. III. und IV. werben, außer einigen ber juunterft ge-

Hr. v. Gobineau weiß, vermöge ber von ihm aufs Tapet gebrachten Bölker-Chemie (ein Ausbrud, beffen er sich einmal selber, III. 280., bebient), ben hiftorisch ge-wichtvollsten Böllern ber Erbe jeben Tropfen von fremb ber aufgenommenen Blutes in ihren Abern, und nicht nur, bon welchem anderen Bolle, von welcher Menfchenraffe er im gegebenen Falle herrühre, sondern auch bis auf die Bro-cente nachzugählen, z. B. auf der Tabelle 111. 275., welche bie ethnischen Clemente aus ben Zeiten von Cincin natus mit benen zusammenstellen foll, welche zu ber Epoche vorhanben waren, worin ber "große" Dictator Sulla lebte. Desgleichen nicht minder genau, wennschon im Grunde boch nur in, rudfichtlich bes Wie im Befonbern ziemlich eintoniger Weise, ob vortheilhaft ober nachtheilig? Die Wirfung von welcherlei Gorte Blut er vorbefommt, anzugeben, bie baffelbe auf Das gerade in Rebe ftebende Gemisch geaufert batte. Ueberhaupt erfcheint bem Urheber biefer Lebre fein Berfahren so geringer Täuschung ausgeseht, als etwa bas bes Chemiters, ber bei bem Busammenbringen verschie-bener Clemente mit, fo zu fagen, prophetischer Sicherheit bemjenigen Erzeugniffe entgegen fieht, welches, ward tein zu beobachtenber Umftand verabfäumt, baraus gefehmäßig bervorgeben muß. 3ch tann biefe Buverficht, bei bem beften Billen, nicht theilen. Gewiß ift nicht leicht Jemand bem Brn. Grafen fo bantbar, wie ich, für fein eifriges Rachfpuren nach all ben unableugbar in buntefter Mannichfaltigkeit burch bie Beschichte -- aufgeschrieben ober nicht - sich hindurchziehenden Blutevermifdungen in größerem Maagftabe und beren. wie bisher allerdings lange nicht genug beachtet, für bie Befcide einzelner Boller fomobl, als für ben Gang ber Beltbegebenheiten überhaupt, ungemein bedeutsamen Ginfluffen. Allein, folde utzug welch ein unendlich femieriger Gegenstand! indem, will man babei ftweng methodifch zu Werke geben und

fcichteten und alteften Bevölferungen Europa's, wie Thrafer, 3llyrier, Erruster, 3berer, noch bie Gallier, Romer, Slawen, Germanen nebft ben romanifirten Stämmen, fobann bie Eingebornen Amerikas, eublich bie borthin übergefiebelten Europäer, haupifächlich auf ihre ethnischen Berhältnisse him, angesehren und burchgenommen.

nicht bloß wilben Bermuthungen blindlings die Zügel schießen laffen, beren Ermittelung und Auseinanderwirrung (benn anbere Quellen wufte ich bafür taum) nur ber Gefchichte, Linguistit und Phyfiologie, entweber fie einzeln ober, wo fold feltenes Glud zu haben ift, nach ihrer aller einmuthigen Gesammtheit konnten, und bies sicherlich in ben meiften Mällen auch nur mubfam, abgerungen werben. Wie verwickelt bereits die Aufgabe, auch nur ben zeitgenöffiiden Bolfern unferer unmittelbaren Begenwart rudficht= lich ber Stellung gerecht zu werben, welche fie in physiologiider und linguistischer Sinfict im großen Haushalte Menscheit einnehmen. Gewiß nicht aber minbern fich bie Schwierigkeiten, geht man ernftlicher an Bestimmung ber Bolterinnonnmit, welche fich burch die einander ze itlich ablofenben Gefchlechtsfolgen bis ins ferne Alterthum, fo weit zurud als möglich, binein erstreden foll. Gin unausbleiblich oft fehlschlagendes Bemilben, fei's nun ber vielen hift orifchen Luden wegen, Die, fehlen auch andere, 3. 28. linguistifche Bulfen, fich nicht burch bie blofe Phantafie ausfüllen laffen, oder sonftiger Umftände halber, welche bas mabre Aussehen ber verschiedenen zeitlichen Bölkerphasen nach Ibentität ober auch manchmal Berfchiebenheit verbeden, wie häufiger Orts = und Ramen = Wechsel ber Bölker; beren man= nichfache Durcheinanderwürfelung; ja felbst ber zuweilen bei ihnen vorkommende Umtausch von Sprache ober gar theilweife, in Folge von fleischlicher Bermischung, von klimatischer Beranderung u.f. w., ber Leibesbefchaffen beit. Wenn eine richtige Lernmethode fich ben Weg vom Befannten und Leichteren aufwärts, nicht umgefehrt ben auserwählt, welcher vom Unbetannten zum Befannten herabführt, fo wird auch bei Auffuchung ber Bölkerspnonymien in vielen Fällen gerathener fein, von der bekannteren Gegenwart aus Schritt für Schritt immer weiter zurück aufsteigend in bas Dunkel früherer und frühefter Jahrhunderte vorzudringen zu fuchen. Uebrigens ift man gewöhnlich in letter Beziehung wirklich nach bem Laufe ber Beiten aus ber Borgeit ju uns berabgeftiegen.

Unter der großen Schaar von Bölker und Raffenmischungen aber, worauf Hr. v. Gobineau viele seiner sonstigen Sate zu bauen beliebt, ift in ber That eine nicht geringe Rabl zu finden, die, weit gefehlt fich für zweifelsfrei ausgeben zu bürfen, gewiß Mancher mit mir, als nur schwach erwiesen ober auch mit vollkommener Willführ angenommen. unmöglich ohne Beiteres fich wird gefallen laffen. hievon abgeseben, ift benn ber Denich, man nehme nun ben einzelnen ober ben in größere Ginbeiten gufammengefaßten, nicht etwas Höheres, und, weil vernunftbegabt, ein moralifches und perfonliches, barum auch ein freieres Wefen, als ber willenlose Stoff, wie bes Chemiters Bafen und Gauren, ber ausschließlich ben bestimmt und unabanderlich ihm vorgeschriebenen Gefeten ber Liebe und bes Baffes zu folgen auf ewig verurtheilt ift, bei Wiebertebr genau berfelben Bebingungen bas eine wie bas andere Mal sich immer gang gleich bleiben muß, niemals fich anbers verhalten konnte? Mir leuchtet die Nothwendigkeit nicht ein, bag, wie Gr. v. Gobineau als ausgemacht voraussett, zwischen ben verschiebenen Menschenraffen vollzogene Gesellschafte - Berbindungen und fleischliche Gemeinschaften nach einer ber beiben Seiten bin unabweislich mußten Berfchlechterungen in moralifcher intellectueller Sinficht zur Folge haben, gegen welche aus eignen Mitteln zu reagiren ber Mensch vergebens Welch queres Durcheinanbergeben nämlich ber fich abmübete. Menfchentopfe nach Fabigfeit, Geistesrichtung und Lebensschickalen nicht bloß im gleichzeitigen Nebeneinander, fonbern auch in ihrer, fich ablöfenden fueceffionellen Abfolge! Aber wer magte es, mit ben verschiedenerlei forperlichen und Beiftes = Eigenschaften bes Einzelmenschen, die ihm zunächst von Mutter und Bater ber ober noch weiter aufwärts als ftammbaftes But, möchten erbschaftlich überkommen fein, auch nur binterbrein und mehr als vermuthungsweise eine Art Berechnung und, entsprechend ber vorausgesetten jeweiligen Gertunft jener einzelnen Eigenschaften, gleichsam eine Butheilung unter bie besonderen Glieder der Vorfahrenschaft vorzunehmen? Nun aber vollends tollfühn mußte ber Berfuch erscheinen, aus ben beiberfeitigen Charafteren und fonftiger Beschaffenheit ber Aeltern die Natur ihrer Rinder gum Boraus bestimmen gu wollen, indem es ja eine bekannte Sache ift, daß lettere oftmals mehr auf ben Einen ber Beiben im Paare, bann mitunter auf feinen von ihnen, ftatt beffen aber auf die Großältern arten, audere Male unverhofft gang ans ber Art fchlagen, überhaupt zwischen ben Rinbern berfelben Aeltern gar nicht felten ber allergrößte Unterfcbieb, feine Gleichartigteit waltet und besteht. Reinesweges ja auch ift eine vorzügliche Begabung nur an ben Stand gefnüpft und etwa mit abeliger Geburt nothwendig und stets verbunden. Meint man nun, alle biefe ber Beurtheilung von Indivibuen anhaftenben Schwierigfeiten feien in Betreff von Boltern und, im Fall fie gemischt fund, ihren Mischungsverbaltniffen geringer? Cher noch : gefteigert. Der fpruchwortliche Gag, ben man wohl zu hören pflegt: Was boch aus bem Menfchen werben fann! bricht in ein Stannen aus über Wendungen und Schichale im Leben von gewiffen Indivibuen, die nach ben friiheren Prämiffen ihnen zu prophezeien man nicht den Muth gehabt hatte. Eben fo febr fpotteten aber bäufig bie Bolter ber von ihnen vorgefaften Erwartung, indem fie etwa Ein Mann (z. B. Muhammed), Gin ploplich hinzugetveteiner Umftant in bis babin ungeabnie Babnen fort-Schon ein Bolt, fo lange noch von außen nie und nirgends sonderlich aufgeregt, und, ich will auch voraussetzen: burch teine Mifchung getrübt, sonvern fchlechthin in fteber ftammlicher Gleichartigfeit und Reinbeit verblieben, würde fich riidfichtlich bes Ganges feiner Gefchichte einer nur einigetmagen fichern Borausberechnung entziehen; wie um Bieles mehr, tame fein vermeintlich nothwendiges Buthalten in neuen Lagen, also namentlich bann, two es mit frifden ethnischen Zustiffen verfest würde, in Frage. Weiter: Sen v. Gobineau's Behauptung, daß alle Hauptgeschiche eines Bolles burch bas ethnische Angebinde, bas ihm in die Wiege gelegt worden, fo gut wie ganz affein, bedingt feien (vgl. LV. 388.), reigt zu Wiberspruch. Begreiflicher Beife hat ein großer Theil politischer Bowegungen innerhalb eines Staates in ben Reibungen ber verfchiebenen, zumal ber ftammungleiden Stanbe an einander feinen Grund. Stanbeduntericheibung und Bevorrechtung eines ober mehrever Stänbe vor anderen aber find gras bouffaft von Stammes-Unterfcbieben ausgegangen, indem ber eine Stamm nach erfolgter Lanbes - Eroberung fich über ben zweiten fest, auf beffen Roften nun jener leben und blüben will. Ratürlich lange entweder unter offenem ober miter geheimen und nur zuweilen müchtiger bervorbrechendem Widerftreben abseiten ber Unterbrudten. Jene Unterfcbiebe fonnen aber auch andere Urfachen baben. Defibalb unterscheibet j. B. Schomann Griech. Alterth. 1. 131 fag. in bem Rapitel : "Stämme und Boltoflaffen" gmar einerseits "Staaten mit einer gemischten und nicht zu einem bomogenen Ganzen verschmolzenen Bevölkerung, in benen wir bie verschiedenen Stamme auch politisch ungleich berechtigt, also als verschiedene Stände einander entgegengefest zu finden erwarten burfen," aber febr richtig baneben zweitens folche "mit volllich bomogener, wenn and in Stanbesunterfciebe zerfallener Bevölferung." Mögen nun lettere, bie in absolutem Sinne bomogen und von Ginftrömung fremben Blutes rein - geblieben gn beifen verbienten, gar nicht ober felten zu finden fein : gewiß nicht folgt bieraus für Grn. v. Gobineau ein Recht, barum auf bem Erdboden, ftreng genommen, tein Bolt gelten gu laffen, bas nicht etma blog aus zwar fremben, vielleicht nur allmälig, z. B. in sprachlicher Rudficht, ihm erft frent geword enen Gliebern freilich immer noch ber gleichen Raffe bald mehr bald minber ftarte Bufage und Beimifchungen in fich enthielte, nein, fogar ftets fcon ein Compofitum wäre, ans gleichsam ber Legirung von minbestens zweien Raffen entstanben. Daffenweise Rreugung verfcbebener Raffen jedoch wird durch bas natürliche Gefühl gegenfeitiger Abneigung, wo nicht verhütet, boch erfcwert. Wenigstens burchbricht fich biefe Schranke in größerer Ausbehnung unaweiselhaft viel feltener, als bie, welche Unterschiebe in Sprache, Stand, Religion und Bilbung allerdings auch öfters bem Connubium fegen. Wollten boch felbft bie Chinefen, welche bekanntlich ber gelben ober fog, mongolischen Raffe zufallen, vor bem angkochinesischen Rriege ben fremben (europäischen und ameritanifchen, alfo weißfarbigen) Raufteuten nicht jugeben, ihre Familien und Franen aus Makao mit sich nach Canton gu nehmen. Und zwar, find Renmann's Worte

(Gefch. des englisch schinef. Kriegs S. 15.), hatte die hinefische Regierung dies nicht, aus Furcht vor antinationaler Mischung, "ben barbarischen (so!) Beibern" gestattet.

Bor Allem aber, mit feiner Theorie, wenn ftreng folgerichtig burchgeführt, mußte Br. v. Gobineau, fo fürchte ich. bei bem troftlosen Schluffate anlangen: ber Denich (natürlich er, ber Mensch, bier mehr in Maffe benn im Gingelnen gedacht), weil — ber Boraussetzung nach — einer unüberwindlichen Naturnoth wendigkeit raffenhafter Beschränktheit und ben, aus letterer für ihn abzuleitenden Folgen widerstandlos preisgegeben und verfallen — als freie, sich felbst zu bestimmen fabige Berfonlichteit mußte ausgelöscht werden aus bem Buche ber Geschichte, und mit bem Aufhören jeder Berantwortlich feit bei ben Bölfern für ihr Thun und Laffen (ale Ausfluß lediglich ihrer Abstammungs-Berbaltniffe und barum nicht ihr Bert!) wurde auch Angesichts von Wefen, die nur einem starren und unbeugsamen Naturgefete zu gehorchen gezwungen wären, fogar ein richtenber Gott besgleichen ans ber Beschichte ganglich ver-Doch, ich irre mich. Es wird ja ben schwinden muffen. Böllern (und, schärfer hingefeben, räumt Gr. v. Gobineau bie Macht auch nur bagu, vollkommen, — allein ber weißen Raffe ein) ber, übrigens oft felbst schwer vermeibliche Ausweg gelaffen, fich von vorn herein gegen eine, bem einen der beiden zusammenstoßenden Theile, ward angenommen, unbeilvolle Raffenvermifchung zu wehren und abaufdliefen. Dies (und im langen Berlaufe ber Weltgeschichte foll das die Regel fein) zu rechter Zeit verabfäumt zu haben, und, indem man burch folderlei Digbeirathen gleichsam ben Abelsbrief beflecte, feine Nachkommenschaft zu unreinen und ichon allein baburch entarteten und entsittlichten Geschlechtern haben hinabsinken zu laffen: das ist beinahe die einzige Schuld, welche unfer Bf. an herabgekommenen Bölkern und größeren socialen Gemeinschaften (aber auch fo ziemlich an allen, ber Reihe nach, in welcher fie von ber Bubne abtraten) zu verdammen findet. Freilich in feinen Augen auch eine ganz unverzeihliche, eine mabre Tobfünbe\*), in-

<sup>\*) 2&#</sup>x27;gl. III. 282: C'est le caractère de toute décomposition sociale

bem von ihm alle Schlechtigkeiten, die ein Bolk ober eine sonstige große Gesellschaft begeht, alles Unglück, was ihr wisderfährt, endlich das furchtbarste Uebel, was sie als solche treffen kann, ihre Auslöfung, ihr bloß moralischer oder auch zugleich physischer Tod, auf sie, als ersten verhängnisvollen Schritt und alleinige Grundursache von diesem Allen, geworsfen werden.

Hebei fühlt man nun alsbald die Mahnung, an sich die Frage zu stellen, ob denn eine so surchtbare, die Geschichte entmenschende und entgötternde Allgewalt auch wirklich in ihr thrannisch herrsche, oder ob der Glaube daran nicht vielmehr eine unerfreuliche Ansicht sei, die nur auf Boraussenungen und einem Grunde ruhe, die sich widerlegen, der sich erschüttern lasse. Ich vermag mich dieser zweiten Meinung nicht zu entziehen. Wir wollen nur auf einige der Hauptstützen einen prüsenden Blick sallen lassen, deren sich Hr. v. Godineau unter, es ist schon zum öftern bereitwillig von mir anserkannt worden, unter Auswendung ausgebreiteter Belesenheit und mit großem Geschicke bedient.

1) Er geht von der möglichst kleinen Zahl von Menschenrassen, die übrigens nichts weniger als naturhistorisch sesstebt,
nämlich von dreien, aus. Dadurch erhält er einen um
besto allgemeineren und uneingeschränkteren Spielraum zu
Mischungen, die er nun einmal — um jeden Preis — braucht,
und zwar schon da, wo andere Forscher besondere und selbst-

ständige Raffen annehmen.

2) Schlechthin unüberschreitbare Inferiorität ber beiden Raffen, der gelben und schwarzen, schon nach ihrer Anlage, gegenüber der allein bevorzugten und von Gott zur Herrschaft gestempelten weißen, und wiederum ein Borzang der gelben vor der noch tiefer gefärbten schwarzen, gilt ihm beinahe als ein Axiom, wogegen keinerlei Zweifel aufsommen kann. Wo daher auf der Erde nur irgend sich eine hervorragende Stellung von Bölkern aufthut, die — für ans dere Leute — nichtweißen Raffen angehören: da läßt ihn

que de débuter par la négation de la suprématie de naissance. Seulement, le programme de la sédition varie suivant le degré de civilisation des races insurgées. Unb p. 266 mit 250,

feine Thefe, daß Böllern folder Farbung das Bermogen, ans eignen Mitteln und auf, von außen burch teine bobergestellte Raffe vermittelten Antrieb zu etwas Nennenswerthem in ber Wefchichte ju gelangen, völlig abgebe, begreiflicher Maagen feine Rube, Diefen Emportommlingen Das Berdienft ber Erhebung burch Einträufeln von edlerem Blute (es tofte nun beffen Berbeischaffung, und ware es von anderen Enben ber Welt her, was es wolle) zu verklimmern und ftreitig zu machen. Natürlich jur Seite gelaffen, was, fich gegen ein foldes Berfahren zu fträuben, die bloge Sumanität bem Menfcen eingeben möchte, wüßte ich es auch nichts weniger als immer mit ber Strenge wiffenschaftlicher Unvoreingenommenbeit und mit bem wirklichen, fich vor unerwiesenen Sprothesen verschließenden Sachbestande in Einklang zu brin-Im Gegentheil scheint, nach meiner Anficht, ben Berbacht, in einem eirculus vitiosus fich zu bewegen, nur schwer von fich abschütteln zu konnen, wer einmal eine Ranaordnung ber Raffen, welche ich bochftene febr bedingungsweise (und taum de facto, wie viel weniger de jure) einräumte, als Boraussetzung hinftellt, und aus biefer Borausfenung heraus, wo fich auf bem einen ober anbern Buntte ber Erbe Superiorität ober hierauf erfolgte Inferiorität eines Bolles zeigt, jugweit und rudwärts auf die Nothwendigfeit einer Difdung von ethnischen Beftanbtheilen in ibm schließen will, die überbem in Raffe und Farbe ber fchieben fein müßten.

3) Zu welchen gewagten Behauptungen obiger Sat beinahe unwiderstehlich hintreibe, davon liefert unter Anderem das VII. Kap. des letten Bandes: Les indigenes Americains einen auffallenden Beleg. Culturstaaten, wie Meritound Peru, müssen natürlich demjenigen ein Dorn im Auge sein, welcher Menschenstämmen außerhalb der weißen Rasse dergleichen nicht zutrant noch zuzugestehen Lust hat. Demzusolge, um das Borurtheil gegen die farbigen Rassen nur ja nicht drangeben zu müssen, bedarfs wenigstens einiger Handvoll Weißer\*). Die sind denn auch glüdlich genug geschandvoll Weißer\*). Die sind denn auch glüdlich genug ges

<sup>\*)</sup> IV. 262: Or (†) il n'est dans le monde que l'espèce blanche

funden in ben normannischen Abentenrern, welche von 36land und Grönland aus allerdings schon vorcolumbische Expeditionen nach einzelnen Theilen ber amerikanischen Oftkufte unternommen hatten, ober auch vielleicht in jenen kymrifden Britten unter Maboc's Führung. Und biefen Weißen wird auch, nach weiterer Schluffolge, die bankbare Rolle zuertheilt, in unglanblich rascher Zeit für Mittel = und Bubamerita zu zwei Centren einer feinesweges verächtlichen Civilisation ben Anftof gegeben zu haben; eine welche, tros ber nachmaligen Ueberfluthung bes Welttheils burch Europäer, seltsamer Weise nie wieder hat unter der eingebornen Bevolterung zu Stande kommen wollen. Fragt man aber was für Bolls man in ben Indianern Amerikas felber vor fich babe, fo lautet die Antwort: Malaben, von den Infeln bes stillen Meeres herübergetommen und an Ameritas Westfüsten abgefett, in einer Mifchung mit einer älteren (ich weiß nicht, ob aus Asien und auf welchem Wege eingewanderten) gelben Bevölkerung, während boch, erinnern wir uns beffen aus unferem Buche S. 60., bie gelbe Raffe ihrerfeits wieberum foll (in rudläufiger Bewegung?) von Amerita aus burch bie Rorboftede Afiens über letteren Welttheil und nicht nur bies, sonbern auch, in ber Besonderung von Finnen (bievon nachber) unglaublich weit und vor aller ander= weiten Menschenbevölkerung über fast ganz Europa fich ergoffen haben. Und bie Dalaben? Gind felber icon ein mixtum compositum aus Schwarz und Gelb! Und ba nun wunderbarer Beife Br. v. Gobineau meint, bie Runft babe bauptfächlich vom fch margen Menschentypus (wie z. B. in Afforien und Aegopten) ihre Anregung erhalten: so wird es uns erklärlich, obschon baburch nicht glaublicher, wenn IV. 270. so fortgeschloffen wird: Il y a done (done, bie weisteren Pramiffen lese man bort felber nach) du negre (!) dans la création des monuments du Yucatan, mais du

qui puisse fournir cotte qualité suprême. Il y a donc, à priori (?!), lieu de soupçenner que des infiltrations de cette essence préexcellente ent quelque peu vividé les groupes américains, là ou des civilisations ent existé. Quant à la faiblesse de ces civilisations, elle s'explique par la panyreté des flions [ohe !] qui les ont fait naître.

nègre qui, en excitant l'instinct jaune et en le portant à sortir de ses goûts terre à terre, n'a pas réussi à lui faire acquérir ce que l'initiateur même n'avait pas, le goût, ou, pour mieux dire, le vrai génie créateur. Alfo barum wiefen jene Denkmale auf negrisches Blut in ben Abern ihrer Erbauer bin? - Dffenbar bobe bie große Berfchiedenheit ber Indianer Amerikas in ber Sautfarbe, die freilich keineswegs immer roth ift, an fich und allein die Doglichfeit einer eignen, ungemifchten Raffe für Diefen neuen Welttheil (vielleicht, aber auch nur vielleicht mit alleiniger Ausnahme ber Polarameritaner) auf. auf einen Angenblick zugestanden: bat man benn auch, - um von der Schwierigkeit nicht zu reben, wie Polynefier in fo großen Maffen sollten nach Amerika gelangt fein, um daffelbe allmälig seiner ganzen Länge nach, und, an einzelnen Knotenpunkten, boch gar nicht so spärlich zu bevölkern - bat man icon binreichende Beobachtungen gemacht, wie Belbe und Sowarze wirklich Rinder mit einander zeugen, oder boch Rindeskinder aus ihren Lenden hervorgeben laffen, die man für wahrhafte Dt a lanen zu halten batte, in abnlicher Beife wie eine fleischliche Bermischung von Beifen mit Regerinnen ben Mulatten giebt? Aber noch weiter: ift es erhört, bag nun aus biefem angeblich felbst schon gemischten Dalavenblute burch Bereinigung abermals mit Menschen gelber Raffe \*) ber Umeritaner habe entsteben tonnen, und namentlich ber mit entschieden rother Farbe? Frei beraus gesagt, ju Diesem Glauben fann ich mich nicht bekennen. Aus bem blofien Umstande, daß mehrere Bolfer an Amerita's Westtüste eine braunere Farbung bes Körpers zeigen (p. 260.), folgt offenbar noch keinesweges fogleich Ausfluß berfelben aus

<sup>\*)</sup> Leute folder Art waren 3. B. Die fog. "Chinefen auf Java ober, bester gesagt, Die bortigen Abtommlinge von Chinesen burch Mischung berseiben mit ben Javanern, beren Bahl fich jest ungefähr auf 200,000 betäuft." Leiber hat Aquasie Boachie, Pring von Afchanti, von welchem ber Aussas über biesen Theil ber Bewohner Javas berrührt (D. M. B. IX. S. 808 fg.), über bas förperliche Aussiehen genannter Mischinge sich nicht ausgelassen. Getraut man sich aber, sie eiwa, wie man nach orn. v. Gobineau's obigen Annahmen saft müßte, mit ameritanischen Indianern auf gleichen gut gut ftellen ??

"malahischem" Blute, und zwar über See her mittelft Polynefier. Seit wann legt benn bie Naturwiffenschaft, statt ber tiefer einschneibenben physiologischen Unterscheibungezeichen, auf Farbe bas alleinige Gewicht? Und haben wir nicht auch von ber mannichfaltigen Abstufung bes Regertopus in Betreff feines Colorites unverwerfliche Beugniffe vernommen, ohne baf wir baraus allein burften auf ein Durcheinanberwerfen verschiedener Raffen bei ibm foliegen, was man nun boch - aus feinem beffern Grunde - mit bem Indian'er im neuen Welttheile vorhat? Mich sett ein solches Spiel, weldes mit ethnischen Verwandtschafts = Nachweisen zum Theil in überaus rascher und leichter Beise getrieben wird, nicht wenig in Berwunderung. Was foll man unter Anderem zu ber p. 248. beigebrachten Meugerung Bidering's: "The first glance of the Californians satisfied me of their malay affinity" fagen? Bang gewiß boch eine etwas übergenügfame Art, fcon vom erften Anblid eines Bolfes fein Urtheil über beffen genealogische Berkunft bestimmen, ja gleichfam vorweg gefangen nehmen zu laffen! Sollte bie Methobe gelten: alsbann mußte auch ichon jebe vom ersten besten Laien hingeworfene Behauptung über vermandtschaftliche Ber-hältniffe von Sprachen (welcherlei Feststellungen übrigens, woran tein Runbiger mehr zweifelt, eine Sache find, bie eine unendlich aufmerkfame Sorgfalt und unglaubliche Mühen erheischt) in der Beurtheilung von Bolfer = Affiliationen eine einflugreiche Stimme haben, während ihr von Rechts wegen feine, gang und gar feine gebührt, sie mußte benn sich burch gebaltvolle, ber Gade entnommene Grunde Gebor verichaffen. Man nehme ein weiteres, taum um Bieles probehaltigeres Beispiel aus S. 250., wonach nicht nur Physiologie, fonbern auch, wird behauptet, Linguistif einträchtig in bem Ergebniffe zusammenklängen, "baß bie Bölker Amerikas baben, unter allen Breiten, un fond commun netlement mongol." Davon leuchtet weber bas eine noch bas anbere bis jur Ueberzeugung ein. Um nur bei bem Sprachlichen ftehen zu bleiben. In biefer Hinsicht findet sich, unter Absehen vom Dthomi, bessen Beweistraft von uns schon im Buche felbft (S. 256.) zurückgewiesen ift, zum vermeintlichen Be-

weise hiefftr nichts als Folgenbes. 3mar bie Sprachen Ameritas, welche indeg (beiläufig bemerkt) durch alle Zonen bindurch noch lange nicht genng auf diesen Punct bin angesehen worben, fonft, fo viel man im Allgemeinen beobachtet bat, bei einer gewiffen, wohl ziemlich burchgreifenben Ebenmagig= teit ihres (bes fog. polysynthetischen ober aggregativen) Gefammtbaues, — bie man fich gleichwohl auch nur, als eine verhältnigmäßig bedeutende, nicht zu übertrieben vorftellen barf - namentlich lexitalisch, weit, oft völlig auseinander gehen, find burch eine tiefe Rluft von ben Spraden bes öftlichen Afiens abgeschieben. Das wird von ben Berren nicht in Abrede geftellt. Allein, barauf mucht Brescott die feine und überraschende Schwenkung: "Die Spraden Ameritas find trot bem Allen von einander unterschieden, und, wenn biefer Grund genügte, um jene Berwandtichaft ber Eingebornen bes neuen Continents mit ben Mongolen zu verwerfen, fo [nun?] mußte man biefelbe Argumentation auch (wiber alle Möglichkeit) zuläffig finden, um die amerikanischen Nationen von einander völlig loszutrennen und isoliren." Wem fprange aber nicht, bei einigem Nachbenten, bas Eigenthumliche tiefer Schluffart alebald in bie Augen? Alfo, weil aus ber (in einer Rudficht nur relativen) Sprachbiffereng ber eingebornen Amerikaner unter einanber keine Raffenverschiedenheit für fie fließt, barum - tann nicht blog, trot ihrer, unendlich tiefer als bort auf ben Grund gebenben Spaltung in Sprache und (wer mag es ernfthaft beftreiten?) auch in Leibesunterichieben, welche Ameritaner und Affiaten von einander trennt, bennoch die beiberfeitige Bevollerung ein gemeinfames Band raffenhafter Berwandtichaft umichließen; o nein, mehr als bies, bas thut es wirklich? Run allerdings, um bas Banner einer und berfelben Raffe fann, bas bezweifelt Rimand, aber muß nicht, eine Mehrheit ftammverschiebener Sprachen fich fchaaren. Es verträgt fic Sprachungleichheit, auch im ftrengeren genealogischen Sinne, mit Raffen-Einheit, b. h. innerhalb letterer. Gang etwas Anderes indeg mare es, wollte ich von genanntem Sate bie migbranchliche Anwendung machen: hier ober bort find ftammberschiedene Sprachen vorhanden; daraus schließe ich auf Rassen-Einheit jener Böller zurück, deren Erbtheile sie sind. Noch nie jeboch hat vom bloßen Können der Schluß zugleich auf Wirklichkeit des Möglichen gegolten. Auch überrebe ich mich

4) fcwer, minbeftens bei bem befchränkten Stanbe unferes jezigen Wiffens, von der Möglichkeit, aus pfpcolo-gifchen Bahrnehmungen, die man an Bölkern gemacht haben will, haltbare Folgerungen sogar in Betreff etwaiger Raffen = Antheile verschiedener Farbe zu ziehen, die in ber vorausgesetzen Zusammensetzung jener Bölfer enthalten wären. Urtheile ber Art gestattet sich freilich Hr. v. Gobineau in Menge und mit großer Unbefangenheit, gleich als verftande fich ihre Richtigkeit nur fo von felbft. Schlagen wir Beispielshalber IV. 255. auf. Da werben wir belehrt, daß, weil der Indianer Sinn vorzüglich nur auf das Nil 5= liche und Materielle gerichtet sei, und, weil in ben Bezie-hungen zu naben Anverwandten bei ihnen gleichgültige Kälte statt finde, diese Umstände uns ermächtigen, in ihnen, wo nicht das vorherrschende Uebergewicht, doch wenigstens das sundamentale Borhandensein der gelben (hinterasiatischen) Rasse anzuerkennen. "So, wird fortgefahren, gewährt die Bf p ch o= l o g i e wie Linguistik und überhaupt wie Physiologie, den Schluß, daß finnisches (mongolisches) Wesen verbreitet ist, in mehr ober minder starter Menge, über die drei großen amerikanischen Abtheilungen des Nordens, des Südwesten und Südost." In der That aber, vermag die Physiologie ihrerseits (und das ift äußerst zweifelhaft!) einen verwandtschaft-lichen Zusammenhang zwischen ber rothen und gelben Raffe nicht aufrecht zu erhalten und glaublich nachzuweisen : bann fallen solche ganz generelle psphologische Auffassungen, zumal ihnen, saben wir, alle linguistische Unterstützung fehlt, machtlos zu Boben. Außerdem, anbelangend das der Gleichgültigkeit gegen Berwandte entnommene Argument, fo will ich jest nicht fragen, in wie weit biefelbe in Amerika verbürgt fei. Aber in Afien? Wer wüßte nicht von ber außersten Bietat gegen Aeltern, welche ber Ratechismus ber Chinefen ben Kindern beständig porschreibt und als eins der unverbrüchlich=

weise hiefter nichts als Folgendes. 3war die Sprachen Ameritas, welche inden (beiläufig bemerkt) durch alle Bonen bindurch noch lange nicht genng auf diesen Punct bin angesehen worben, fonft, fo viel man im Allgemeinen beobachtet bat, bei einer gewiffen, wohl ziemlich burchgreifenben Cbenmagig= teit ihres (bes fog. polysynthetischen ober aggregativen) Gefammtbaues, — bie man fich gleichwohl auch nur, als eine verhältnigmäßig bedeutende, nicht zu übertrieben vorftellen barf - namentlich lexitalifch, weit, oft völlig auseinander geben, find burch eine tiefe kluft von ben Spraden bes öftlichen Afiens abgeschieben. Das wird von ben Berren nicht in Abrede geftellt. Allein, barauf mucht Brescott die feine und überraschende Schwenfung: "Die Spraden Ameritas find trop bem Allen von einander unterschieben, und, wenn biefer Grund genügte, um jene Berwandtichaft ber Eingebornen bes neuen Continents mit ben Mongolen ju verwerfen, fo [nun?] mußte man diefelbe Argumentation auch (wider alle Möglichkeit) zuläffig finden, um die amerikanischen Rationen von einander völlig loszutrennen und isoliren." Wem fprange aber nicht, bei einigem Nachtenten, bas Eigenthumliche tiefer Schluffart alsbald in die Augen? Alfo, weil ans ber (in einer Rudficht nur relativen) Sprachbiffereng ber eingebornen Ameritaner unter einanber teine Raffenverschiedenheit für sie fließt, barum - tann nicht bloß, trot ihrer, unendlich tiefer als bort auf ben Grund gebenben Spaltung in Sprache und (wer mag es ernfthaft beftreiten?) auch in Leibesunterschieden, welche Amerikaner und Affaten von einander trennt, dennoch die beiberfeitige Bevölferung ein gemeinfames Band raffenhafter Berwandtichaft umschließen; o uein, mehr als bies, bas thut es wirklich? Run allerdings, um das Banner einer und derfelben Raffe fann, bas bezweifelt Rimand, aber muß nicht, eine Mehrheit ftammverfchiebener Sprachen fich fchaa-Es verträgt fich Sprachungleichheit, auch im ftrengeren genealogischen Ginne, mit Raffen = Einbeit, b. h. innerhalb letterer. Bang etwas Anderes indeg mare es, wollte ich von genanntem Sape Die migbranchliche Anwendung machen: hier ober bort find ftammberfchiedene Sprachen vorhanden; daraus schließe ich auf Rassen-Einheit jener Bölker zurück, deren Erbtheile sie sind. Noch nie jeboch hat vom bloßen Können der Schluß zugleich auf Wirklichkeit bes Möglichen gegolten. Auch überrebe ich
mich

4) fcmer, minbeftens bei bem beschränkten Stanbe unferes jetigen Wiffens, von ber Möglichkeit, aus pfpcholo-gifchen Bahrnehmungen, die man an Bolkern gemacht haben will, haltbare Folgerungen fogar in Betreff etwaiger Raffen-Antheile verschiedener Farbe zu ziehen, die in ber vorausgesetzen Zusammensetzung jener Bölfer enthalten wären. Urtheile der Art gestattet sich freilich Hr. v. Gobineau in Menge und mit großer Unbefangenheit, gleich als verstände sich ihre Richtigkeit nur fo von felbst. Schlagen wir Beispielshalber IV. 255. auf. Da werben wir belehrt, daß, weil der Indianer Sinn vorzüglich nur auf das Nütliche und Materielle gerichtet sei, und, weil in ben Beziebungen zu naben Anverwandten bei ihnen gleichgültige Ralte statt finde, diese Umstände uns ermächtigen, in ihnen, wo nicht das vorherrschende Uebergewicht, doch wenigstens das funda-mentale Vorhandensein der gelben (hinterasiatischen) Rasse anzuerkennen. "So, wird fortgefahren, gewährt die Bf p cho-logie wie Linguistik und überhaupt wie Physiologie, den Schluß, daß finnisches (mongolisches) Wesen verbreitet ist, in mehr ober minder starter Menge, über die drei großen ameritanischen Abtheilungen bes Norbens, bes Gubmeften und Südost." In der That aber, vermag die Physiologie ihrer-seits (und das ist äußerst zweiselhaft!) einen verwandtschaft-lichen Zusammenhang zwischen der rothen und gelben Kasse nicht aufrecht zu erhalten und glaublich nachzuweisen : bann fallen folde gang generelle pfpchologische Auffaffungen, jumal ihnen, saben wir, alle linguistische Unterstützung fehlt, machtlos zu Boben. Außerdem, anbelangend bas ber Gleichgültigkeit gegen Berwandte entnommene Argument, so will ich jest nicht fragen, in wie weit biefelbe in Amerika verbürgt sei. Aber in Afien? Wer wüßte nicht von ber außersten Bietat gegen Aeltern, welche ber Katechismus ber Chinefen ben Kindern beständig vorschreibt und als eins der unverbrücklich-

ften Grundgebote ber Moral ihnen aufs schärffte einprägt? Damit contraftirt nun freilich ber Brauch bes Rinberausienens, welcher in bem reich bevölkerten, jum Theil übervölkerten China gar nicht felten in Anwendung tommt. Hr. v. Gobineau wurde sich bei solchem Wiberspruche leicht belfen wiffen. Bie balb ware bem ansgewichen, indem man bier nur bas Rinderaussetzen auf Rechnung bes gelben, Die Bietat aber auf die des weifen Blutes zu feten brauchte, weldes lettere nun einmal Alles bervorgebracht baben foll, was fich Lobenswerthes am Chinesen findet! An einer anderen Stelle (p. 279.) beißt es: "Mit ihren Eigenschaften und ihren Wehlern neigte bie peruvianische Civilisation ben weichlichen Boreingenommenbeiten (les molles préoccupations) ber gelben Urt zu, während die wilde Lebhaftigkeit (activité féroce) des Meritaners unmittelbarer melanifche Berwandtichaft bezeugt. Man begreift zur Genüge, bag bei ber tiefen ethnifchen Raffen [?] - Difchung im neuen Belttheile es eine unhaltbare Anmagung sein würde, heutigen Tages noch die Schattirungen genau feftstellen zu wollen, welche aus der Amalgamation ihrer Elemente entspringen." Solde Bescheibenheit mare auch anderwarts, und noch in weitaus größerem Umfange, febr wohl angebracht. Unter vier Dingen, die Br. v. Gobineau an ber aztefischen Civilifation auszusehen hat (wie Berfäumniß, Thiere zu zähmen, Mangel an eigenklicher Schrift, geringe Schifffarth) fteben, mit Recht, Die priefterlichen Schlächtereien (les massacres hierarchiques) oben an. "Man begreift," wird binzugefügt, "daß die Berachtung des Lebens und der Seele die entwürbigende Quelle folden Gebrauches war, und Sties begreife ich meinerseits gar nicht résultait naturellement du double courant noir et jaune qui avait formé [?] la race." Rühren die spanischen Autodafe's, welche Rom, wo nicht immer anordnete, boch begünftigte, auch etwa von ber Beimifchung Iberischen (b. h. angeblich gelben) und bes heißeren (nach Hrn. v. G. mit Schwarz verfetten) Maurischen Blutes ber, bas, zusammt bem weißen, bes Spaniers Leib burchfreisen foll ?! - Ein leifer Schimmer von Romischem aber glitzert auf der eiwas eignen Wendung, welche unfer Autor

bei Berührung ber Rebegewandtheit zu nehmen nicht verschmabt, wobnich fich, wie bekannt, Die Indianer bei öffentlichen Berathschlagungen vortheilhaft auszeichnen. Richt ge-nug, daß biefe fich hiedurch mit feinen Borwurf zuziehen (p. 254.): Les sauvages d'Amérique sont des républicains extremes (haben etwa von ihnen ben Republikanismus bie Rorbamerikaner erlernt?); es wird auch bei biefer Gelegenheit gegen alle politische Berebfamteit geeifert. Donc, liest man p. 273., puisque les Mexicains honoraient si fort l'éloquence, c'est une preuve que leur aristocratie même n'était pas très - compacte, très - homogène. Les peuples, sans contredit, ne différaient pas des nobles sous ce rapport. Da liegt's! Giner Ariftolratie, welche fich in ber unverfürzten und noch von feinem plebejen Munde bestrittenen Macht, zu befehlen und ihren Befehlen Rachachtung zu verschaffen, befindet und fühlt, ber genügt - warum nicht? ein immer turzes und - in Aussicht auf nebenber angebrobete Strafen — auch bunbiges Commanbowort. Gie verlangt nur ein einfaches Gehorchen, und sehnt sich nach keinerlei Wisberrebe, am wenigsten nach einer, die start wäre durch Rechtssgründe und vorgetragen mit der Wucht der Wahrheit, welchen Die Parrhesie und bas bloße poctus sogar dem einfachen und ungefünftelten Worte giebt. Allein eben fo wenig geigt fie für fich felber nach bem Ruhme eines Cicero. Wen brauchte sie auch, wo nicht zu überzeugen, boch zu überreben? Uebrigens batte ja, bachte ich, außer Amerita, Die Ariftofratie verschiebener Länder, 3. B. in Rom und England, fehr wohl die Rede-tunft verstanden und ausgeübt, (ober läugnet der Bf. das?) in Zeiten, wo sie noch in voller Blitthe ftanb.

5) Kommen wir jest auf bes Bfs. Meinung, als wäre bie gelbe Raffe, und zwar in beren Finnisch er Abzweisgung, allen übrigen Geschlechtern in Europa ber Zeit nach vorausgegangen. Worauf stütt sich ein so fühner Gebanke? Weber, das ist unumstößlich, auf Geschichte, und noch weniger auf linguistische Thatsachen. Es ist schlechterdings unwahr, daß etwa Euskara \*), d. h. die polysynthetische Sprache

<sup>\*)</sup> B. v. Lübemann Bl. f. lit. Unterh. 1855. Rr. 46. G. 847. : "Der Boltoftamm ber Basten, biefes trop aller Maben ungelöfe Rath-

ber Basten; ober bas Etrustifche, foweit unfere kummerliche Einficht in die armlichen Reliquien von ihm ein Urtheil zuläßt; ober endlich bie Sprache ber Schfipetaren ober Albanefen, welchen Abkömmling bes Altillprifchen man, es bleibe bier ununtersucht, bis auf welchen Punkt richtig, mit bem Indogermanismus vereint hat, furz daß auch nur eines von biefen Idiomen, welche bas lette Echo ber mahrscheinlich alteften, aber bis auf Weniges gufammengeschmolzenen, ja, wie bei bem mittelften ber Fall, völlig verftummten Stamme unferes Welttheils ausmachen, fich bem Finnifchen Sprachbau naberte. Richt einmal entfernt: eber wiberfprechen fie ihm. Was man aber in gang veralteter Weife von ein Baar Burgel = Berwandtschaften fabelt, Die man, 3. B. Arnbt, zwischen Finnisch und Bastisch aufgefunden haben wollte, fo würden fie, wenn acht, an fich nicht gar viel beweisen, und außerbem bat noch nicht einmal ein ber Sache wahrhaft Rundiger sie auf der Rapelle geprift, find fie wirkliches Gold, ober, was in Etymologicis leiber zu häufig bafür ausgegeben wird, blofies Schein = und Ratengold.

Rast und seine Zeitgenoffen hatten es ihrerseits noch wenig begriffen, wie unvollkommen und schlechterbings ungenigend eine Sprachvergleichung und bie aus ihr abgezogenen Schlüffe über Bölkerverwandtschaften bleiben militten, im Kall

sel der Ethnographie, dieser undefinirbare Rest einer europäischen Urbevölkerung, älter als die Einwanderung der Pelasger und Celtiberier, dieser ieste diühende Zweig eines völlig abgestorbenen Macenberung ber Menschen wird in seiner liebenswürdigen und merkwürdigen Eigenthümlichseit von der Bersasserin (Claire v. Glümer: "Ans den Pyrenäen") richtig gewürdigt. Man weiß, daß A. snein, Wilh. v. Dum boldt mitten im Lande der Basten lange und anhaltende Studien darauf verwandte, Anfnühfungspunkte sür die Geschichte des Ursprungs der Basten zu entdecken. Er sand nichts Entscheidendes und mußte sich damit genügen lassen, einen sprachlichen Jusammendang sauch unwahr: bloß gewisse Analogieen im Sprachau] mit Bölferstämmen Amerisas als wahrscheinlich nachzuweisen. Nach ihm hat auch der Schreiber dieses sechs Wochen in dem heimlichen Ustarits mit gleichen Sindien beschäftigt zugebracht, ohne dem Ziel viel näher zu kommen. [Das glaube ich gern.] Das Problem scheint eben uniösdar zu sein. Der Baste sicht sagt nur: die Bastensprache (das Bascienza) hat Gott gemacht; darum nennt sie Alles beim rechten Ramen; alle übrigen Sprachen, Französssch, Catalonisch, Spanisch, sind so Nationaletielseit!] Ersindungen von Menschen, die gesündigt haben und keine Einsich besissen u. f. w.

man Börters ober (oft fälfchlich fog.) Burgel-Bergleiche bloß aufe Gerathewohl bin anstelle, b. h. ohne bie ftete Controle grammatischer Analyse, welche allein erft eine Einsicht nicht nur in ben inneren Bau ber verglichenen Wörter, fonbern auch in ben Gefammttopus ber verglichenen Sprachen, und bei ben einen wie ben andern nach ihrer gesetymäßigen Form an fich, und so auch in ber von uns gesuchten Gegenfeitigkeit zwischen ihnen verleiht. Allein Rask kann auch unmöglich einen Augenblick ernfthaft Baskifch jum Finnischen gehalten haben : fonft mare es als biefes Forfchers noch unwürdiger zu bezeichnen, wenn er auf Antorität eines wiffenschaftlich fo unergiebigen Schriftstellers wie Arndt (über bie Bermanbtschaft ber Europäischen Sprachen, 1819) bin es (Zenbfpr. 1826. S. 69.) "fehr mahrscheinlich" findet, "baß bas Bastifche (in Spanien) zu beinfelben Gefchlechte gebort, wie bas Rinnische und Samojebische, bag bie Reltische Sprache (in Großbritannien und Frankreich) manche Bestandtheile besselben Ursprungs enthalte." Weiter (es lobnt ben Berfolg hieher zu setzen und mit Wenigem zu beleuchten) wird fortgefahren : "Rlaproth (Archiv für Afiatische Literatur) hat bewiesen (?), bag bie Raufasischen Sprachen (mit Ausnahme ber Offetischen und Dugorischen, welche zu ber großen Medischen Classe geboren , also zu bem Sarmatifchen \*) Geschlechte) fehr große Berwandtschaft (?)

<sup>\*)</sup> Rast versteht barunter ben jest so gebeißenen Indogermanischen Gen Stamm, sowie unter ber Stythischen Sprachelasse Diejenige, welche wir gegenwärtig balb bie Tatarische, bie Altaische, Uralische, Turanische u. s. w. beißen, und bie Altaische, Uralische, Turanische u. s. w. beißen, und bie And dem ihr linguistisch angewiesenen Umfange, die fünf großen Dauptabtheitungen: Tungusisch, Wongolisch, Türkisch, Samojebisch und Finnisch unter sich begreift. Es hat sich nämlich Rastsehr unüberlegter, ja abgeschmaatter Beise verleiten lassen, seine Benennungen neuerer Sprachelassen von alten, ethnisch ja so gut wie wöllig unausgeklärten Bölkernamen, wie Sarmaten, Stythen, Ibraker, berzunehmen. Man barf sich nicht barob verwundern, daß, in Ermangelung fast jeden Anfnüpfungspunktes, um hinter die Sprache Punkt der geannten Bölkerstämme (denn das wäre der springende Punkt der Sache) zu kommen, des Ratbens, wohln sie die Ethnologie zu bringen, welchen noch lebenden Menschanesschlechtern beizugesellen hätte, kein Ende werden will. Von der Geschichte (der aber in bieser Angelegenheit wie in allen ähnlichen sür sich siede genmächtige Entschelen zusteht), werden sie, je nach dem Belseben der Schriftseller, dalb biehin balb dorthin gestoßen und umhergewor-

baben mit ber Samojebischen und anderen Rorbafiatischen Sprachen; und ich glaube, bag man zu biefen Raufafifchen Sprachen auch noch bie Georgifche rechnen tann. In meiner Unterf. über ben Urfpr. ber Altworb. Gpr. habe ich (S. 112 fgg.) zu beweisen gefucht, daß die Finnische Bolterichaft in ben alteften Zeiten über ben gangen Dorben, und alfo auch in Danemart verbreitet gewesen, und (S. 116 - 118) bemertt, bag bie Grönlanber zu bemfelben Geschlechte gehören. [Bemerken ließe sich bas zwar auf noch fürzerem Raume, allein zum Erweise von bergleichen reischen keine zwei Seiten aus!] Nimmt man nun alles biefes zusammen sia freibich!], so sieht man saber wie!], daß das Stythische Geschlecht fich ununterbrochen, von Gronland über ben ganzen Rorben von Amerita, Afien und Europa bie Finumart ausbreitet, und in ben alteren Zeiten bis zur Eiber ober Elbe, ja wieber in Britannien, Gallien und Spanien fich vorfindet, so wie vom Bei-gen Meere bis jenseit des Rautasus. Diese Menschenraffe icheint auf solche Beise bem allergrößten Theile von Europa feine altesten Bewohner gegeben zu haben, und zerftreut worben ju fein , querft burch Ginmanberung ber Reltifchen Stämme, welche fich mit ihnen in Gallien und auf ben Brittischen Inseln vermischten, fobann burch bie Gothischen Stämme, welche auch in Stanbinavien vor Obin 8 Zeit, und jum Theil noch lange nachber, fich mit ihr in Berwandtschaft einließen; endlich, burch bie Glawiich en Stämme, welche jest ben größten Theil von ihr be-Die Estimos werben, 3. B. burch Blumenbach, es fragt sich jedoch außerordentlich, ob mit Recht, von der Amerikanischen Raffe getreunt, und, eben fo wie auch bie Lappen Europa's, der fog. mongolischen Raffe in Afien zugeord= Um beswillen ziemt es sich nicht, über etwaige Sprach-

fen. Genau genommen mit gleichem Rechte, bas beißt bier Unrechte. Billiger Weise sollte fich boch wenigstens bie Sprachforschung enthalten, nicht durch Unterschieben von Bekanntem aus ber Jestzeit an Stelle alter Ramen, beren Sachfinn wir, ehrlich eingestanden, nicht kennen, bie Pratension zu begründen, als wiffe man etwas, was man in ber That nicht weiß, und baburch namenlafer Berwirrung in ber Geschiebet Borfchub zu leiften.

bezüge zwischen Grönländern und Stämnun ber Mongolischen Raffe, wozu sprachlich auch die Finnen gehören, so ohne Weiteres verneinend abzusprechen. Aber auch hier tritt ber entfchieben polyfputhetifche Charafter ber Grönlänbifchen Sprace (Gallatin in Transact. of the American Ethnol. Soc. Vol. 1. p. 32.) bem Berfuche, lettere an ben, feinem Gesammttypus nach agglutinirenden Turanischen Sprachstamm, wovon auch, trop feiner größeren hinneigung zu eisgentlicher Flexion, bas Finnische ein Glieb ist, antnüpfen zu wollen, hinderlich in den Weg. Dber waren benn nicht, gleichwie man beren in Nordameritanischen Idiomen in Menge finbet (f. S. 253), auch folgende Grönlandische Wörter und Formen mabre Wortungebener nach acht polyfputhetischer Einverleibungs = Methode gebildet? 3. B. bei Rleinschmidt, Grönl. Gramm. S. 56.: takunarputit, man fah bich; takunarpuse, man jah euch. Unatarnekarpok, er hat bie Folgen bes Geprügeltwerbens (blaue Fleden, Bunben u. f. w.). S. 154.: orningikaluarungma kamarkajakaunga, wenn bu nicht zu mir gefommen marest, so ware ich boje geworben. Siagdlingikatdlarmat, als es noch nicht - b. h. ehe es regnete. S. 157 .: oraíkuminángitáluinaraluakause, man (b. i. ich habe) zwar burchaus fein Berlangen zu euch zu tommen. Alfo, in foldem Betracht, febr abnlich in bem Ibiome ber Cree 3. B. (Howse Gramm. p. 214.) sake-h-áhgun-ewoo He, or they, love him, or them (Fr. on l'aime). Ke sáhge-h-íg-oowó-g They love you. P. 111.: Tah bóok-óogahn-aégáhdásenenéh (obl. case) He shall not be break-boneed. P. 285.: Ge kéese-missina-h-èg-eáne ne ga wuthaw-in When I shall finish-writing I will Ferner im Lenni Lenape ober Delamare 3. B. (Zeisberger Gramm. p. 85.) K'witschewihummenakup You went with us. P. 152.: Matta milgussiwakpanne If or when it had not been given to me. P. 161.: Apitchanehellewak They have a contrary wind. Sokelankpanne If it had rained. - Desgleichen im Bernanischen (v. Tichubi Rehua Sprache I. S. 65.) Apahuan caynikichikpak, bamit ihr mich tragt u. f. w. — Eben so verwickelt nun ist bas Bastische Verbum, worin (laut W. v. Humboldt im Mithr. IV. 322.) jedes Verbum verschiedene (sog.) Voces hat; jede Vor verschiedene Conjugationen; nachher jede Conjugation (wie in allen anderen Sprachen) verschiedene Modi, Zeiten, Zahlen und Personen. Voces sind in jedem Verbum 8; Conjugationen in allen Voces zusammen (man denke sich!) 206. In einem Wiegenliede S. 331. steht ein Ausbruck, der hier genügen mag, um das Einpfropfungs - Spstem auch der Vas-kischen Sprache an einem Veispiele zu versinnlichen:

Cenc gura — d — o — zu - n egunen baten, Du wollen — es — thust — Du - end Tages eines.

b. i. eines Tages, wo Du es willft. — Wer nun hienach Spraden, wie Grönlandisch, Bastifch und bie Tatarifchen (ober Turanischen) Sprachen in einen Zusammenhang mahrhaft genealog i f ch er Berwandtschaft zu bringen unternimmt, der it ber nimmt damit die Pflicht, nicht bloß zwischen ihnen physiologische Textur-Alebnlichkeiten aufzuzeigen, sondern auch, wenn diefe ihr Grundwefen trafen, noch brüber binaus jum Nachweise genetifder und ety mologischer Uebereinkommniffe, b. h. einer Urfbrunge - Gleichheit in Wurzeln, Wörtern, grammatifchen Formen. Bisber aber hat man aus bem großen Tatarifchen Sprachstamme noch nicht einmal einen, bem Ameritanischen und Bastifden Einverleibungs - Spfteme nabetommenben phyfiologischen Sprachcharafter berauszuklauben vermocht; und trop folder Annäherungen, bie im Allgemeinen ja jebe Sprache mit jeder hat und haben muß, wie z. B. Türkisch se vdir-ish-e-me-mek Not to be able to make one love one another (M. Müller, Turanian lang. p. 28.), möchte bas auch, bei bem völlig anderen Grund = und Gesammt - Typus ber Tatarischen Sprachen, unendlich schwer halten. Man bilbe fich aber nicht ein, als ware mit Erfüllung diefer Forderung (fie einmal als erledigt vorausgefett) auch icon ber zweiten (wieber ein ganz anderes Ding) Genüge geleiftet, welche auf eigentliche Stammes - und Urfprungs-Gleichbeit ber Sprachen und Boller gebt. - Jul. Rlap.

roth \*) hat nirgenbs, was freilich auf bem nieberen Stanbpuntte ber Sprachvergleichung, über ben er fich nicht zu erheben verstand, wenig zu verwundern, auch gulest (Afia Polygi. S. 133.) nichts weiter behauptet, als bag fich merkwürdiger Weise "eine große Menge abnlicher Wörter finde, welche bie Rautafifchen Sprachen mit nordlichen, vorzüglich Finn ifchen und Samojebischen gemein hatten." Daraus folgte aber, nähmen wir die Richtigkeit ber Beobachtung auf einen Augenblick an, noch nichts mehr an sich, als eine etwas lebhaftere Berührung gerachter Sprachclaffen unter einander. Welches Bertrauen konnen zubem fo von ber Oberfläche abgeschöpfte Wörtervergleichungen erweden? wenn ihnen, als gleichberechtigt, eben fo gut beren g. B. mit Europäischen Sprachen jur Seite gestellt werben, wie Amarifch haschti (Beil) und Deutsch axt (ohne t Goth. aquizi, Abb. achus), nebst Frz. hache, welches lettere obnebin mit axt (Diez Etym. Wb. S. 4.) gar nichts zu thun bat.

<sup>\*)</sup> Den Unverstand seines Afia Polygl. S. 1X. sg. von ihm selbst entwicklien Systems babe ich bereits Berl. Jahrb. Juli 1832. Rr. 8.

6. 60 fg., wie ich glaube, hinlänglich beleuchtet. Wer, wie er, grammatische Bergleichung principiell nur wals nicht ganz unnüged bulben will, hat sich, nach beutigen Begriffen, selber sein Urtheil geschrieben. Es ist aber merkwirdig, daß schon bei ihm ein Say vorsommt, den nachmals Bunsen, und zwar nicht ohne die Prätension, als sei diese (ohnebin mehr als problematische) Weisheit eine neue Ersindung, wiederholt aufwarmte. "Aur bei der Stam muser wandt schaft, die nach auß ben grammatischen Bau der Sprachen Rücksicht nehmen, der aber auch da, wo er sin wie weit?] adweichend ift, nicht zum Beweise gegen die Schlüsse dient, die man aus der Uedereinstimmung der Wurzeln sind auch Wörter schon — Wurzeln?] zweier Sprachen zieben kann. Haß genau Bunsen's Ansicht, nur von Lesterem unendlich geistvoller ins Licht gestellt. Dann die Nuzanwendung: "Es ist zum Beispiele jest keinem Zweiseln weiner unterworfen, daß das Persische und Deutsche zu demselben Stamme gehören. Dätte man aber nur die Grammatische beider Sprachen verglichen, so würde man schwerlich auf dieses Resultiat gekommen sein." Ibber eine einseitige Bergleichung des persischen Lexikons bätte allensalls auf Einstung des Reupersischen in bei Semitische Sprachtalse gesührt. Es wäre aber lächerlich, das eine oder andere, Grammatif oder Lexikon, vernachlässigen zu wollen, wo man Sprachverwandtschaften zu ermitteln denkt, die solchen Ramen verdiennen sollen.] "Eden so wenig, wie man zwischen dem Englischen und Deutschen Nebnlichkeiten sinden würde, wenn man, ohne auf die Wörter zu sehen, nur den Bau beiber Sprachen vergliche. Bei diesen Worten zeitz sein hülflosen Blöse.

vielleicht gar (wegen prov. apcha) an M. Lat. hapiola (securicula) DC. angeinnyft werben mußte. Bgl. frz. ach e (apium, jeboch in einer Geminalform) und achier (apiarium) burch affibilirenden Einfluß bes i. - Einer gerabe entgegengesetten Ginseitigkeit schuldig macht fich M. Müller, wenn er in seinen Soggestions und in dem Letter on the Turanian lang. 3. B. p. 27. 55. bas Bastifche und nicht minber bie Sprachen, welche Rlaproth trop ihrer beträchtlichen Abweichung von einander unter bem bloß geographi= fce n Gefamminamen "Lautafifcher" jufammenfaßte, obne viel Befinnens bem, burch ihn fo unermeflich erweiterten "Turanifden Gprachftamme" einverleibt, und in Babrbeit boch nur auf obigen Grund bin und mittelft einiger dürftiger Aehnlichkeiten mit biefem, welche er ben Idiomen Spaniens und bes Rautafus abgelaufcht hat. Dabei barf man nicht vergeffen, daß diese Aehnlichkeiten nicht etwa etymologiicher Ratur find, fondern rein grammatischer und gedanklicher, b. h. aller Einhelligkeit in lautlich - körperlicher Rücksicht ermangeln.

Obgleich ich es sonst nicht liebe, statt eindringender Grünbe Behauptung gegen Behauptung zu feten: fo bin ich boch bier burch bie Enge bes Raumes zu einer folden Ausbrucksweise in Betreff unferes Gegenstandes beinahe gezwungen. Ich will es daher nur furz fagen: daß füdlich vom baltischen Meere, etwa von der Weichsel westwarts gegangen, in Europa je ware ein Finnischer Stamm bauerhaft anfässig gewesen, ift eine Bermuthung, Die fich linguiftisch burch Richts begründen läßt. Berührungen einzelner germanifcher und flawischer Stämme mit Finnen, wollen wir auch von ben Magyaren absehen, find unleugbar, ja bestehen bis auf diefen Tag. Allein Finnen, oder boch sprachliche Anverwandte von ihnen, in Deutschland, Schweiz, Italien, Großbritannien, Frankreich und auf der Byrenaischen Halbinfel fucht man vergebens. Sabe ich gleich einmal felbft am Ende ber Ginleitung zu meinen Etym. Forfch. ein paar Lautabnlichkeiten zwiichen keltischen Wörtern und efthnisch = finnischen ausammenge= tragen: fo lebrt boch ber ironische Schluffat jur Gentige, wie fern mir ber Gebante liegt, etwa Reltifch mit Finnisch

unter einen Sut zu bringen. Europa bat unftreitig alle feine menschliche Bevöllerung, auch die ursprünglichste, von Affen erhalten, und zwar, mit Ausnahme ber Mauren in Spanien ober etwa noch (was übrigens aus vielerlei Gründen unwahrfcheinlich) ber Iberer, welche Ginige, z. B. schon Leibnig, ebenfalls ans Afrika über bie Meerenge von Gibraltar einwandern liefen, von oberhalb ober unterhalb bes fcmargen Meeres ber. Demnach würde auch bas eine ober andere Sprachpartifelden, welches bie westländischen Idiome, Bastifch und Reltifch, viell eicht mit Finnischen Sprachen gemein und ans ibnen haben modten, um bestwillen noch nicht ein weiteres hineinreichen Rinnischer Stamme in Europas Westen rechtfertigen. Richt mur die Kelten, fondern auch die Iberer, (biefe nach-weisbar noch in Frankreich und spurweise in Italien und auf feinen Infeln) fagen ebemals weiter gurud gen Often. Recht wohl alfo konnten fie fcon von ba, die unter allen Umftanben, wenn überhaupt mabrhafte, nur außerst geringen Spuren fprachlicher Einwirfung von Finnischer Seite empfaugen und auf ihrem Wege mit fich nach Europas Westenben fortgetragen haben.

Womit will nun, die Frage werde jest wiederholt, ber Graf Gobine au feinen Sat beweisen, Europa's altefte, aller übrigen vorangegangene Bevolkerung gebore ber gel= b en Raffe an, mabrend, von ben anf Europäischem Boben bekanntlich fehr jungen Magharen und Osmanen Abfeben genommen, Europa bochftens an feinem Rorboftenbe (in Lappen, Finnen, Eftben u. f. w.) eine Ginwohnerschaft aus jener Raffe in fich birgt? Davon fpater. Jest nur die Bemerfung: man würde aus diefer geographischen Stellung und gleichfam Lagerungsstätte ber Finnen, Die sich weithin nach Sibirien Afien gurud erftrect, im fernen Often, und nicht im Weften unferes Belttheils, eber darauf schließen, fie seien in ihm erft Nachzügler und, so zu sagen, eine Schicht nicht von alterem, fonbern von vergleichsweise jungem Datum. Allgemeinen nämlich bezeichnet gewiß bie räumliche Aufeinanderfolge ber Bolferstämme, vom außersten Beften Europas riidwarts gerechnet, jugleich bie geitliche Reihenfolge ibrer Einwanderung, indem unftreitig bie voraufgegangenen Befolechter burch bie Rraft bes Stoffes von Often nachdrängen= ber Bölfer immer weiter gen Beften vorgeschoben wurden, bis bem Burudweichen ber allererften Borbermanner bas atlantifde Meer eine unüberschreitbare Schrante feste. nach hat man guten Grund, die Iberer Spaniens (wovon bie Basten einen fomachen, in gebirglicher Burlidgezogenheit erhaltenen Ueberreft vorstellen) wenigstens in Diefer Richtung als ben allerältesten Grundstod Europäischer Bevölkerung, gleichsam als das Urgestein zu betrachten, auf welchem sich bann, wenigstens in bem Raume zwischen ben beiben Mordmeeren und im Guben ben Bebirgegugen ber Alpen und bee Hämus, allmälig Relten, Germanen, Glawen\*) hinter einander auflagerten. Außer dem Fortstoßen vor fich ber bleibt freilich zweitens auch Durchbrechen einer fremben Bolfermaffe und Burfeiteschieben in zweierlei ober auch nur einerlei Richtung nach rechts und links bin bentbar; und so erfordern namentlich die beiden süblichen Halbinfeln, Italien und Griechenland, außerbem Gtanbinavien, wegen ihrer feitlichen Lage noch einen neuen Maafistab der Beurtheilung in Betreff ihrer successiven Be-völlerungs - Geschichte. Wohin man z. B. die Einwanderungs-Beit bes Lateinisch - Griechisch en Stammes feven foll. ob g. B. zwischen Iberer und Relten, ober zwischen bie letten und Germanen, bleibt mit Beftimmtheit angeben zu wollen äußerst miglich. Uebrigens barf man nach bem ganzen, wenn ich mich fo ausbruden barf, geologischen Berhältniffe ber Sache wohl ziemlich ficher annehmen, die gabelförmige Trennung ber sprachlich sich so nahverbundenen Lateinisch-Griechischen Boltermaffe fete gleichsam mit Nothwendigfeit

<sup>\*)</sup> Wenn Or. v. Gobineau Die Germanen gewissermaßen hinter bie Slawen, und ber letteren Anwesenheit in Europa wenigstens 4000 3. (III. 11.) sest, und also die Slawenwelt erft nachmals von Germanen gleichsam dur chbroden wähnt: so beruht diese Vorstellung auf gewissen Phantasien von Slawisten, mittelft beren Namens-Aehnlichseiten, wie Voneti (illvrischen, b. h. nicht slawischen, sondern mit den Albanesen gleichsprachigen Stammes) und Vonetes (Vannes in Armorifa, wo das Reitendom des heutigen Basbreton zu hause), 3. B. von Schaffarif Alterth. I. 257 fg., auch Weleten in Batavien II. 568., mit Wenden, Wilzen Cinne ausgebeutet werden, weit ausgreisendem und zu patriotischem Ginne ausgebeutet werden.

ein ziemlich gleichzeitiges Ergießen berfelben nach Guben voraus, bier weftlich burch Italiens Nordoft = Ede ber homoiglotten Sikeler, Osken, Sabeller, Latiner, Umbrer (bies ihre Aufeinanderfolge von Güden nach Norben), borten öftlich ber Bellenifchen Stämme vom Rorben (ob über Rleinasien ber, gang ober theilweise, bleibe babin gestellt) in bas eigentliche Griechenland, welches auf ber großen, von der Donau abwärts belegenen Halbinfel die füdlichfte Stelle einnimmt. Ginzel -, aber teine Daffen -, Einwanderungen (wie, wenn man z. B., in fachlich fast gang unbenkbarer Weise, Die Etruster auf eine Libische, Die Latiner mit ber weitläuftigen Sippe ihrer übrigen Sprachverwandten in Italien auf eine troifche Ansiedelung von einer Sandvoll Leute ernftlich gurudguführen ben Muth hatte) fonnten von Suben über bas Meer ber, taum über bie Meerengen im Often (Abriatisches Meer und Hellespont) erfolgen. Sowohl Griechenland als Italien find, bas ift mir wenig zweifelhaft, bevor fie auf ihrem Boben ben indogermanischen Stamm ber Latino - Graten faben, von burchaus anders gearteten und allophylen Bolfsgeschlechtern bewohnt gemefent, und mitten zwischen biefe binein, zum Theil burch fie hindurch haben fich in einer vergleichsweise erft fpatern Ginwanderungs = Zeit von oben ber, b. h. in der Hauptrichtung von Norben nach Guben, teilartig latino grate Stamme gedrängt, welche aber in politischer wie geiftiger Beziehung zulett fo fehr bie Oberhand gewannen, daß bie früheren Ginwohner anderer Herfunft in Folge von Unterjochung ober boch Burudbrangung burch jene fprachlicher und fonftiger Gelbftftandigkeit und Eigenthiimlichkeit entweber völlig ober boch fast ganz verlustig gingen. Daß aber biese, ben Indogermanen in Italien und Griechenland vorausgegangenen Bevolterung aus Finnen bestanden habe, ober auch nur überhaupt aus Stämmen, welche aus ben weißen Raffen beraus. und ber gelben zufielen, mare eitel, und bazu febr unbegrundete, Bermuthung. In Italien nämlich finden fich, jest die Etruster mit einem noch fast gang unaufgeklärten Joiome, welche allerdings aus den Alpen icheinen fich gen Guden berabgezogen zu haben, und bie vergleicheweise erft fpat eingewander-

ten Relten im cisalpinischen Gallien aufer Acht gelaffen, wenn auch in febr abgeschwächten Spuren, boch taum vertembar die Refte von zwei außerindogermanischen Bolterstämmen vor, die aber, je westwarts und oftwarts, über Italien binausreichen. Siebe meinen Art. Indogerm. Sprachft. in ber Erfc' und Gruberschen Encycl. S. 76. Nämlich Iberer und Illprier, jene an ber Beft -, diefe an ber Oftfufte, woraus ziemlich ficher folgt, bie ersteren bezeichnen ben zurudgebliebenen Rachtrab ihrer burch bas fübliche Frantreich nach Spanien hinweggezogenen (in ben Basten fortlebenben) Britber, Die zweiten bagegen Bor trabs-Colonnen ihres weiter gurud im Often postirten Mutterftodes, wovon in den heutigen Albanesen noch äußerst bemerkenswerther Weise ein Häuflein seine Tage gefristet bat. - Was nun aber Stanbinavien und bie Finnenstämme am Subgesta be bes haltischen Meeres anbetrifft, fo leibet feinen Zweifel, daß fie bem Aufwartebrangen burch germanifche und flawifche Stamme allein, ober hauptfächlich, biefe ihre unwirthlicheren Wohnplage am Nordkrange von Europa verdanken, und daß fie vor biefer Umwälzungs = Epoche allerdings bereinft, schwerlich jedoch westwärts von ber Beichsel, and etwas füblichere Site einnahmen. Nur find auch hievon die Spuren vertilgt. Bloffer Unverstand konnte Länder, so schwacher Bevölkerung fähig, wie Norwegen und Schweben, für eine vagina gentium je ausgeben und bafür wirklich einmal halten. Einzelne kubne, z. B. normannische, Abenteurer, gewiß, konnten von da ausziehen, felbst ferne Reiche stiften, feine - an Bahl reiche Bolter. Bielmehr, ba ehemals, wie man jest weiß, z. B. in Schweben, sogar bis nach Schonen herunter, noch verstreut Finnische Sprach = und Bölkerinfeln vorkommen, was ware glaublicher, als daß die Einwohnerschaft ber flandinavischen Balbinfel früheft in Finnisch en Stämmen bestand, Die öftlich über Finnland ber einwanderten; bagu aber fpater Germanen tamen, Die meerwarts (eben fo, wie in hiftorischer Zeit, Angelfachfen nach England) hinüberfegelten und von unten auf immer größeren Boben gewannen, indem fie die alte finnifche Bewohnerschaft

vor sich her in den Roeben zurücktrieben und dort eingedämmt

bielten?

Dies meine, übrigens befferen Gründen in feinerlei Beife vorgreifende Unficht über Die Zeitfolge, in welcher allmälig unfer Beittheil aus bem mütterlichen Afien, wovon er ja ohneben in mehr als einem Betracht nur ein Anhäugsel, allmälig feine Bewohner erhielt. Hr. v. Gobineau, wie zum Deftern bemerkt, ist anderer Meinung. Er entnimmt aber fein Haupt = Argument einer Quelle, welcher wir bisher absichtlich noch mit feinem Worte gedachten. Alle übrigen, worauf er fich Bb. III. Cap. 1. 3. B. G. 2. fteift, find bon uns bereits im Obigen, als nicht flichhaltig, verworfen. Der Beweis nämlich , daß Europas Urbevölkerung Leute gelber Raffe, und zwar im Befonderen finnischen Stamms, ausgemacht batten, wird in einer Reihe von alten, über alle hiftorische Erinnerung binausliegenden Den fmalen gefucht, beren Borkommen sich von Spanien an durch ganz Europa hindurch bis nach Rugland fort, dann weiter über Sibirien, ja jenseit ber Behringstraße, in die Prairien und Wälber Nordameritas binein bis an die Ufer bes oberen Miffifippi erftreden foll. Diese Denkmale aber, namentlich barunter Tumuli, wird wohl mebr bebautet als überzeugend aufgezeigt, waren unter fich fo gleichartig und zugleich fo verfchieben von Allem, mas bie Wiffenschaft z. B. Relten ober Glamen, ober gar Phonifen, Romern und Griechen gufprechen muffe, bag ge-Dachter Umftand auf Stamme Sgleichheit ihrer Urheber führe, und zwar immer von ? — (biefer Schluß schlägt, seiner gelehrten und jum Theil scharffinnigen Begrundung ungeachtet, meines Bedünkens, mas Amerika und Europa anhetrifft. bennoch fehl) gelber Raffe (III. 17.). Bolles Mund fchreibe bergleichen häufig 3 werg en ober Feen gu, und hierin burfe man kleiner gestaltete Bolter, wie eben Finnen, suchen. Aber wie? hat benn Hr. v. Gobineau nicht bebacht, bag bie Bolksfage noch viel baufiger von Sunen- Grabern und Riefen - Betten, nicht minber von Ryflopen - Mauern. fpricht und fich somit in Betreff ber etwaigen ethnischen Birtlichfeit, Die ihr gum Grunde liegen mag, felber aufhebt? Ueber feine einmologischen Ausbeutungen ber Ramen für Amerge und ähnliche Schöpfungen ber Einbildungstraft aber, wie unter Anderem von  $\Pi v\gamma\mu\alpha\bar{v}o\iota$ , was aus Setr. pita (gelb) und goth. guma (Mann) stammen soll (III. 43.), wird

Soweigen die zugleich milbefte und befte Rritit fein,

6) Wir tommen endlich jum Schlug von bes Brn. Grafen Arbeit und zu gleicher Zeit zu dem unferes, über Gebühr ausgebehnten Borworts. Es ift nicht meine Schuld, wenn mit bem Ende fich nur fcwer wird das frobe Bewußtfein vereinen laffen : "Ende gut Alles gut." Denn leiber fchreitet, nach Brn. v. Gobineau's Borftellung, Die Den fcbeit fo wenig noch aufwärts, bag fie vielmehr bereits im rafchen Berabfteigen begriffen ift von bem Bipfel, ben (und mit welcher Sifpphus - Unftrengung!) zu erklimmen fie überhaupt fähig war. Man werfe in dieser Hinsicht alle Hoff-nungen auf eine noch vollkommenere Zukunft für unser Geschlecht als trügerischen Schein von sich. "Der Herrschaft bes Menschen auf der Erde (IV. 358.) ift im Ganzen bochftens bie Dauer von zwölf bis vierzehn Jahrtaufenden bestimmt, und biese zerfällt in zwei Perioden: Die eine, welche vergangen ift, wird gefehen, wird befeffen haben die Jugend, die Rraft, die intellectuelle Grofe unferes Geschlechts; bie andere, welche begonnen hat, wird beffen im Abnehmen begriffenen Gang ertennen zur Alterefchwäche." Um Christi Geburt, welche ins 6. ober 7. Jahrtaufend ber Menfcheit gefest wird, begann icon bas Greifenalter. "Die arifche (b. h. die indogermanische) Familie, und, nach start begrun-beter Annahme, ber Rest ber weißen Rasse, hatte um biese Epoche aufgehört, abfolut rein (absolument pure) gu fein," und bas Berberben burch weitere Mifchung bat in ben, feitbem verfloffenen 18 Jahrhunderten unendlich zugenommen und um fich gegriffen. Die Natur hatte mit ben Germanen ihren letten und besten Trumpf ausgespielt, und ba Diefer Bollsstamm, jest über alle Belttheile ausgebreitet, ber Bermifdung mit ben beiben inferioren Raffen nicht länger entgeben tann, welches neue Blatt auszuspielen bliebe ibr ba noch übrig? Der Tob ift, wie bem Einzelnen, so auch ber gesammten Menschbeit gewiß und unvermeiblich; — nur fatal bleibt's, daß den Nationen nicht zuvor Berabsinken zu

nichtiger Thierheit erspart wird, welche ungefähr "mit ben wiederkäuenden Büffeln in den stagnirenden Pfüßen der Ponstinischen Sümpse" (S. 354.) auf gleiche Linie kommen dürste. Also hat die Menscheit, nach ziemlich sicherer Berechnung, noch etwa vier Tausende von Jahren des Lebens (wenn ein Thierleben, was ihr in Aussicht steht, noch Leben heißen kann) vor sich: dann ist es mit ihr ganz aus. Und, woraus leitet man diesen Satz aus der großartigen Prämisse, welche sich, wie der rothe Faden, durch Hrn. v. Gobineau's ganzes Werk hindurchzieht, alle volkliche Mischung trage Entartung und unabwend bares gesellschaftlisches Verdertlichen in ihrem Schooße. Und das wäre thatsächliche Wirklickeit, welche allein der Hr. Graf am Eingange uns verhieß, keine Theorie? Und wie verschieden, ja gerade umgekehrt, eine andere Auffassung solcher Mischung in unserem Buche (S. 32 fg., 41 fg.)! ——

Salle, Beihnachten 1855.

#### Drudverfehen :

- C. 5. B. 4. v. o. lies auf einen ftatt an feinen.
- C. 16. S. 4. v. u. lies ziemlich ftatt wenig.
- 6. 17. 8. 5. p. u. lice villanus fatt villanus.
- 6. 87. 3. 4. v. u. ties Comma binter ferner.
- 6. 144. 8. 15. v. u. lies feblenbe ftatt Teblenbe.
- 6. 156. 3. 14. p. u. lies Abulghafi ftatt Abulphafi.

# Inhalt.

|                                                                                 | Geite. |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Das Gobineau'sche Werk, angehörig ber Social-Wissenschaft. Deffen Beurtheilung. |        |
|                                                                                 | 1-85   |
| Bu großes Gewicht auf bie Ungleichheit ber Menschen                             |        |
| gelegt im Begensage Derer, welche bie Bleichheit über                           |        |
| Webuhr hervorhoben                                                              | 3      |
| Uebertriebene Ranguntericheibung ale Ungeschmad und Rud-                        |        |
| fall in Barbarei                                                                | 5      |
| Das politische und religiose Bekenntnig bes frn. v. Gobineau                    |        |
| nicht ohne Ginflug auf feine geschichtlichen Urtheile .                         | 7      |
| Beleuchtung bes Gobineau'schen Sages, bag unsere Civilisa-                      | •      |
| tion ber vorausgegangenen nicht überlegen fei                                   | 8      |
| Romantit ber Rreugzüge und ber großen Weltentbedungen.                          |        |
| Ritterthum und Burgerthum. Cervantes und Lord Byron                             | 9      |
| Das telegraphische Alphabet von Morse                                           | 11     |
| Der Brahmanismus auf Roften bes Bubbhismus mit Lob                              |        |
| überschüttet                                                                    | 13     |
| Befondere Borliebe Grn. v. Gobineau's fur China und Judien                      |        |
| wegen ber Langlebigkeit ihrer Institute, unter Absehen von                      |        |
| beren Gite                                                                      | 19     |
| Raften. Grund ihrer Entftehung. Drang bes Menfchen, fein                        |        |
| Gefchlecht rein zu erhalten vom Buflug ihm nicht gufagen-                       |        |
| ben fremben Blutes                                                              | 20     |
| Fruchtbare Baftarbe bei Thieren. Db fich baraus fur bie                         |        |
| Art - Ginheit bes Meuschengeschlechte etwas ableiten läßt.                      | 0.0    |
| C. Bogt erganzt burch Jeffen                                                    | 23     |
| Bielleicht Beschränfung ber Fortpflanzungsfähigfeit bei Mulatten                | 25     |
| Bei Raffenmischung fur bie Menscheit instunftige zwei Rlip-                     |        |
| pen: 1) Einformigfeit, 2) maaglofe Bielgestaltung in                            |        |
| förperlicher und geistiger Rudficht. Runftiges Berbaltnig                       | 96     |
| ber weißen Raffe au ben übrigen. G. Rlemm's Antwort                             | 26     |

#### – XXXVI –

|                                                                                                                     | Seite.    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Stammesvermengung im Rleinen in ben haupiftabten Europa's,<br>merklich an Namensvermischung und am haar. Bom        |           |
| menschlichen Saar                                                                                                   | 28        |
| Serres: "Fortichreiten ber Menschenraffen". Bebingungen ber                                                         |           |
| Raffentreuzung                                                                                                      | 30        |
| Deren Ginflug auf ben gesellschaftlichen Buftanb ber Bolfer .                                                       | 33        |
| Db burchaus Verschlechterung und Entartung fur bie weiße                                                            |           |
| Raffe? Bejaht burch v. Gobineau                                                                                     | 35        |
| Dagegen Coquiros und Weil, inbem fie fich von ber Raffen-                                                           |           |
| mischung ben Bewinn einer endlosen Barietat ber Indi-                                                               |           |
| vibuen versprechen                                                                                                  | 36        |
| Bei primitiven Raffen ju große Ginerleiheit ber Temperamente                                                        | 37        |
| Wiberstand ber Natur in einigen Raffen gegen bie Civilisation                                                       | 39        |
| Reue Menschentypen                                                                                                  | 40        |
| Ueberlegenheit des Enropäers                                                                                        | 42        |
| Die alleinige Tobesurfache ber größeren menschlichen Gefell-                                                        |           |
| ichaften nach brn. v. Gobineau; nämlich "Ausartung"                                                                 |           |
| (alfo forperliche) bes Blute in ben betheiligten Bolfern,                                                           |           |
| gleichsam burch Mighelrathen                                                                                        | 43        |
| Berber legt auf ben Raffenunterschied zu wenig Werth, Gobi-                                                         |           |
| neau ju großen; und Letterer fchiebt ber Gefchichte an                                                              |           |
| Stelle bes ethischen Principes bas ethnische, als                                                                   |           |
| allein tief bebeutsames und gültiges, unter. Alle Ursachen,                                                         |           |
| sonst für das Wohl und Webe ber großen menschlichen                                                                 |           |
| Gefellschaften so wirksam geglaubt, wie Religion, Moral,<br>Regierung, sollen bem ethnischen Principe gegenüber nur |           |
| eine untergeordnete, mindestens nie eine entscheibenbe Stim-                                                        |           |
| me haben                                                                                                            | AS        |
| Weber herber noch Gobineau hat Recht. Beibe Factoren,                                                               | 45        |
| sowohl ber typische Unterschied ber Raffen, ale bie klimati-                                                        |           |
| ichen und geographischen Berhaltniffe, nicht jedes von ib-                                                          |           |
| nen allein, sind von Bewicht fur Entwidelung ber Boller                                                             | 48        |
| Gobineau geht von brei Menschenraffen aus, ber weißen, gel-                                                         | 40        |
| ben, schwarzen                                                                                                      | 49        |
| Beiftiges Uebergewicht ber weißen Raffe, woraus aber nichts                                                         | 20        |
| für ewige Unfultur ber farbigen Raffen fließt                                                                       | 51        |
| Burmeifter's Meinung, bag bie neue Welt bie minber gut ge-                                                          | ~.        |
| bilbete sei                                                                                                         | <b>52</b> |
| Beltgeschichte noch jugendlich. Diglichkeit, bag bem Beigen bie                                                     | • •       |
| gange Bufunft ber Erbe gebort. Mifcung, ale einziger                                                                |           |
| Ausweg fur bie Civilisation ber anderen Raffen?                                                                     | 53        |
| Bermeintlicher Ginflug auf Runfte und Poeffe burch Ginmifdung                                                       |           |
| von Regerblut                                                                                                       | 55        |
| Aukerorbentliche Berichiebenheit felbit innerhalb bes Regertungs                                                    | 56        |

#### – XXXVII –

|                                                                 | Geite.    |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| Nach Gobineau nur gebn große menschliche Bilbungeheerbe, mit,   |           |
| wird behauptet, fast alleiniger Initiative abseiten ber Wei-    |           |
| gen. 3. B. angeblich felbft in China. Rirgifen. Dau-            |           |
| rifche Graber                                                   | <b>57</b> |
| Die gelbe Raffe aus Amerika nach Afien gekommen ; eine etwas    | ••        |
| The general the Management and April genomines, the thouse      | 60        |
| abenteuerliche Annahme                                          | 00        |
| Aegyptische Sprache. Db, nach Gobineau's Boraussetzung, bie     |           |
| Megypter Mifchlinge?                                            | 61        |
| Der aus Mifchung zweier Raffen vor unferen Augen hervorge-      |           |
| gangene Menfc. Schwierigfeit, bie aus Rreuzung primi-           |           |
| tiver Raffen entstanbenen fecundaren Raffen und Difc-           |           |
| lingevölfer ale folche ju erkennen                              | 63        |
| Withelfthe Clations has William and with sugarments Claum.      | 00        |
| Ethnische Stellung ber Affprer noch nicht ausgemacht. Stamm-    | 65        |
| fagen (vgl. fpater G. 153 Rote)                                 | 03        |
| Roch mehr Beifpiele Grn. v. Gobineau's ju Begrundung feiner     |           |
| Blute-Theorie: Perfer und Meber; Makedonen und Per-             |           |
| fer. Englander, Frangofen. Tichirotis und Creeks .              | 71        |
| Amerikanische Baubenkmale                                       | 72        |
| Bieberkehr von gleichen Gebanken auf verschiebenen Punkten      |           |
| ber Erbe burch felbstänbiges Finben ohne Uebertragung .         | 74        |
| Geschichte fast nur bei ben Beigen und Grunde hievon            | 75        |
|                                                                 | 10        |
| Berbreitunge - Richtung ber Cultur. Raumliche Bertheilung ber   |           |
| Raffen über bie Erboberfläche. Aegyptens Pyramiben.             |           |
| Das bisherige Voraneilen ber Weißen in ber Cultur recht-        |           |
| fertigt nicht ben Schlug auf absolute Inferioritat ber          |           |
| dunkleren Raffen                                                | 77        |
| Perfectibilität bes Denfchen überhaupt; warum nicht auch ber    |           |
| jurudgebliebenen Raffen ?                                       | 81        |
| Allgemeine Betrachtung ber Weltgeschichte nach ber Raffenver-   | •         |
|                                                                 |           |
| schiebenheit. Unwendung naturlich er Anordnungeweisen,          |           |
| wie in Naturwiffenschaft und Erbbeschreibung auf bie Ge-        | 00        |
| schicke                                                         | 82        |
| Noch große Rindheit ber Ethnologie, und Unficherheit in Bielem. |           |
| Gobineau Schiebt ihr viele minbestens unbewiesene Bor-          |           |
| aussehungen unter                                               | 84        |
| Sprache ale eigentliches Nationalitätsprincip. Wichtigkeit      |           |
| bee Sprachftubiume fur Gefdichte und Pfpchologie. Ber-          |           |
| haltnig ber Sprache jur Bilbungeftufe eines Bolfes. Leg-        |           |
|                                                                 |           |
| tere war nicht bas eigentlich Bestimmenbe für ben Grund-        | ٥r        |
| bau ber Sprachen (vgl. G. 258)                                  | 85        |
| Die Regersprachen find in ihrer Anlage minber roh und fleben    |           |
| gar nicht auf einer so niedrigen Stufe, ale man fie fich        | _         |
| vorstellen mag. Rölle's African native literature .             | 87        |
| Sagen über Entsteben ber Bielfprachigfeit. Thierfprache. Afri-  |           |

#### — XXXVIII —

|                                                                | Onie.      |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| fanische Sprüchwörter. Die Frage über verschiebene Bilbungs-   |            |
| fähigkeit ber Raffen noch nicht fpruchreif. Untersuchung       |            |
| ber Sprachen entscheibet babei mehr als bie ber Leibesbe-      |            |
| Schaffenheit seiten ber Raturforscher                          | 88         |
| Der Reger und feine Bilbungefabigfeit. Rach v. Ifdubi.         |            |
| Burmeister                                                     | 91         |
| Schon allein burch bie Sprache ift ber Reger Menich und weit   | <i>3</i> 1 |
| When has Them arbeiten                                         | 94         |
| über bas Thier erhoben                                         | 34         |
| Erzählung eines Regere, mit ber baraus gezogenen Lehre, bag    | 0.0        |
| Bott alle Menschen gleich geschaffen habe                      | 96         |
| Rein Recht jur Stlaverei wegen angeblicher Inferiorität bes    |            |
| Negers                                                         | 98         |
| Beugenverhör über bie Reger. 1. Gflavenhalter. Rach bem        |            |
| Berichte bes Grafen von Gort                                   | 100        |
| 2. Sanbeleleute. 3. Reisenbe. 4. Missionare                    | 105        |
| 5. Naturforscher                                               | 106        |
| Aehnlichkeit bes Regers mit bem Bigeuner in mancherlei auf-    | • • •      |
| fallenben Charafterzugen                                       | 109        |
| herm. Röler über bie Reger                                     | 112        |
| Dr. Pruner eben barüber. Ginwenbungen gegen biefe ungun-       | 112        |
| ftigen Berichte meinerseits. Berschiedene Arten bes Ge-        |            |
|                                                                | 440        |
| hens und ber Beurtheilung                                      | 119        |
| Somere Aufgabe, ben Charafter und bie Fahigteit ber Boller     | 400        |
| nach allseitiger Wahrheit aufzufassen                          | 123        |
| In ben Schidfalen ber Bolfer fallt nicht lebiglich ihr "Blut," |            |
| b. h. ihre Raffenverschiedenheit, ins Bewicht. Es giebt        |            |
| zwei Factoren ber Bilbung: Angebornes und Anerzogenes;         |            |
| Unlage (3d) und Umftanbe (Welt)                                | 128        |
| Einwirfung ber natur. Beifpiele: Griechenland, Lapplanb.       |            |
| Aegypten, Affyrien                                             | 131        |
| Wanberungen. Lingnistif ale Ergangerin ber Befdichte.          |            |
| Unterschied zwischen allgemeiner Sprachwiffenschaft und Phi-   |            |
| lologie                                                        | 141        |
| Ethnologie. Deren Stellung, und Berhaltnig gur Be-             | ****       |
| schichte u. s. w                                               | 142        |
|                                                                | 143        |
| Gentilspronymik                                                | 143        |
| Beitere und engere Rreise ber Menschheit. Raffen, und Con-     |            |
| flicte gwischen bem Sprach - und Raffen - Typus. 3. B.         |            |
| Türken                                                         | 146        |
| Sprache. Bolk, Staat . ,                                       | 155        |
| Der Mensch nicht Eflav ber Natur                               | 157        |
| Nothwendigkeit und Erfreuendes ber Mannichfaltigkeit. Uner-    |            |
| freulich bie bloge Schrift - Berschiebenheit. Alphabetischer   |            |
| Romansh                                                        | 157        |

### . – XXXIX –

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Passgraphie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 165    |
| Unüberlegtes Berlangen nach nur Giner Sprache für bie Denich-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| heit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 167    |
| Staatliche Unbequemlichkeit ber Polyglottie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 170    |
| Muttersprache. Bersuche, fie bei Bolfern auszurotten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 171    |
| Das Berhaltnig ber Rationalitäten feit Ginführung bes Chri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • • •  |
| ftenthume wegen feiner ihm innewohnenden weltburgerlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| Tenbeng ein anberes. Aus entgegengefestem Grunde bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| Charles in andered, and entire the faction of the f | 175    |
| Sprachstubium im Alterthum einseitig und beschränkt .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 176    |
| Sprache als politischer Bebel. Panflawismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 170    |
| Betrachtung von Staat und Bolt wieder aufgenommen. Unter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| schied berselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 177    |
| Beispiel: Desterreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 179    |
| Nation. Berschiebene Bebeutungen bes Worts 1. nach gleicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •      |
| Abstammung und Sprache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 182    |
| Dann 2. in geographischem Ginne. 3. in historisch - politischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Fassung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 184    |
| Sprachfarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 185    |
| Blüchtige Uebersicht ber Sprachverhaltniffe Europa's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 187    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.    |
| Classification ber Sprachen nach bem physiologischem Principe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| (Steinthal). Genealogische Anordnung ale bie für Eth-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 400    |
| nologie wichtigere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 190    |
| Bersuche von Rast, Schaffarit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 192    |
| Rugen und Bedeutung ber Gruppirung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 195    |
| Raturgeschichtliche Arten. Inbividuen. Stil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 197    |
| Sprache, Munbart. Schwer, zwischen beiben bie Grenze zu gie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| hen (vgl. S. 224)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 201    |
| 3weierlei Sauptelaffen von Sprachen rudfichtlich bes genealogi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| ichen Berhaltniffes. 1. ftammverwandte, 2. ftammfrembe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| originitus, ober robifal, unpermantie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 202    |
| originitus, ober rabital, unverwandte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 203    |
| Festhalten ber Sprache an ihrem artlichen Typus. Es entsteht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200    |
| Tring affafire mans Sunada and afnan hanant accommon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| teine absolut neue Sprache aus einer vorauf gegangenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| alten. — Wichtiges Princip ber Bermanbifcaft in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 000    |
| ben Sprachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 206    |
| Anordnung bes Borterschaftes. Alphabetisch, sachlich, streng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| wissenschaftlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 210    |
| Beder's "Wort"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 212    |
| Bermanbtichafte - Grabe. Berabfteigenbe, feitliche. Tochterfprache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 213    |
| Munbarten: örtliche, zeitliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 215    |
| Munbarten find auch vollftanbige Sprachen, nur je in einem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| anderen Rreissegmente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 217    |
| Rünftlerische Verwendung berselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 218    |
| annulate strategraphic pertending + + + + +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ~~~    |

|                                                                   | Seite. |
|-------------------------------------------------------------------|--------|
| Proportion awischen munbartlicher Gleichheit und Ungleichheit.    |        |
| Statistisches in ber Sprache                                      | 220    |
| Qualitative Unterschiebe ber Sprachen                             | 222    |
| Bahl aller vorhandenen Sprachen, wie groß? Schwierigkeit ber      |        |
| Abgrengung bee Begriffe : Sprache, gegen Munbart nach             |        |
| unten, ober Sprachstamm u. f. w. nach aufwarte .                  | 223    |
| Nur bei Ginhaltung eines festgestellten gleich wert bigen         | ~~.,   |
| Maages wird eine Bahlung von Sprachen möglich. Bis-               |        |
| herige Verfuche ber Art                                           | 228    |
| Ueberblid fiber bie Sprachen ber verschiebenen Welttheile. Afien, | 220    |
| Europa, Afrika, Australien, Amerika                               | 231    |
| An manchen Punkten ber Erbe merkwurbiges Busammenbrangen          | 201    |
| verschiebener Sprachen auf vergleicheweise fcmalem Raume.         |        |
| - Andere Male ungewöhnliche Ausbreitung eines Sprach-             |        |
|                                                                   | 070    |
| stammes                                                           | 273    |
| Bebeutenbe Gulfe, welche ber Sprachkunde burch bas driftliche     |        |
| Betehrungewert (Romifde Propaganda, Miffione : und Bi-            |        |
| belgesellschaften) zuströmte                                      | 240    |
| Falfcher Glaube an eine allgemeine Ursprache                      | 243    |
| Alte Tradition von 72 Sprachen, und die Bolkertafel ber Ge-       |        |
| neste                                                             | 244    |
| hat Amerika eine nicht eingewanderte Urbevölkerung? eine          |        |
| in brei Abtheilungen, bie geographifche, naturbi-                 |        |
| ftorische und linguistische, zerfallende Frage, wozu              |        |
| noch allenfalls, als vierte, bie gefchichtliche kommt .           | 248    |
| Reich Fusang                                                      | 251    |
| Narera's Bergleichung bes Othomi mit bem Chinesischen .           | 252    |
| Reine polysynthetische Sprachen in Aften                          | 258    |
| Das Baskische polysynthetisch                                     | 260    |
| Naturwiffenschaftliche Beantwortung ber Frage über Amerita's      |        |
| erfte Bewohner (C. Bogt)                                          | . 264  |
| Anberweitiges. Religion. Gagen                                    | 265    |
| Namen von himmelszeichen (A. v. humbolbt)                         | 266    |
| Aderbau in Amerika, woher? Mais inländifc. (Gallatin) .           | 269    |
| Rein triftiger Grund gegen bie Autochthonie ber Indianer im       | 200    |
| neuen Welttheile                                                  | 269    |
| Bunich bes Menichen nach einheitlichem Urfprunge feines Ge-       | 203    |
| fclechte. Schlugbetrachtung                                       | 271    |
| Gottesftaat (civitas Dei)                                         | 274    |
| wontenhun (civital rei)                                           | 214    |

## Ungleichheit der menschlichen Rassen.

ir beginnen unser Buch mit der Beurtheilung eines Wertes, das von einem gelehrten Franzosen herrührt, dem Grafen von Gobineau, welcher Secretär bei Französischen Gesandtschaften, zulet in Frankfurt, gegenwärtig einen gesandtschaftlichen Posten in Persien bekleidet. Der Litel lautet:

> Essai sur l'inégalité des Races humaines, par M. A. de Gobineau,

Premier secrétaire de la légation de France en Suisse cet.

Bis jest II. Voll. 8. Paris 1858. Ein leiber noch unvollendeter großer Torso, der rücksichtlich des Geistes der Aussührung zwar vom Borhandenen auf das Fehlende einen gewissen vorahnenden und vorwegnehmenden Schluß gestattet, zur Zeit jedoch, wo das Ganze seiner Intention in einigen Punkten erst mangelhaft bloßgelegt ist, auch in Betreff der schon fertig vor

Augen gestellten Theile eine gewiffe rudhaltsvolle Behutsamteit im Urtheile gebieterisch verlangt.

Schon, welcherlei Art von Buch man in ihm vor sich habe und unter welchen wissenschaftlichen Begriff es bringen solle, ist eine Frage, die leicht in einige Berlegenheit sett. Z. B. hat man darin keine Physische Geschichte des menschlichen Geschlechts gleich der von Prichard, noch eine Ethnographie und Böllerkunde etwa gleich der von Berghaus zu suchen; keine Culturgeschichte ungefähr im Sinne von G. Alemm; nicht anch in diesen vorliegenden Bänden, welche sich mit den Hauptvöllern der alten Welt einschließlich der Griechen, aber noch nicht mit den Römern beschäftigen, eine Geschichte des Alterthums nach Dunker's neuer und weitgreisender Anlage. Nichts von dem Allen; und doch, Etwas von dem Allen. Selbst, odwohl die Philosophie der Geschichte schwerlich Anstand nehmen würde, den Borwurf des Buchs als ganz eigentlich einschlägig in ihr Bereich zu betrachten, so ents

fernt fich boch auch wieber bie Gobineau'sche Arbeit von bem Begriffe, ben wir une hauptfächlich feit Berber, bem fonberbarer Beife bom Brf. trot feiner febr ungewöhnlichen Befannticaft mit Deutfcher Literatur auf teiner Blattfeite genannten Berber, von vorgebachter Wiffenschaft in Deutschland machen, in fo mancher Sinficht, ober vielmehr fest fich, vielleicht unbewußter Weise, bamit in einem Betracht in einen fo grellen Gegensat, bag man auch mit Berbeiziehung biefer Disciplin nicht unbebingt ausreichte. Was ift es nun aber benn, unfer hier ju besprechenbes Wert? 3ch glaube am wenigsten fehl zu geben, wenn ich es als auf bem Boben ber Social Wissenschaft\*) gewachsen bezeichne, welche seit ber ersten großen Französischen Revolution von biesem Lande her Anregung und Aus-

bildung empfing.

Auch, die Form und Behandlung anlangend, ift bas Buch ein frangofifches im beften Ginne bes Worts, b. h. glangt burch alle biejenigen trefflichen Eigenschaften bes Stile und ber Anordnung bes Stoffes in ihren literarischen Schöpfungen, um welche wir Deutschen unsere überrheinischen Rachbarn zu beneiben haben, bie hierin fo schwer nachzuahmen find. Es ift nach einer Seite bin aber fogar mehr als Frangösisch. Mit freudiger Ueberraschung gewahrt man nämlich in ihm nicht nur die beutsche Tugend ober Untugend von Noten überhaupt, fondern auch in biefen gablreiche Berweifungen auf Bucher unserer Landsleute. Bei folder Bermahlung ("hymen" ift ein beim Brf. felbst beliebter Ausbruck) von Frangofischem und Deutschem Wesen tann man fich nun schon jum Boraus auf etwas Ungewöhnliches gefaßt machen; und biefe Ahnung wird nicht durch die Wirklichkeit Lügen gestraft. Freilich, so fehr bewährt sich an einem besondern Einzelfalle des Autors Lehre von ber Hartnädigleit ber Raffenverschiedenheit, ich zweifle ob beffenungeachtet ber Deutsche sich von bem Buche "angeheimelt" fühlt. Rein, gewiß nicht; es bleibt ein französisches Buch, und er kann es nur ale foldes genießen. Hegel \*) fagte von 3. Garres

\*\*) 396. f. wiff. Rrit. 1831, und Beste 286, 17. G. 273.

<sup>\*)</sup> Bgl. 1. B. im erften Buche: Definitions, recherche et exposition des lois naturelles qui regissent le monde social. 3d wurde aber auf orn. b. Gobineau's Bert vielleicht nicht uneben Rieb l'e Bort anwenden: "Der feft gewonnene Begriff, bag ber Denich und bie Denicheit mit ihrem gangen Geschied, mit dem fceinbar lannifden Spiel von Freiheit und Rothwendigfeit eben fo unveranderlichen Gesen, eben fo burch Störung, Anziehung und Abftofung bas ewige Gieichgewicht erhaltenben Kraften gehorchen, wie die Bewegungen ber angern Ratur, — biefer Begriff ift ber wahre Damon unferer Beft, ein gesegneier ben einen, ein bofer ben anbern." — Dr. v. Gob in eau glaubt in diesem Betracht nicht einem an einen Termiser und Orteren und Machan. ihm anufer und Griffenne ber Or. 9. Go incau giaupt in viejem Stringe nime ermann an Tompler von Kraften und Gefegen : ihm genügt jur Erflärung ber grofartigen Geschiede ber Boller fogar ein einziges einfaches Gefes, das er glaubt entbeeft zu haben !

Borlefungen aber bie Grunblage, Glieberung und Zeitenfolge ber Weltgefchichte" treffent : "Wie vorbin ein Beispiel von ber Abetorit der Reflection ohne Gehalt, gegeben worden, so mischt fie fich auch in diesem Theile, in welchem bas Bestimmtere ber geschichtlichen Gestaltungen und ihres Berlaufs angegeben werden foll, allenihalben ein, und man wird babei zu fehr an ben ältern Styl frangöfifden weltgeschichtlichen Bortrags in beklamatorischen Allgemeinheiten als ein weiteres Ingredienz zu dem Uebrigen, gemahnt" u. f. w. . Hr. v. Gobineau wird hierans entnehmen tonnen, wie die Deutsche Philosophie von einer bestimmten Claffe franzöfischer Schriftsteller urtheilt, die er jedoch kanm, auch wohl nicht einmal in einem fehr weiten Wortverstande, als Vorgänger von sich anerkennen bürfte. Jene würde gegen einen aus der Fülle und Tiefe ber Erscheinung geschöpften wahrheitsvollen Inhalt, zeigte er fich auch im armlichsten rednerischen Gewande, ohne Besinnen und unit wenig Bedauern forigeben - ein, baraus nicht gewonnenes Runftwerk bes geschickteft, aber in einseitiger Allgemeinheit klügelnben Berftanbes und mablerischesten rhetorischen Bathos. Unfer Autor ereifert sich, und dies mit vollem Rechte, darüber, daß man jest so häufig, namentlich in geschichtlichen und politischen Anschauungsweifen, eitlen, und immer nuplosen, oft verberblichen Theorieen rein abstracter und hopothetischer Art nachlaufe: nicht ber rasonnirende Mensch, die Thatsachen (freilich doch immer durch ven Mund bes, — jeder mit seinen Augen schauenden und mit seinem Geifte bas Geschaute verarbeitenben — Menschen) haben zu reben (p. X.). Hr. v. Gobineau ift baber, läft er bie Thatfachen Bahrheit und zwar die ganze, volle, unverfürzte Wahrheit sprechen, ganz der Mann, wie ihn die deutsche Philosophie braucht und die deutsche Wiffenschaft überhaupt willtommen heißen muß. Halten wir ihn aber einmal auf einen Augenblick mit unferm Landsmann Görres, bessen Begel so wenig schont, zusammen: welche ungeheure Berschiebenheit zwischen Beiben, und dabei doch, wie nur scheint, ein Buntt auffallenbster Bemeinsamteit! Borres ftedt voll abentenerlicher Phantastereien: bavon in dem bellen Kopfe des Frangofen teine Spur. Allein Letterer (und bas mußte man, buntt mich, glanben, auch follte sein eigenes Bewußtsein barüber im Un-Maren sein), hat im Hintergrunde, so gut wie Borres, namentlich der späte erztatholische Görres, over, ausgesprochener Maaßen, vie staats = und rechtsphilosophirenden v. Haller, Stahl und ihres Gleichen, eine politische Doctrin ju vertreten, für welche er fich, nicht wie jene in der Theologie, doch in der Geschichte und allgemeinen Menschenbetrachtung nach Stützen umffeht, die mit dem Charafter ewiger Naturgesetze und göttlicher Satzungen ausgestattet und befleibet werben.

Es würde mir außerft angenehm sein, von dem Den. Grafen selbst zu erfahren, ob ich seinen Sinn richtig treffe, wenn in dem

von ihm begonnenen weltgeschichtlichen "Berfuch über bie Ungleichheit ber menfolichen Raffen" als leitenber Saupt- unb Grundgebante von mir ein scientivischer Protest ertannt wird gegen iene Gleichmacher (égalitaires), die auf ben, burch ihn lebhaft und eindringlich beftrittenen Grund bin, alle Menschen seien gleich geboren, und uneingebent ber Erhebungen und Sentungen auf aller Menschen Trägerin, ber Erbe felbst, auch gern jeglichen gesellschaft lichen Rangunterschied aufheben und ebnen möchten \*). Gewiß aber: hüten wir uns wohl, nicht, indem wir die Charybois vermeiben wollen, in die Stylla zu fallen. Was hülfe es, fchrieen wir ftatt, wie geftern : Gleichheit! Bruberlichteit! - ein Ruf, ber boch innerhalb, freilich fcwer abzumartenber Schranten feine, fogar bom Chriftenthum gebeiligte Berechtigung hat, nunmehr heute und morgen, in argem Biderstreit mit bem Christenthum, ben umgelehrten Refrain: - Ungleichheit, nichts als - Ungleichheit! und (in ber Anwendung auch nicht ungefährliche Lehre) — was noch? Doch nicht 3. B. unbriiberliche Brivilegien? und burch teinerlei Berdienst und Gegenleiftung erworbene Rechte auf die Löwenantheile an dem Gemeingute menfchlicher Gefellschaften? - - Siege bas nicht, die klaffenden Ungleichheiten zwischen ben Menschen und Bol tern, an physischer Starte, an Schönheit, geistigen Gaben, Reichthum, ererbter Macht u. f. w., bie, wer tann es ernftlich läugnen wollen? thatsachlich bestehen, noch unausfüllbarer und für bas Gefühl brudenber machen, und folche, oft verbienftlofe Borguge - bloge Beidente bes Simmels - zu einem wirklichen Rechte bes Starteren, "Droit du plus fort", ftempeln? Man mag über bas quaterifche Dugen aller Menichen fich nicht einigen Sobnlächelns erwehren konnen, wiewohl diese Leute doch große und classische Vorbilder, 3. B. teine geringere als Griechen und Römer, für ihren, die allgemeine Menschenwürde anerkennenden Brauch anführen können: was will man aber von ber nicht bloß geschmacklosen, sonbern auch fnechtischen Sinnes-Art philifterhafter Chinesen und anderer halbcivilifirter Boller, fagen?

<sup>&</sup>quot;) Bgl. 3. B. I. 59 - 60.: "On nie et bien a tort, que cortaines aptitudes scient nécessairement, fatalement, l'heritage exclusif de telles ou telles descendences." Indem hier wohl kaum von Geschicklichteiten, wie 3. B. das Töpserhandwerk, die kastenmäßig sorterbien, die Rede ist: so vermuthe ich start, vor allen Dingen sei der aristokratische Beruf und die Fähigkeit zum Derrschen und Regieren gemeint. Un diese Ansicht würde sich die berühmte Lehre vom "beschränkten Unterthanenverstanden bequem mit dem Müden antehnen. Der durch erbliche Ueberlieserung des Schlagens kundige "Dammer" erheischt zur Ergänzung seiner Wirssamstelt den "Ambos». Lepterer aber ist sens untreitig dann am willsommensten, wenn er ihm ein nicht bloß angeerbies, sondern bis zur äußersten Grenze geduldiger Dinnadme ausgebildetes Talent schweigenden Dienens und Geschlagenwerdens entgegenbringt.

welche namentlich in die personliche Anrede Ungleichheit des Kanges bis zum Aberwitz legen; in dem Maaße, daß die, weil einsache, auch (z. B. das "Du" in unserer Poesie lehrt's) edle und gesunde Anwendung von Pronominen 1. und 2. Person\*) an feinen äußerst

<sup>\*)</sup> En blicher Chines. Gramm. G. 258 fgg. Rur ein Paar Probiden: "Ts'io (vulgo ber Dieb), ein Demuihsausbruck, beffen fich bisweilen (für nich") bie Schüler im Gespräche mit bem Lehrer bebienen 3"

— schlechte Eigenschaft eines Schülers, wenn er etwa mit fremben Ralbern pflügt und, sogar beg fich zu ruhmen, teine Scham empfinbet! — "'iu, ber Schwachfopf, wenn man eine abweichenbe Meinung ausspricht ober [- ""nach seinem bummen Berftanbe"" -] eine Be-mertung macht, eine von ben Commentatoren ber dineficen Buder baufig angewendete Formel." Das ftimmt übrigens vielleicht schon gu Gothe's Theorem von ber Befcheibenheit ber Lumpe. - "Roch genauer find bie erniedrigenden und preifenden Ausbrude abgemeffen , welche feine Sitte fatt des Poffeffivums "mein, dein" vorschreibt." 3. B. "Pl, niedrig, von Dingen und Personen, die dem Sprechenden nicht allein ober ausschließend angehören, als pi yoù "der niedrige Freund", mein Freund; pi t'ung nien "ber Riedrige beffelben Jabres", mein Altersgenoffe u. f. w. Toian, schecht, wird nur von Dingen bie bem Sprechenden allein angehören, ober einen Theil gebraucht, die dem Sprechenden allein angehoren, ober einen Abers seinen Person ausmachen 3. B. tolan ober, wie schiechte handbu, meine hand; tolan win, wer schlechte, b. b. mein, Rame"; sogar wie schiechte (für: meine) Krankheit". Auch 3. B. han obe daba kalte haus mein haus (mea paupera tecta). Ling, ebel, gilt von Personen, mit denen der Angeredete verwandt ist: als: ling hiung wer eble ältere Bruder" dein älterer Bruder. Ling to'ian kin wie eblen 1000 Goldstüde", deine Tochter (so lange sie ein Kind ist). "Rossbar, geehrt" beist natürlich dann umgekehrt Ales, was dem Angeredeten (vorausgeseht er sei böhern Kanges) gehört, und "boch, erhaben", was zu leisten er geschicht ist. — Uedre bort, unb "boch, erhaben", mas ju leiften er gefchidt ift. - Uebrigens ift in Affen ein weit verbreiteter Gebrauch, bie Anrebe nach bem gens ist in Asien ein weit verbreiteter Gebrauch, bie Anrebe nach bem verschiebenen Range von Sprecher und hörer einzurichten. So find nach bem Ausbruck im Mithr. I. 233., die Bewohner von Esplon, nefebr arge Complimentarit, indem sie allein 7 bis 8 Wörter haben, das Du nach Stand und Burden auszudrüden." Ueber Indien sie nieser hinsicht Aussichrliches bei Campbell, Teloogoo Gramm. p. 75 seq. Dindust, nach Shakesp. Dict. p. 8: Appron self, yourself, you Sir (used instead of the personal pronoun of the second person, by an inserior when addressing his superior, also wie Sanstr. b ha vat). Uber p. 249: ta karna (Sofr. tvankara, vgl. ahankara) v. a. To thou (French, tutoyer, from tu), also Dupen, was von Riedern gegen einen höhern als aroser Schimpf betrachtet wird. Siehe noch meinen Art. in der Dall. großer Schimpf betrachtet wirb. Siche noch meinen Art. in ber Dall. Encyclop. Perfon G. 60. u. Inbogerm. Sprachft. G. 34. — 3ch giebe teine Parallele; aber man lefe fich aus, was zur Bergleichung aus unlängst gebruchten Worten von L. Ros (in Prus, Museum 1854. S. 851.) berbeizuziehen man fur tauglich findet. "Im Nebrigen, sagt biefer Gelehrte, war es ein Bergnugen, bei einsache und wurbevolle Daltung ber englischen Offiziere einem gefronten Daupte (Ronig Ludwig von Baiern) gegenüber zu beobachten. Da gab es, wenn auch in ber respectvollften Weise, keine andere Anrede als Sir und you; nur seiten botte man ein your Majoaty; Ausbrücke und Menbungen, welche bem Deutschen "Allerhöchftelbft" entfprechen, befigt

schmalen Raum eingeengt ist. Dies Ceremoniess wird überdem so weit getrieben, daß die Sprache an sich den doch so allgemein menschlichen Begriff "Bruder" gar nicht, den von "Gebrüder, Geschwister" nur durch die Einheit nicht eines Gleichheits, sondern eines Entgegenseyungs Berhältnisses von ganz anderslautigen Bezeichnungen sür den älteren und jüngeren Bruder auszudrücken vermag. Leytere heißen nämlich (Endlicher, Chines. Gramm. §. 133.) diung-ti, d. i. älterer (diung) und süngerer (ti) Bruder. Da hat man also schon in der Sprache, d. h. im Geiste derer, welche sie sprechen, das Recht und Borrecht der Primogenitur in optima sorma, und ich hoffe europäischen Rechtslehrern mit diesem Nachweise keinen geringen Dienst und Borschub zu leisten. Bom ersten Tage seines Lebens an hat demnach der jüngere Knade seinem zufällig um ein Jahr früher zur Welt gekommenen Bruder nicht als ein ihm etwa gerade anderweit, sondern schon kraft des Datums der Gedurt überlegenes und mehr berechtigtes Wesen unweigerlich anzuerkennen und ehrerbietigst zu behandeln.

Inzwischen, das ist nicht aus dem Auge zu lassen, der Hr. Graf bemerkt in der Widmung seines Buchs an den setzigen König von Hannover (S. K.), wie er nicht gesonnen set "die erhabenen und reinen Regionen wissenschaftlicher Verhandlung zu verlassen, um auf den Boden zeitgenössischer Polemik hinadzusteigen. Ich habe weder die Zukunft des morgenden Tages aufzuhellen gesucht, noch

bie englische Sprace gar nicht. Es liegt überhaupt in ber englischen Sprace, mit bem Bir und you von oben bis unten, ohne bie mannichsatigen Absusungen von Du, Er, Ihr, Sie, und die verseinerten Unterschiede im Gebrauche bes Sg. u. Plur., welche unser liebes Deutsch besonders in den sächsichen nud thuringischen Gegenden seinerten, ein demokratischer Geist, ein Vrincip der Giechmachung, welches die sonstigen aristofratischen Absäade im englischen Wesen wieder überträgt und ausgleicht und den Anzen jene dewunderungswärdige Daltung giebt, dei welcher der Lord wie der Matrose, Jeder in seiner Spatiung giebt, dei welcher der Lord wie der Matrose, Jeder in seiner Spatiung giebt, dei welcher der dobt und Geiner Ausgehauft und seiner Freiheit vollsommen bewußt ist." — Schlimmer jedoch, alben Gebrauch des Pluralis majestatieus, erachte ich die vom äußersten Vedantismus ausgehaus und wahrbast sinnlose, Berkehrung der dritten Verbantismus ausgehaus und wahrbast sinnlose, Berkehrung der dritten Verlang des Abstischen Ausges sich mischen Daher muste vor dem kohren von Leuten verschiedenen Ranges sich mischen. Daher muste vor dem böber gestellten Sprecher ehemals der niedere "Er, oder ein weibliches Sie" seinet anwesende Persönlichseit gleichsam verschwung des Abels) hat freilich Alles wieder ins Gleich zur Ausgeichnung des Abels) hat freilich Alles wieder ins Gleich gebracht, Aber wie thörscht, einem anderen Ich gegenüber das eigne so sehr eins Steweit und zu einer Rebrheit macht, sondern auch, indem man deles eigne so seiner Rebrheit macht, sondern auch, indem man biese für eine ditte ausgeiebt, in eine unnahdare, die Bertraulichkeit eutsernende Biben hinausscht, in eine unnahdare, die Bertraulichkeit eutsernende Sie bei hinausscht, in eine unnahdare, die Bertraulichkeit eutsernende

auch die der kommenden Jahre. Die Perioden, welche ich zeichne, sind groß und weit. Ich beginne mit den ersten Böstern, die es vorzeiten gab, um die auf die meine Untersuchungen zu erstrecken, die nicht mehr sind. Ich rede nur nach Reihen von Jahrhunderten. Ich verfasse, mit einem Worte, eine moralische Geologie. (Je kais de la geologie morale.) Ich rede seine moralische Geologie, seltener noch vom Bürger oder vom Unterthanen, oft, immer von verschiesdenen volksichen Brechungen (des disserntes fractions ethniques); denn es handelt sich für mich, auf den Höhen, worauf ich mich gestellt habe, weder um zufällige Nationalitäten, noch selbst um das Dasein von Staaten, sondern um verschiedene Rassen, Gesellschaften und Bildungsformen (des races, des societés et des civi-

lisations diverses)."

Worauf tommt es also in seinem Buche an? Gar nicht etwa auf das unerschöpfliche Thema von der Ungleichheit der Menschen als Einzelwesen je nach bem Unterschiebe ihrer bürgerlichen. moralischen und intellectuellen Eigenschaften und Fähigkeiten, ober nach bem ihrer (mit ober ohne Schuld gezogenen) Loofe und Lebensgeschide, noch auch ihrer, von wer weiß wie bunt gemischten Stellungen von Soch zu Niedrig und bis ganz zu Unterst binab innerhalb ber bürgerlichen Gesellschaft. Die Berschiedenheit der menschlichen Raffen, und zwar auch weniger in forperlicher und physiologischer Rudficht, als von Seiten ihrer geistigen und socialen Ausbildung, burch die gesammte Geschichte hindurch verfolgt, ift bessen, man überrebet sich balb bavon, ungemein anziehender, reicher und bedeutungsvoller Gegenstand. Durch ben unglaublichsten Zusammenfluß aber in unferer Zeit, bie baburch mit ber Beriobe bes Wieberaufle. bens ber Wiffenschaften eine gewisse Aehnlichkeit bekommt, unter ganz vorzüglicher Mitwirfung orientalischen Wissens entweder zu allererst entbeckter und aufgegrabener ober allgemeiner zugänglich gemachter und abgeklärter Geschichtsquellen in Aegypten, Affprien, Indien, China, Iran u. f. w. (gegenüber ber vormaligen, fast allein auf Bibel und alte Claffiter eingeschränkten Armuth), sowie burch eine geschichtliche Kritik gleich ber Niebuhr'schen ist es uns möglich geworben (p. V.), "mittelft ber authentischeften Quellen bas herzustellen, was die Persönlichkeit der Raffen ausmacht und das Hauptkriterium ihres Werthes." Und Angesichts solcher Wirklichfeiten "ift es nicht mehr erlaubt, mit revolutionaren Theoretikern, Wolfen aufthurmen zu wollen, um baraus phantaftische Menschen ju bilben und sich bas Bergnügen zu machen, fünftlich Chimaren in Bewegung zu feten inmitten politischer Kreife, welche ihnen glet-Desgleichen: "Um in gefunder Beife über Charaftere ber Menscheit zu urtheilen, ist ber Gerichtshof ber Geschichte zum einzigen competenten geworden." Sehr gut; und es scheint hienach eben so unnit als unbescheiben, nach bes verehrten herrn Berfassers etwaigen politischen und religiösen Bekenntnissen zu fragen. Da es heutzutage gleichwohl beinahe unvermeiblich ift, bag in Behandlung geschichtlicher Themata, bei aller Unpartheilichkeit bes Schriftstellers, nicht zuweilen dieselben Thatfachen je nach beffen Privat-leberzeugung in den vorbin erwähnten Richtungen unmerklich zu einem andern, ober boch andere beleuchteten, Bilbe jufammenruden follten : fo gebort Renntnignahme bon letterer nicht gang ju ben überfluffigen Dingen; und beghalb erlaube ich mir benn auch, einige, seinem obigen Bornehmen zuwiber, aus gelegentlicher Bergeflichkeit zur Seite hingeworfene Meuferungen bes Berfaffers in einen Brennpunkt zu versammeln. Sie laffen seinen berartigen Standort einigermaßen burchblicken, wennschon biefer feltener positiv und in Spinpathkeen als in Berneinungen und Antipathieen ans Licht tritt. Bor allem ist Herr v. Gobine au tein Demotrat (1. 326, vgl. auch II. 482); eben fo wenig wol durfte er ein Guizotianer sein, noch, mindestens aus I. 132. ju schließen, für Constitutionalismus schwärmen. Den Socialisten wird II. 294 spöttischer Weise bie chinesische Berwaltung als Muster und Non plus ultra staatlichen Wohlergebens vorgehalten, und 360 fig. auf les prétentieuses déclamations des théoriciens économistes unb ihr "haben und Sollen" ein nicht gerade von ju großer Gunft für fie ftrahlendes Auge geworfen. Außerbem erweist fich Br. v. G. als tein sonberlicher Freund ber Gegenwart und ihrer tourmentes soi-disant résormatrices, sowie als ein, wenn auch nicht absoluter, boch immer (vgl. p. VI.-VII.) laudator acti temporis, bem, wie im IX. Rap. bes I. Buches barzuthun gesucht wirb, — in Wiberspruch also mit allen sonstigen Entwidelungsgesetzen — notre civilisation n'est pas supérieure à celles qui ont existé avant elle. Zulest erfahren wir 3. B. aus I. 5-7. beiläufig, bag ber Brf., weit entfernt ben écoles rationalistes angugehören, vielmehr bem Ratholicismus gläubig hulbigt.

Der Deutsche würde bei dieser Gelegenheit sogleich fragen, ob der Brf. die bloße Civilisation, d. h. Verbürgerlichung, im Ange habe, oder, was davon sehr unterschieden werden muß, die höhere Eultur. Bon letterer wird freilich (nicht umgekehrt) die Civilisation einbegriffen: es giebt demnach mehr civilistrte Einzelmenschen und Bölker, als wahrhaft durch eigentliche Cultur gebildete. Bgl. W. Humboldt, Kawiwerk, Einl. §. 4. — In welchem Sinne übrigens der Brf. das Wort nehme: es möchte ihm doch ein wenig schwer sallen, seinen Satz gehörig aufrecht zu erhalten und ihm allgemeineren Glauben zu verschaffen. Ohne ein fanatischer oder unbedingter Bewunderer z. B. des weltumspannenden Merkantil. hie hetem s der Neuzeit zu sein, und ohne dessen, vielleicht zu tiese Versunkenheit in bloß oder doch meistens vorherrschend materielle Interessen gut zu heißen, bekenne ich mich doch anderseits auch nicht, wie viele thun,

blind gegen die vielerlet, auch bem Geiftesleben zu Gute tommenben wohlthätigen Folgen, j. B. Bertehreerleichterung, welche fich, wenn auch jum Theil unabsichtlich und wie beiläufig, an feine riefenmäßigen Eroberungen knüpfen. Und find biefe Eroberungen nicht zuletzt und in Babrbeit bennoch Eroberungen ebenfalls bes Geiftes, bethatige biefer fich nun 3. B. burch ben Scharffinn ber Erfindung ober burch bie Energie bes ausführenden Willens? Allein: Magister artis, ingenique largitor - Venter", wird man mir entgegenhal-Als ob nicht auch ber Bauch, welcher ben menfchlichen Rorper zu ernähren hat, ohne beffen Beihütfe aber hiewiederum auch bie Wirkfamteit des Geiftes auf Rull herunterfante, als ob nicht auch ber sein wohlbegrundetes Anrecht hatte auf Berücksichtigung. "Plenus venter Non studet libenter" fagt bas Sprüchwort; allerbings. Wie aber steht es mit bem leeren Magen? Studirt benn ber so gut ober überhaupt, und wie stände es um Wissenschaft und Runft, wo nicht fcon eine gewiffe Behaglichkeit und Wohlhabigkeit des Dafeins jum Studiren bie Duge und außeren Mittel verleiht? - Mag sich eine urtheilslose und gefühlschwelgerische Phantasie z. B. an ber Romantit einer mittelalterlichen Ritterlichkeit erhiben: biefe Ritter-Wirthschaft trug in ber Wirklichkeit ein überaus anberes Ansehen, als fie uns etwa Mathiffon'sche Traume in ben Ruinen eines Bergfcbloffes, ober Fouque iche Ueberfcwenglichteiten, vorganteln. Ich finde baber nicht, daß handeltreibende Bürger und gewerbfleißige Stabtebewohner ein großes Unrecht verlibten, wenn fie bas Licht rober und ungeschlachter Ritter, bie häufigft weber lefen noch ihren Namen foreiben konnten, allmählig auslöschten. Waren boch felbft bie Rreuggüge, ber Glangpunkt ritterlicher Thaten, und bas, woraus lettere, in Gemeinschaft mit einer verbammungewürdigen papftlichen Politit, herborgingen, geiftige Berbumpfung und meift eben fo fauler als feifter Monchs-Aberglaube — in ihrem Kerne, wenn auch in großartigstem Stile, — Donquiroterien! Und beghalb ergurnte fich vergebens Lord Boron über Cervantes' entzückenden und weltberühmten Spottroman : fein Zorn blieb völlig invividuell und vereinsamt. Richt erft ber Dichter schlug bie Chevalerie burch ein auf die Spitze getriebenes Zerrbild verselben zu Boben: sie lag fcon platt an ber Erbe, und zwar burch fich felbst. Dazu tein Lowe, an welchem , nachdem er geftorben, ber Efel bie Macht feines hufes verfucht; eher ein anderes Thier ber Fabel, was bie Haut des Löwen um sich schlug. So erschien nun hinter anmaßlich gespreiztem Cothurn mit Recht, und gleichsam zur Gubne einer weit über bas berechtigte Maaß ufurpirten Burbe — ber fpatrachenbe Soccus, ober, wenn man will, ber Pantoffel, aufgebläheter und in-haltsarmer Hohlheit an ben Kopf geschleubert aus ber freilich für alles großthuerische Pathos müßiger Pferbauffiger furchtbaren Sand jenes Spaniers. Run gegen biefe Bobeit und Berrlichkeit bes mittelatterlichen Ritterthums, por beffen vermeintlichem Glauge eine nabere Befichtigung unftreitig Bieles, wie ben Schnee bie Marg-fonne, hinwegzehrte, tonnen wir Reueren - fonber Rlage und getroft - 1. B. bie großartige Romantit ber großen Belt-Entbedungen (auf ber Erbe und am Simmel: Columbus, Don Beinrich von Bortugal, Coot; Repler, Rewton, Berfchel u. f. w.) und Welt-Berbindungen einsetzen; ficher, daß letziere beibe, weil auf vernünftige Ziele gerichtet und nicht um blog eingebildete Gliter und trübe Lebensaufgaben fich brebent, noch in einem gang anderen Ginne etwas, für Ginn und Gemuth Erhebenbes und Ausweitenbes haben, als Buftanbe, beren eigentliche Berbienftlofigfeit und Dürftigfeit fich nicht hinter einem aufgefrischten Anstriche versteden tann, ben man ihnen burch eine Boefie bes Schaumes zu geben fo vielfach befliffen geweson. Ober ift nicht vom göttlichen Wefen im Menschen wirklich ein Funten entzilndet, wenn er, von Gott zur Herrschaft aber bie Erde und ihre Gaben berufen, fich nun in den Befitz bes ihm verliehenen Lehnes nach vollstem Umfange zu seizen mit Ernst vornimmt, und zu Erreichung jenes Zwedes ber Rraft und Macht seines obsiegenden Geistes alle Kräfte der Natur unterzuordnen und bienftbar ju machen unabläffig bemüht ift? Bas waren g. B. dineftiche Mauern und ägnptische Phramiben gegen biefe rasenbe Schnelligkeit, womit jest ber Menich sich felbit, feine Gebanten und feine Brodufte über ben ganzen Erbboben bin und her zu verfeten ftrebt, und gegen biefe Universalität, eine Art von zeit- und ort-loser Ubiquität, die ihm wirklich gelingt? Heute hat nach mubbevoller Rechnung als Enbschluß ber Ropf eines Pariser Aftronomen einen neuen Planeten gefunden, und wenige Tage barauf icon erblict ibn zuerft unter ben Sterblichen mittelft eines vom Menfchen gemachten fünftlichen Berfzeugs ein anberer zu Berlin mit bem leiblichen Auge. — Ruflands Raifer ftirbt hunberte von Deilen von une am Mittag, und, nicht bloß figurlich, fonbern wortlich mit mehr als Windeseile, ist die Nachricht noch vor \*) Abend schon nach Berlin am Drathe bingeflogen. Und wift ihr, wie vieler einfacher Reichen \*\*) bazu vonnöthen? Run, auf ein paar Dupend (bie Rabl ber

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1801 brauchte (laut Beilage ju ber Magbeb. 3tg. 1855, 22. Marz) bie Rachricht von bem Tobe bes ruffischen Kaifers Paul 21 Tage, bis sie zur Kenninis bes Londoner Publifiums gelangtez bie Rachricht vom Tobe bes Kaisers Nicolaus war nach Berlauf von 4 Stunden in London befannt." Am 2. Marz um 12 Uhr firbt Raiser Nicolaus, und um 2 Uhr Nachmittags ift die Berliner Börfe, am Abend die Variser von der Rachricht allarmirt. Am nächken Mittag 12 Uhr, also 24 Stunden nach dem Ereignis in Petersburg, trifft bereits der Kronpr. v. Würtemb, mit der Kaisertochter in Berlin ein, um weiter nach dem Norden zu geben. — Grenzt das nicht an Cycreis Breilich dat die Versissen ein Wintelbaken, den nur drei, oder wenn man win, zwei Grundzüger den Wintelbaken, ben sen fenfre chten und den Oner-Keil. Lassen, Attpers, Reilinsche. S. 8.

Buchftaben, im beutschen Alphabet) rechnet ihr boch gewiß. D nein, 3ch will es euch sagen, minbeftens bas Telegraphische Alphabet von Prof. Morfe in Basbington bringt nur zwei in Anwendung : b. h. bas Minimum, was, um Abwechselung erreichen zu können, überhaupt möglich ift, und bazu sind noch die Zahlziffern mit einbegriffen. Nämlich bie Grund-Clemente bilben Buntt und Strich\*), welche nach ihrer verschiebenen Combination in Babl und Stellung je einen bestimmten Buchstaben ober eine Ziffer bezeichnen, und burch fürzere ober langere magneto-electrische Schläge fich, gugleich burch rechtzeitig eingehaltene Baufen getreunt, auf lange Bapierftreifen einbrücken, und von biefen abgelefen werben. — Beim neueren Maschinen- und Fabriten-Wesen übersehe ich nicht, wie tiefe Schlagschatten fie, bei allem sonstigen Glanze ihrer zum Theil fast fabelhaften und bamonischen Unternehmungen, werfen, noch auch bas namenlofe Cleub, bas, — hoffentlich jeboch ein vorlibergebenbes und allmälig sich ausgleichenbes Uebel, — in herzzerreißenbem Jammer ihnen nachschreit. Indes, wenn ber Mensch bas Thier gabmt und einen Theil der schweren Arbeit sich von ihm abnehmen läßt, sollen wir ihn tabeln? Maschinen aber sind in einem Betracht noch mehr als Thiere, und menblich fügfamer zugleich und gewaltiger, faft, möchte man glauben, leben- und vernunftbegabte Bilbungen bes Bephaftos, und nur ber Befehle bes Menfchen gewärtig. Es finb Thiere, bie ber Berftand bes Menfchen ertlugelte, und feine Banbe, nein zum Theil wieber ftatt seiner, andere Maschinen und Wertzeuge, schaffen. Und bas ware nichts Höheres und Geistiges? Auch bann nicht, wenn er baburch, bag bie willen- und gefühltele Maschine für ihn arbeiten muß, baburch mancher Mithen entilbrigt und vieler edler Genüsse, schon durch Zeitersparniß, theilhaftig wird? "Wovon die Völler Jahrtausende geredet, unsere Zeit sieht es verwirklicht, und fie findet es taum ber Rebe werth. Das eben ift bas ficherfte Rennzeichen von ber Größe ber jehigen Welt-Epoche!" So lefe ich in einem Auffate ber Köln. Zeit, vom 9. März 1855. ber fich über "Die neueften Errungenschaften bes Beltvertehre" verbreitet. Freilich, wie wir auf unfere Borfahren, wird auch auf uns wieber eine nachfolgenbe Beit mitleibig berabbliden; und halten wir uns prophetisch bies einstige Schickfal vor Augen,

| *) | A | B   | C    | D       | e f      | G I         | H I   | K L |
|----|---|-----|------|---------|----------|-------------|-------|-----|
|    | M |     | ٠٠٠٠ | 0 P     | . —      | S T         | U     | v w |
|    |   |     | . x  | Y       | <u>.</u> | <b>S</b> OH |       | ,   |
|    | 1 |     | 2    | 3       | 4        | 5           | <br>6 | 7   |
|    | , | ••• |      | —.<br>3 | 9        | <del></del> | , ,,  |     |
|    | • |     |      | ****    |          | ,,,         | •     |     |

um une nicht zu febr zu überheben und ungerecht zu fein gegen bie Bergangenheit, die uns erft auf ihre Schultern hob, und, über fie hinwegfeben zu tonnen, in ben Stand fette. Wir brauchen bie Demuth aber nicht so weit auszubehnen, um ungerecht zu sein gegen Wahrlich schlimm, breimal schlimm, wenn Hr. v. uns felbft. Bobineau mit feiner freilich schlecht bewiefenen Behauptung Recht hatte: bie Civilisation unserer Zeit stebe nicht über benen borange-gangener Zeiten. Also unser Autor ertennt weber Gifenbahnen noch telegraphische Dräthe noch Die unendlich vielfältige Benutung bes Dampfes als Beweise fortgeschrittener Civilisation an. kummert also wenig z. B. die durch die kürzlich über die Landenge von Darien mittelst ber ersten von Aspinwall bis Panama gebenden Locomotivenfahrt bergeftellte Berbindung zwischen den zwei Meeren, dem atlantischen und stillen. Noch auch, daß fich der alte Weg Aber bie Landenge von Suez in nicht allzuferner Zeit gewiß auch wieder durch babin brausende Maschinen beleben wird. — Die ungeheuren ichon jest bergestellten Telegraphenverbindungen werden ihn vermuthlich auch nicht anfechten, wie z. B. jene zwischen ben Sauptftabten bes indobritischen Reiches, obschon in taum 12 Monaten 3000 Englische Meilen (bie Meile zu 42 Pf. St.) Telegraphen-Binien find gezogen worben, und nun Nachrichten, bie in Bombay ans bem Abendlande eintreffen, in 2-3 Stunden in Mabras, Calentta, Agra und Lahore anlangen können. — Auch weiß ich nicht, ob ihm, (von Befahrung bes wichtigften auftralischen Fluffes, bes Murray, ober auch bes Murrumbibgee, von seinem Einstuffe in ben Murray bis Guadaga auf eine Länge von 700 engl. Meilen, beiber mittelft ber Dampfer, nicht zu reben), etwa bas neuerliche Einbringen in Afrika ein gegentheiliges Geständniß entloden wird. "Noch merkwürdiger für die Wissenschaft und noch wichtiger für den Hanbel ift endlich bas Refultat ber Expedition geworden, welche bie brittiche Regierung im Mai 1854 zur Untersuchung von Binnenafrita ausschickte mit bem Dampfer Pletabs von Fernando Bo aus nach der Hauptstadt von Abamana, Jola. Sie brangen in 8 Monaten im Gangen 250 engl. Meilen weiter ins Innere von Afrita, als irgend ein europäisches Schiff vor ihnen". "Jest, schreibt ber Berichterstatter an Betermann in Gotha, haben wir endlich einen praktikabeln Weg nach Binnenafrika angebahnt, welder ben Gefahren und Schwierigkeiten afritanischer Erforschung und Regeneration ungeheuer vermindern und eine neue Aera bilden wird in ber Geschichte biefes Erbtheils." Bie auch, sest fibrigens ber Auffat hinzu, ber mongolische Stabilismus in Europa, Afien und Amerita die Fauft ballen mag, — Fortschritte überall, Fortschritte jenes echten Confervatismus, ber mit Feuer und Gifen raftlos webt au ber Erweiterung bes Netes ber Civilifation fiber ben gefammten Erbfreis! Welche troftlose Beobachtung, und welche Racht ohne Sterne

bieses von Gobineau vorgezebene gradnelle Gleichbleiben ber Einistigation. Allerdings findet in der Weltgeschichte keine gleichmäßige Progression statt in gerader Linie nach auswärts. Weil temporär und auf partiellen Punkten sich Eurven des Steigens und Fallens zeigen, und im Einzelnen statt Fortschrittes Stillstand oder wohl gar Rückschritt z. B. in der Bildhauerkunst, und ein Abbrechen hier gegen ein Wiederanknüpfen dort u. s. w.; — ferner weil des physischen und namentlich moralischen Uebels wenigstens auscheinend in der Welt nicht weniger wird, — aus allen diesem Gründen entsteht leicht die Täuschung, diese zum Theil kreisende Bewegung schreite nicht vorwärts.

Wie anders, und wie großbenkend! urtheilt W. v. Humboldt in der Einleitung zu seinem unsterblichen Werke über die Berschiebenheit des menschlichen Sprachdaues. Im Ganzen und Großen schreitet die Menschheit entschieden vorwärts. Wir haben es uns nicht versagen können, seiner durchweg vom tiefsten Gefühle für das Gemeinwohl unseres Geschlechts eingegebenen Darstellung einige Worte zu entnehmen und gegenwärtigem Buche als Motto, und als

Ausbruck auch unserer Ueberzeugung, vorzusetzen.

Nachbem wir schon an dieser Stelle dem Autor nicht einen von ihm aufgestellten Sat haben zugeben wollen: — es wäre zu betrübend, hätte nach einer im Grunde vergeblich gewesenen Arbeit von Jahrtausenden die Civilisation der Gegenwart wirklich nicht, wie von ihm so leichthin behauptet wird, und in keinerlei Art, es über die jener Menschengeschlechter hinausgebracht, welche die schaffende Erde vor uns in ihren mütterlichen Schoof zurücknahm; — wenden

wir uns feinen weiteren Rundgebungen im Befonderen ju.

Was wir aber vorausschickten, schien uns zum näheren Berständniß seines Buches und vieler barin niedergelegter, vielleicht ohne biefes unverständlich bleibender Ansichten unumgänglich. Wir mußten nämlich außerordentlich irren, oder das Alles, was wir im Obigen an gemiffen gelegentlichen Meußerungen bes fr. Grafen auffammelten, zusammengenommen mit bes Brf. eigenem, indeg nicht ausbrücklich hervorgekehrtem politischen Ausgangspunkte, übt hie und bort auf seine Beurtheilung geschichtlicher Ereignisse und Ginrichtungen einen, wenn auch ftillen und vielleicht ihm felber unbewußt farbenden Einfluß ans; und als Beleg hiefür möchte ich die Auffassung des großen gesellschaftlich-religiösen Gegensages in Indien, nämlich bes Bubbbismus im Berhaltnig jum Brahmanismus, nennen, wie sie im III. Buche vorliegt. Schwer überrebe ich mich nämlich, daß Jemand, der von anderen, gleichsam unentsliehbaren Boraussetzungen sei's der Geburt, der Erziehung, religiösen Meinung ober fonstigen Ursprungs ausginge als ber Brf., nicht auch jenen unermeglichen Rampf vielfach mit anderen Sehwertzeugen anzusehen in sich die innere Nöthigung empfände als jener. Ein Protestant

3. B., b. h. freilich, im Sinne Andersgländiger, einer von "bes Irrthums Söhnen" (v. Platen), würde zwar auch recht wohl vor bem großartigen bierarchischen Shiteme bes Brahmanenthums ftannend, ja voll Bewunderung ftehen bleiben, etwa wie vor bem ftolzen und weltflugen Baue ber Gregore und Innocenze, bem bis zu ben Spiden weltlicher Macht, b. h. Königen und Raifern hinauf, Alles, gleichwie in Indien fammitliche Raften mit Ginschluß der Richattribas, fich merbittlich beugen mußte. Auch er wurde bas, bem indosenten und im Ganzen schwächlichen Charafter ber Inder so schwiegsam angepaßte Brahmanenthum, felbft fammt bem Raften - Befen und Unwefen, ich fage nicht in feinem Gefolge, ich fage: als feiner wefentlichen Grundlage, in fo fern für biefes Land und für gewiffe Beiten als nicht schlechthin unberechtigt anerkennen, als basfelbe unbeftritten jur Gefittigung und Erziehung ber eingebornen Boltsftamme, welche von ben Sanstrit revenben Ariern in Indien vorgefunden wurden, (es ware ju unterfuchen, von welchem Bunfte an Die Berbienftlichkeit aufbort), forderfamft mitwirtte und eine noch in ben mannichfaltigen Indischen Bolleliteraturen mächtig nachklingenbe Cultur über die ganze Halbinfel, zum Theil sogar weiter nach Sk ben brüber hinaus, ausbreitete. Sogar ber Umftanb, bag ber Inber felbst jenes Raftenwefen lange genug, als ware es tein, wenigstens nach unfern envopäischen Begriffen, unerträgliches Joch auf seinem Naden ertrug, mag ber unpartheilsche Beurtheiler als Zeugnig für eine gewiffe zeit- und vollgemaße Angemeffenheit beffelben im gegebenen Fall hinnehmen trot feiner ungeheuerlichen Raturwibrigkeit an fich. Es ist jeboch mehr als zweifelhaft, ob ein Protestant, ber auf Beiftes- und Bewiffensfreiheit etwas halt, nicht wie jebe andere, so auch von innerster Seele herans biefe ben Schneehauptern bes Himalaha zu Füßen erfundene und mehr als weltliche. Anechtung verabscheuen wird, welche auf Rosten ber Mehrheit zum Ruten einer nicht von Ratur berechtigteren Minberheit bas Leben bes Meniden nicht blog ber burftigen Gegenwart, sonbern für bie gange Zukunft in nichts weniger als auch nur überwiegend heilfame Feffeln fchlagen wollte; und ob fie ihm nicht um fo haffenswerther erfceint, in ein je folgerichtigeres und unwiberfteblicher wiefenbes Spitem biefe Beiftesbedrudung gebracht worben. Aus bem bloffen Dafein eines folden Spftems und ber allerbings ftaunenerregenben Dauer seiner politischen Geltung aber würde er den etwaigen Schlief auf beffen Bernunfigemägheit ober wohl gar Göttlichkeit, welchen auch fr. v. G. unmöglich baraus zu ziehen wagt, mit Entschieden-heit bon fich zurnichweisen muffen. 3ch wußte boch auch nicht, wie bie blog größenhafte Beftimmung ber Zeitbauer für bie Bortrefflichteit einer gesellschaftlichen Amstalt ein stärker ziehendes Gewicht in die Wasschale ber Geschichte werfen sollte, ale man ihr nach anberen, ber Beschaffenheit entliehenen Maafftaben einzuräumen für

gut fünde. Hr. v. G. giebt II. 350., ob auch, wie es fast scheint, halb unwillig zu, daß viele der glanzvollsten Berioden der Geschichte, ohne darum nothwendig weniger zu wiegen, als andere von langerem Odem (wie ja gerade dem Schönsten und Besten wier auf Erden oft die kürzeste Frist beschieden worden), nur eine geringe Summe von Jahren ihres Bestandes zählen. Sollte er aber den noch, vielleicht aus, ihm angedorner conservativen Borliebe für alles Bestehende und aus dem unruhigen und deweglichen Werden zum Stillstande des Seins gelangte (weshalb ihn dem inmitten des oft rasch hinter einander erfolgenden geschichtlichen Wechsels und Umschägs bei manchen andern Böltern, seltsam genug stationäre dund versumpste Erschemusgen, wie das Himmilische Reich und das Land der Brahmanen, auf den Gedauten bringen, al la pensese de l'homme n'est pas immortelle), sollte er ernstlicher auf uns eindringen, und den Werth volklicher Einrichtungen bloß nach der

<sup>\*)</sup> Eine Abhandlung: Ueber ben Urfprung und bie Berhalteniffe ber Kriegerkafte ber Pharaonen. Bon Dr. Chr. Thierbach. Erfurt 1839. 4. enthält die nicht eben zu Gunften biefes Instituts sprechenden Borte S. 26 fg.: "Allein die ägyptische Kriegercafte hat, eben weil sie Cafte ober ausschließendes Erbin fitut war, ihrer Dauptaufgabe, gegen aufere Feinde das Baterland zu schrimen, nicht wohl entsprechen können. ... Das nach jent im Meannten geltende Gnrichwarte. Gie rufteten mich. fie Baterland ju schiemen, nicht wohl entsprechen können. Das noch jest in Aegypten geltende Sprüchwort: "Eie rufteten mich, fie gutteten mich, de ich habe nicht Kraft jum Rampfe!" mag auch einstmalen seine Wahrheit behauptet haben. Die oft wiederholte Rahnung der Propheten des A. T., auf den zerbrochenen Robrstad Aegypten kein Bertrauen zu sessen, und ihre Beisfagungen, das bei andringender Ariegsgefahr die Aegypter sein wurden wie Weiber, und das derz seige fein wurde in ihrem Leibe, konnen nicht für rühmende Zeugnisse agyptischer Tapkerkeit gehalten werden. In Bezug auf uneigennisse Treue und auf vaterländisch gesinnten Derotomus war von der Ariegereaste zu viel erwartet worden, und zugleich die nachtseitige Bolge nicht berechnet, daß durch die Ausschließung vom Militärdienste der Großthe il des Bolkes nach und nach in Weichtlichen Gefahren ansgeseht wurde. Die Geschichte der Pharaonen liesert zu biesen Liegen alles Castenthums im Orient daß, wie nüglich, wie natürlich, und fegen alles Caftenthums im Orient bag, wie nüglich, wie natürlich, und nothwendig auch basfelbe erscheinen mag, jede Cafte nur fich und sich nur in ber Bereinzelung bente und auf Roften ber Außer-halbstebenben ben eignen Bortheil zu erhöhen sucht, und daß in Folge halbstebenben ben eignen Bortbell zu erhöhen sucht, und baß in Folge bieser Gewohnheiten habe ende Selbstudt uch nach allen Richtungen hin vorherrschende Maxime geworden ist. Eingezwängt in ben eisernen Rahmen der politischen Abtheilung, verliert das Individualitätsgefühl sebe Anregung, wie auch sebe Anersennung. Darum findet in senen Ellmaten der Trägheit, wo die Freiheit weniger als Anbe gilt, und wo der Despotismus leicht seine Fartdauer begründet, die Tugend freudiger hingebung fürs Bateriand keinen gleich simmigen Wieden gründet einen Gleichsten, moch in der Geschichte eine Büraschaft ihres Rubms." Gefaichte eine Burgfcaft ibres Rubme."

Chronologie abschätzen zu wollen Miene machen: wir würden uns zuerst hinter den Schild eines beutschen Dichterheros flüchten, der bei seinem Bolle im Rufe von Allem eher, als dem eines Aufrührers, steht. Der spricht freilich durch den Mund des Teufels, aber mit Worten, deren tiefe Wahrheit noch Riemand mißkannt hat:

Es erben fich Gefes,' und Rechte Bie eine ew'ge Krantheit fort; Sie schleppen von Geschlecht fich jum Geschlechte, Und ruden sacht von Ort ju Ort u. f. w.

Ober allenfalls auch könnte ich mich mit bem Spruche jenes Staatsmannes beden, welcher hinter die Aulissen ber Regierungskunst einen hinreichenben Blid gethan: "Est parva setwa auch mitunter:

prava? sapientia, qua regitur hic mundus."

Inbef fr. v. G. verlangt, natilrlich, ftatt biefer, eine schlagenbere Antwort. 3ch labe ibn benn ein , Betreffs unferes besonderen Falles, einen beutschen Geschichtschreiber nachzulefen, und fich bes Naberen bavon ju unterrichten, wie es mit ber vermeintlichen herrlichfeit des Brahmanenthums aussab. Hier mögen ein paar ganz besonders wichtige Worte genügen, die ich von dort herübernehme. "Bu dem Druck dieses Raftenwesens, berichtet Dunker (Gesch. des Alterth. II. 190), in dessen unverrückare Ordnung das Bolk nun eingepreßt war, ju bem Hochmuth ber Brahmanen und ber Berachtung, mit welcher bie unreinen Rlaffen burch bas Gefet und bie Sitte gebrandmarkt waren, tamen bie Aussaugungen und Dishandlungen, welche die Despoten und beren räuberische Beamten unablässig verübten. Die Sittenlehre war aufgelöst in die Rechte und Pflichten der Raften, die Religion untergegangen in endlosem Cerimoniell und in ununterbrochenem Ritual, in einem wuften Bottergewimmel auf ber einen, ober in wunderbar verstiegene und bem Bolle unverständliche Spetulationen auf ber anderen Seite" u. f. f. Fast so, als ob man von dem Zustande des Katholicismus dicht vor Luther hörte, und bies bie Erklärung von Bu bbha's ungeheuren Erfolgen. Ich überlaffe es bem Lefer, ob er bem Indischen, freilich im Lamaismus Tibets tief genug in Sierarchie zuruckgefun-tenen Protestantismus, — ober, was könnte ich anders meinen? bem Buddhismus als eine Mündig. und Unabhängigkeits. Erklärung ber Seelen von einer, schon zu lange auf ihm laftenben Bormundschaft, gegenüber brahmanischer Ueberhebung, nicht, ohne gerabe für feine Schattenseiten fich blind zu machen, wolle ein mindeftens aleides, ja in fich volltommen wohlbegrundetes Recht zugefteben. Der or. Brf. zeigt fich ihm burchweg gram. Gine gewaltige Neuerung, eine wenig rlichtslose Berkehrung aller bisherigen religibsen und politifden Berhaltniffe, ein biffibenter und fegerifder Glaubensabfall, ja, das war er, der Buddhismus. Noch mehr, er durchbroch die Schranten taften- und fachmäßiger Ginordnung ber Menfchen; er

bebeutet, unter Anderem, ben Aufruf an bas Laienthum zur Anflehnung gegen einen, fich nur aus bem eigenen Schoofe erganzenben Clerus, welcher, wie ber, in jenem Stild von ihm ganglich abweichenbe collbatare bes tatholischen Abendlandes, zwar lange fast alleis niger Träger ber Cultur und aller geistigen Interessen blieb, eben barum aber auch ben Geist in zu einseitige Richtungen warf und barin, allen Fortschritt, außer in ben vorgeschriebenen und ausgetretenen Gleifen, bemment und, gleich bem, burch feine Umflammerungen baumemorbenben brafilifchen Cipo matador, erftidenb fefthielt. Beim Ueberbliden von Buddha's Lehre erwacht in bes hrn. Grafen Seele der in ihr schlummernde Widerwille, daß fich der neue Apostel mit seiner Bekehrung zu Anfange vorab in den unteren und verachteten Bollsklaffen Indiens Anhang erwarb. Dir wurde gegentheils babei sich bie Erinnerung aufbrängen, wie die christliche Religion im weiten römischen Reiche, weil zunächst auch bem bebrückten nieberen (und eben beghalb troftbegierigeren) Bolle, jedoch mehr in ben Stabten als auf bem Lanbe\*) zugewandt, anfänglich überseben, erft wo man vor ihr politische Furcht zu empfinden begann, eine nur zu graufame Aufmerkamkeit absetten eines Diokletian auf fich jog. Wenn aber im Gegenfat ju bem felbstgenügfam faft gang auf die vorberindische Halbinfel sich beschränkenben Brahmanismus, - hierin eber bem Ratholicismus gleichenb ber Bubbhismus, vielleicht jedoch mehr im Drange ber Umftande als aus freien Studen, allmählig über fein Mutterland binaus im Rorben, Guben und Often von Indien durch Werben von Profelyten fich festzusetzen fuchte, und, ich weiß nicht ob immer bie ,classes les plus viles de la Chine et des pays circonvoisins" fut fich gewann: tonnen wir es laugnen, bag er unter vielen Barbarenvölfern einen, in feiner Art guten und fruchtbaren Samen nicht zu verächtlich anzuschlagenber Gesittung ausstrente? Allein, wird (II. 219.) eingeworfen: "Er entfaltete fich bort mit Wohlgebeihen (was in Indien felbft, wo er

<sup>\*)</sup> Daber pagani, b. i. eigentlich Lanbleute, Bauern, in beren Köpfen, wie überall fonft, ber alte Deibenglaube am längsten und gabesten haftete. Brgl. Dolzapfel, Ueber Namen und Begriff bes Deibensthums, in Dösers Zich. IV. S. 249 fg. und noch insbesondere S. 253 fg. Auch ethisch pstegen Stadt und Land in gutem ober besem Sinne (ländliche Einfachbeit, Plumpheit u. f. s.) einander gegenübergestelt zu werden. Urbanus, rusticus. Im mittelalterlichen villanus (fr. villain, vilain, Ital. villano; nicht von: vills) aber steigert sich der Sinn bis zu moralischer Schlechtigseit. S. DC.: Valgariter (also in der Kolfesprache) dieitur, Villanus ille est, qui facit villaniam [probrosam actionem], monqui in villa mascitur. Man vergleiche auch liberalis (des Freien, würdig), edel, kuchtisch; bölich, hübsch, böslich, Courtoistie von fürstlichen Dösen.

auf Raften traf, anbers gewesen); und entgegen ber Annahme einiger oberflächlicher Krititen, muß man betennen, bie Brufung ift ibm nicht günftig und zeigt in folagenbfter Beife le pou que remnit pour les hommes et pour les sociétés, une doctrine politique et religieuse qui se pique d'être basée uniquement sur la morale et la raison." Uniquement, - ambabus guge geben; aber teine fonberliche Empfehlung für eine Befellichaft, und webe ihr, wo biefe zwei Sauptpfeiler, welche fie tragen und aufrecht erhalten follen, gemifachtet werben, ober etwa einem buftern und bumpf = finnlofen Glauben fowie einem ftieren und unbedingt "leibenben" Gehorfam Blat machten! Der Bubbhismus ift Grn. v. G. ju rationaliftifc (II. 220). Welche Bluth von Abentenerlichkeiten in bogmatischer und legendarischer Rudficht jedoch seinerseits auch er zu Tage forberte, eine gewisse Läuterung ber Begriffe hat biefe Lebre immer bor ber Borgangerin voraus, und ich, ich gewiß nicht, würde ihr einen Borwurf baraus machen, wenn fie 3. B. auf vernünftige Moral ein größeres Gewicht legt als auf alle Bugungen. 3ch un-terschreibe baber 3. Rlaproth's Urtheil am Eingange zu feinem Leben bes Bubbha (hinter ber Afia Bolvglotta S. 121), vielleicht den einen oder anderen Borbehalt ausgenommen, unbedenflich. Es lautet: "Nach der driftlichen hat wohl keine Religion mehr zur Beredelung bes Menfchengeschlechts beigetragen, als die Budbba-Religion, welche ihren Urfprung in Indien diesseit bes Ganges genommen, und fich bon bort aus liber ben größten Theil von Afien verbreitet hat. Bom Imaus an erftreckt fich ihre Herrschaft bis zum stillen Ocean und über Japan bin. In Mittelafien hat fie aus roben Romaden moralische und milde Menschen gemacht; und selbst das südliche Sibirien hat ihren wohlthätigen Ginfluß embfunden". Eben ba S. 142 werben fobann die zehn, von Bubbha feiner Religion ju Grunde gelegten Gebote angeführt, welche ibm nach mehreren standhaft bestandenen Brüfungen von seinem Lehrer offenbart fein sollen. "Die Richtschnur bes Wandelns in ber festeften Selbsterkenntniß", sind wenigstens Rlaproth's, ich weiß nicht in wie weit auf strenger Authencität beruhende Worte, "besteht in: 1. Richt tobten. 2. Nicht ftehlen. 3. Renfcheit. 4. Bermeibung falfchen Bengniffes. 5. Richt lugen. 6. Richt fow bren [also hyperchriftlich genug]. 7. Vermeibung aller idanbliden Borte. 8. Uneigennütigfeit. 9. Reine Rache ju hegen. 10. Richt abergläubisch zu sein." In wie über-raschender Welfe, ober tausche ich mich? tommen viese Borschriften mit unserem Detalogus überein! Wer aber von ber unglaublichen Soriftsteller-Thatigfeit ber Bubbbiften in Tibet, China, Dlongolei u. f. w. fich einen ungefähren Begriff verschaffen will, ber braucht mar bie Rataloge ruffifcher Bibliotheten zu burchlaufen, wie 3. B. Verz. ber Tibetischen Sanbschriften und Holzbrude im Affat.

Museum der kais. Akad. der Biss. verk. von I. I. Schmidt und D. Böhtlingt, bestehend (Tibetisch = mongol. u. s. w. weggelassen) aus 520 rein tibetischen Nummern, davon der größte Theil sich auf Buddhismus bezieht. Der Kandschur allein enthält 1082 Werke und Werkchen.

Wober nur bes orn. Bfs. so gang absonberliche Bartlichkeit für China und Indien? Wir werden späterhin der Sache Narer auf den Grund sehen. Hören wir indeß zuvor noch Einiges von ihm selbst. In Bd. II. 235. ergeht er sich in folgenden Ausrufen: Habitués à l'existence bornée de nos civilisations — lorsque et que l'Inde et la Chine ont apparu clairement à nos regards, avec leurs constitutions inébranlables, nous n'avons su comment prendre cette découverte humiliante pour notre sagesse et notre force. Wie? ftatt für jene Bolter, für uns Abenblander erniebrigend und beschämend, weil wir nie so lange, traurige Jahrhunderte bindurch, als fie, vom fürchterlichsten Torpor ergriffen, in Tobesschlummer begraben ba lagen und liegen? Was aber die unerschütterlichen Berfassungen Indiens und Chinas anbetrifft und beren Langlebigkeit, worans, statt eines Bervienstes, mit viel begründeterem Rechte wir glauben eine Schuld machen zu muffen, für welche, anger ber größeren geographischen Abgeschlossenheit biefer ganber, und in noch boberem Grade, Die Schlaffheit feiner Bewohner einen Theil der Berantwortlichkeit zu tragen scheint: bavon jetzt nichts weis ter, als schon oben hervorgehoben warb. Quelle honte (fo aber wird fortgefahren), en effet, pour des systèmes qui se sont proclames chacun à leur tour et se proclament encore sans rivaux! Quelle leçon pour la pensée grecque (sollte nicht bas Perilleische Zeitalter mit seinen ewigen Ibealen in Runft und Wifsenschaft, seiner außersten Rurze ungeachtet, nicht breimal fo viel werth fein, als z. B. alle Thee = Decocte Chinefischer Beisheit qusammen?), romaine, pour la nôtre, que de voir un pays (hier ist Indien gemeint), qui, battu par huit cents ans de pillage et de massacre, de spoliations et de misères (als ob biese Ungliidsfälle nicht, wie des untriegerischen Charafters der Inder, so insbesondere auch mit Folge seiner, in zu überirdische Berhältniffe verlorenen Lebenseinrichtungen ware), compte (boch wohl mehr Dank ber Fruchtbarkeit bes Bobens als ber Bortrefflichkeit feiner Institutionen und eher tros letterer) plus de cent quarante millions d'habitants, et, probablement, avant ses malheurs, en nourrissait plus de double; pays qui n'a jamais cessé d'entourer de son affection sans bornes et de sa conviction dévouée les idées religieuses, sociales et politiques auxquelles il doit la vie (micht auch bas Unglud, ftill zufteben, was befanntlich Rudfdritt?), et qui, dans leur absissement, lui conservent le caractère indélebile (aber auch unbebingt löblichen?) de sa nationalite! Quelle legon, dis-je, pour les E'tats de l'Occident condamnés par l'instabilité de leurs croyances, à changer incessament de formes et de direction, pareils au dunes mobiles de certains rivages de la mer du Nord! Als ob der lebende Mensch sich nicht jede Stunde veränderte, verändern müßte, und als ob nicht starre Beswegungslosigseit, ohne streitend zusammenwirkende Antagonismen, — Lod wäre!

Jest endlich, durch eine etwas lang ausgefallene Ausbeuge, die aber doch kein eigentlicher Umweg, werden wir auf unsere Hauptbahn gelenkt, zu Hrn. v. Gobineau's, ich möchte es kurz so bezeichen, Geblüts-Theorie. Nämlich: La longevite de l'Inde n'est que le benestes d'une loi naturelle qui n'a pu rarement s'appliquer en dien. Avec une race [!] dominante éternellement la même, ce pays a possédé des principes éternellement semblables cet. Der Buddhismus selbst ift eine Entabelung des Geblüts durch Rastenmischung, durch Entsellung des dis dahin in seste Normen gebannten Connubiums, mit Einem Wort: durch "Missei-

rathen" zwischen Leuten verschiedener Raffen.

Reine Frage: Raften führen fich Anfangs ein, nicht durch politische, sociale ober religible Theorieen, wenngleich biefe im Ber- laufe ber Zeit zu beren Befestigung und Heiligung pflegen hintennach angerufen zu werben, sonbern — burch ein bestimmtes Beburfniß, oder boch in Folge besonderer Anlässe, der Pragis. Menfchen fteht ursprlinglich schon jeber andere Mensch, ber ibm nicht burch Banbe bes Blutes in engeren und weiteren Abständen (Familie, Clan u. f. w.) verwandt ift als Fremder gegenüber; bie Begriffe Auslander und öffentlicher Feind (hostis, fibrigens auch identisch bem beutschen gast) und eben so Anderesprachige und Barbaren gelten ihm noch gleich. Jebe gefellschaftliche Bemeinschaft übt, trog ihrer jusammenbindenden Eigenschaft nach innen, ja um berentwillen nothwendig zugleich nach außen bin gegen bas Nichtzubehörige eine zurnaftogenbe und mehr ober minber scharf ausschließende Macht. Bgl. I. 44 fg. So finden die Wellentreise, welche, vom 3ch bes Einzelmenschen an gerechnet, in aber und aber wachsenben Bogen, als Familie und fo fort, fich um ihn herumziehen, zulest, z. B. noch jenfeit ber Baterlanbeliebe, b. h. eines erweiterten, allein, innerhalb gewiffer Grenzen, nicht bloß berechtigten, fondern pflichtmäßigen Egoismus, erft an ber gefammten Menschheit (jest vom unendlichen Rosmos nicht zu reben) ihre Erdschrante. Aber biefes, mit übertriebener Heimaths = und Standes-Liebe (3. B. in ber engherzigen Form von Spiegburgerthum, Cantonli- und Raftengeift) leicht ins Gebrange tommenbe Weltbürgerthum, bas fich übrigens mit ber Baterlandsliebe teineswegs so contradictorisch gegenüber steht, daß beibe einander aufhöben und fich gegenfeitig ausschließen mußten, welch' ein fpater, und

erft bom Chriftenthum burch bie Anertennung bes Menichen \*) als folchen bineingetragener Begriff! Was bilbet nun bie an fich so schwer begreiflichen Kasten? Zuvörderst eine sehr natürliche, ja an sich noch nicht unstttliche und widerrechtliche Anziehungskraft, welche gleichartige Elemente ber menschlichen Gesellschaft, mit Ausschluß, ja gewaltsamer Abwehr anderer, mehr ober minder ungleichartiger, einheitlich zusammenzuhalten und baburch in ihrer Reinheit und unverletzt zu erhalten ftrebt. Diefes Streben wird, versteht sich, leicht ba am stärksten, wo am nöthigften; also, wo bie festverbundene Einheit aufgelöst zu werden oder unterzugehen von außen bebroht ift. Erklärlich bann, wenn auch nicht in Bernunft-und burch bas Gebot unfelbstischer Gerechtigkeit gerechtfertigt, baß in folden Fällen oft zu fcutenben Maagregeln gegriffen wird, welde bie Intereffen Draugenftebenber fcmablich verleten und in unwürdigfter Weise mit Fugen treten, wird nur der Zwed bes Gigenftrebens, burch welche Mittel immer, erreicht. Die Interessen ber Böller aber, wie felbst bereits bie zweier Menschen, geben, statt immer zusammen, vielmehr öfters auseinander; welchen Zwiespalt in letterer Beziehung ichon unfere Sprache rudfichtlich bes, von einem ibeell gefetten Paare (Ich und Du) abhängigen Besitzes als Mein und Dein finnvoll binftellt. Bierüber jumeift entfteben Mighelligfeiten und Conflicte, welche bann ftatt eines früheren (rubigen ober auch tampfreichen) Rebeneinanbers oft schließlich ein Ueber und Drunter \*\*) bes Berschiedenartigen, vielleicht spater

\*\*) Eine leiber wohl kaum ganz abzustreitenbe Wahrnehmung, was Gallatin (Transact. of the Americ. ethnol. Soc. I. 197.) mit Bezug auf die Amerikanischen Culturftaaten aussührt, macht es wahrscheinich, "baß die Staverei ursprünglich Holge von Eroberung war, und baß sie zu Umwandlung Wilder in Aderbau Bölker fraf-

<sup>\*)</sup> In Prus, Museum 1854. S. 867.: "Das ben rechtlichen Umwälzungen seit Ende bes vorigen Jahrhunderts zugrunde liegende Princip ist der ibeelle Begriff ber freien Persönlichkeit, dem es aber noch an allen bestimmten und vollständigen Bedingungen, an ber äußeren Grundlage fehlt, durch welche das Recht allein seine außere Sicherheit und Verwirflichung sinden kann. Diese Abstraction war die nothwendige Folge der ursprünglichen Abstraction des Christen ih ums. Das letzere dewegte sich in der Gegenseitigkeit seines ausschließend religiös-sittlichen Bewußtseins in transcendenn Abstractionen von den Gedieten des Rechts, der Wissenschaft und Kunstzionen Nochts selbst noch mit dieser Abstraction behaftet, die einseitig bei dem ibeellen und formalen Ausgangspunkte des natürlichen Rechts, bei dem Begriffe der freien Person und ihres subsectiven Rechts, bei dem Begriffe der freien Person und ihres subsectiven Rechts seden bleibt. Die nächstommende Entwickelung nun hat erst den vollständig bestimmten in seinen natürlichen Bedingungen wurzelnden Rechtsbegriff zu verwirklichen. Diedurch aber wird sich auch das Christenthum zu seiner wahren gestigen universellen, von aller selbstischen [!] Besonderheit und Zersplitterung befreiten rein stitlichen Gestalt vollenden."

ein fich ausgleichenbes Ineinanber und Durcheinanber beffelben zur Folge haben. Wer oben schwimmt in bem ftellenweis zu bicht bevöllerten Wettoceane bes Lebens, ber wünscht fich auf ber Boge unter ibm, welche ibn tragen muß, ju erhalten, mahrend ber Untere aus ber Tiefe hinauf will. Richts begreiflicher. Ein Biberftreit folder Art in größerem Umfange entsteht nothwendig, wo durch bas Recht bes Schwertes ein Eroberer in Befit eines fremben ganbes mit beffen Leuten getommen. Der Sieger ift burch bie Dacht ber Fauft (felten wol ans rein zufälligem Glude und nur augen bhalich), vielleicht, ober auch vielleicht nicht, zugleich bes Charafters und der Denktraft dem Befiegten überlegen, fühlt fich aber gleichwohl diesem, der natürlich grollend auf die Stunde der Befreiung hofft, in einer nicht behaglichen, Wachsamteit heischenben Lage. Ge fft baber ein Bebot ber Noth und bes Gelbfterhaltungstriebes für ibn, auf Mittel zu finnen, wie er bie Eroberung befeftige und fich fitr immer vortheilhaft bewahre. Raftenartige Abschließung bes erobernben Stammes ift ein foldes Mittel, bas jeboch, feiner ju großen Schroffheit und folgerichtigen Straffheit wegen, ficherlich nur unter besonders günftigen Umftanden (zuweilen vermuthlich eber bas Gegentheil: durch Heranziehen der Interessen einzelner hervorragenber Berfönlichteiten aus den Unterworfenen) gelingen burfte. Bei ben nach Indien einströmenben weißfarbigen Ariern galt es überbem, ber Rame varn'a für Rafte befagt's, fogar ben ichon von ber Ratur abgegrenzten Unterschied von Farbe und Farbe und ben Kampf ber hellen eingewanderten gegen die im Lande vorge-fundene dunklere. Und nenne man es Borurtheil, immer aber boch eine, wenn auch (wie wir in Amerika sehen) nicht schlechthin unüberwindliche, boch tiefgebende und untabelige Schen bes Beifen bor fleischlicher Bermischung mit Andersgefärbten zog fich bor bem unrein geglaubten frembartigen Glemente feufch \*) auf fich felbft Allein allmälig:

Bernunft wird Unfinn, Wohlthat Plage; Beb' Dir, bag Du ein Enkel bift! Bom Rechte, bas mit uns geboren ift, Bon bem ift leiber! nie bie Frage.

tigft mitwirkte. Ungleichheit ber Stänbe floß baraus mit Reihwendigkeit." Bon biefer Seite her ware man nun fast genöthigt,
ber Sklaverei eine Lobrebe ju halten, weil, indem sie bevorrechteten Classen die Gorge um bes Leibes Nahrung abnahm, biefen bie Ruge
gab, ein anderes Erbreich, als bas Reib, nämlich den Geift, anzubauen. Die Blüthen und Früchte griechischer Kunst und Wiffenschaft, allerbings, - wir verbanken sie zum Theil, und indirekt, der Sklaverei mit.

Doring, casta, im Ginne von Race, espece gebraucht, schent boch
wirklich burch eiwas anderes als baaren Jusal, vielleicht unter hinzubenken von gento, gem. von casto, frz. chaste, Lat. castus. Alse
elwa: ein rein gebliebenes, nicht entarzetes Geschliecht.

In ber aufänglichen Furcht, von bem Meufchenfdwall ber schwärzer gefärbten und in Indien früher aufäffig gewesenen Urbevölkerung hinweggespult und verschlungen zu werben, verfiel nach-mals bas Brahmanenthum gegen fie auf frigerungsweise abscheulicher werbenbe Mittel, die fich weiter zur Erzietung anberer, unlöblicherer

Bwede ber Unterbrückung und Ausnutzung verwenden ließen. Man sucht eble (3. B. Pferde-) Raffen rein zu erhalten und vor Entartung ju fougen. Barum follte nicht auch ber Menfc bei Schließung seiner ehelichen Berbindungen mit einer gewissen ruchaltsvollen und ekelen Wahl verfahren? Aber die Grenze, bie Grenze? Doch nicht grenzenlos? - Die Ratur erhalt befannts lich bei ihren Schöpfungen bie Arten, ben Abgang ber Inbivibuen burch Tob zu erfeten, mittelft Fortzeugung ber in fie einbegriffe nen Einzehvefen unter einander; aber außerbem halt fie Urt und Art, selbst näherverwandte, in unverriidbarer Berschiebenbeit - aus einanber. Sollten fich lettere (z. B. Efel und Pferb) burch Bufall oder Zwang auch einmal zur Zeugung und Gewinnung von Mittelwesen herbeilassen: die gangbare Unfähigkeit ober boch als bochft feltene Ausnahme bemerkte Fähigfeit berartiger Mittelwefen zu weiterer Fortpflanzung scheint ein beutlicher Fingerzeig ber Ratur, baß Entstehung folch' zwitterhafter Geschöpfe nicht in ihrer Absicht liegt, viel eher gegen biefe erfolgt.

Wie verhält es sich aber in biefer Hinsicht mit bem Den-schen? Jener Analogie ber Thiere hat 3. B. Rub. Wagner (in bem Bufat zu Prichard's Raturgefch. bes Menfchengefchlechts 20. I. S. 44) für bie Ginheit bes Denfchengefchlechts, als Art, einen Grund abgeborgt nnb mit Nachbruck geltenb gemacht. Diefer Grund jeboch erhalt burch E. Bogt (Röhlerglaube und Wiffenfchaft. Streitschrift gegen Sofr. R. Wagner in Gottingen. Gießen 1855. 8.) in fo fern einen gewaltigen Stoß, bag es, feinen Nachweisungen gufolge, in ber That Beispiele fruchtbarer Baftarbe gibt, unb nicht bloß, wie man früher meinte, beim weiblichen, fonbern auch beim männlichen Thiere. Bogt &. 68.: "Wir unfererseits gesteben nun zwar febr gerne zu, bag nur wenige Beispiele von Erzeugung fruchtbarer Baftarbe in ber Thierwelt extitiren, wir meinen aber auch befcheibentlich, bag man biefe erwiesenen Thatfachen bamit nicht umwerfen tann, daß man frifchweg ohne weitere Beweife behandtet, bie zeugenben Stammeltern ber Baftarbe bilbeten nur eine Art. Bas man Art nennt, ift überhaupt nur [?] eine Abstraction, geftlitt auf bie Beobachtung ber gleichartigen Individuen; ber Charafter ber fruchtbaren Zengung und Fortpflanzung, ben Dr. Wag-ner als einzig gultigen reclamiren möchte, ift ebenfalls eine Abftraction, bie man wohl im Allgemeinen festhalten tann, nicht aber in einzelnen Fällen." Nachbem fobann für mehrere taum unterfcheitsbare Arten von Thieren, wie 3. B. ben Moufton, bie geographifche

Unmöglichteit gegen bie Ansicht geltenb gemacht wird, welche fie auf Ein Baar gurudführen möchte, (eine Stelle, bie wir fpater beforeden wollen), wird folgenbermaßen fortgefahren : "Wir haben gefeben, daß bie Abneigung gegen bie Baarung, auf welche Br. Wagner sich beruft, auch bei benjenigen Barietaten sich einftellt, welche, wie die Saustage von Baraguan, evident nur Folgen ber Mimatischen Einfluffe find. Wir haben gesehen, bag bie Abneigung bei gewiffen Species jur Brunftzeit liberwunden wird; bag ber Menich fie leichter überwindet als die Thiere, tann uns wohl nicht verwundern. — Mit dem gewonnenen Resultate in der Sand tonnen wir aber auch füglich noch einen Schritt weiter geben und bie theoretische Spekulation über ben Begriff Art verlassen. Weil bie verschiedenen Menschenrassen fruchtbare Bastarbe mit einander zeugen, beshalb konnen fie möglicher Weise von einem Paare abstammen, fagt fr. Wagner in feiner Argumentation, und weil biefe Dog. lichteit existirt, beshalb behaupte ich ihre Abstammung von einem Wie nun, wenn wir biefelbe Argumentation auf die Thiere Baare. anwendeten und fagten: Weil hund und Wolf, hund und Fuche, Rameel und Trampelthier, Ziege und Steinbod, Ziege und Schaf, Bferd und Efel fruchtbare Baftarbe mit einander zeugen, beshalb stammen biese Thiere von einem Baare ab? Würde uns nicht Jebermann bei einer solchen Behauptung ins Gesicht lachen? Ift aber bie Schinffolgerung nicht biefelbe? - Go muffen wir benn au bem Schluffe tommen, bag bie verschiebenen Menschenraffen, bie unverändert Jahrtaufende hindurch bestanden haben, verschiedene Arten [species, im naturhistorischen Sinne!] sind, welche fruchtbar mit einander zeugen und erft die Mischvölker probuciren konnten. Die genauere Begränzung ber Raffen ift in Beziehung auf Entscheidung aller diefer Fragen ein ziemlich unwesentlicher Puntt" u. s. w.

Bier muffen wir nun aus bem Auffage: Urfprung bes Menidengeschiechte (Grenzb. 1855. Rr. 16., welcher eine Anzeige von Bogt's Streitschrift enthält) Diehreres einschalten. Erganzt werbe Bogt, wird barin behauptet, durch Jeffen, Preisschrift über bie Lebensbauer ber Gewächse. Brest. u. Bonn 1855. Die von bem englischen Beiftlichen Berbert gefundenen Befege über Bastarbbildung ber Pflanzen follen, ihm zufolge, auch auf bie Thierwelt anwendbar sein; und bafür schienen in ber That alle That-Jeffen wendet fie eben auch auf Menfchenrafsachen zu sprechen. fen an und theilt uns barüber nach anbern Schriftstellern Folgenbes mit: "In vielen Fällen ift ber Wiberwille zwischen Thierarten fo groß, baß eine Begattung völlig unmöglich ift; in anbern ift biefer gum Theil unterbrudt (fo bei Negern und Weißen) ober er wird burch Gewohnheit ober Lift überwunden. Meift ift bann ber Abkömmling völlig unfruchtbar; in andern Fällen ift er fo schlecht ge-

bilbet, baß er bie Beriobe bes Sangens nicht überlebt, wie beim Maulthlere. Bisweilen find jedoch die Abkömmlinge fortpflanzungsfähig, aber nur burch Bufluß von reinem Blute eines ber Eltern, aus bem sie entsprangen. In noch anberen Fällen vermehren sich bie Abkömmlinge unter sich, aber nur auf 2 ober 3 Generationen und zeigen selbst während biefer Zeit keine Beständigkeit im Charatter. So fagt van Armringe: Wir haben viel Aufmerksamkeit hierauf verwandt, haben eine Reihe von Mulattenfamilien untersucht und une überzeugt, daß bie Rinder felten jene Mittelfarbe zeigen, welche ihre beiben Eltern als reine Mulatten befigen. In großen Familien von Mulatten (von Halbblutseltern) findet man ganz gewöhnlich einige der Linder so hellsarbig als ob eins der Eltern ein Weißer ware, und einen andern Theil so schwarz, als wenn eins ein Reger. Jeber prattische Arzt hat Gelegenheit zu bemerken, wie viel mehr die Mulatten ben Stropheln und ber Schwindsucht unterworfen find, als Beiße ober Neger. Mit bem Aufhören ber Bufuhr von europäischem Blute, fagt Dr. Anor, muß ber Mulatte von allen Schattirungen aufhören zu eriftiren; er tann feine Raffe nicht fortpflangen. Gerner erfart ber Oberft Smith in feiner Natural history of man: Wir bezweifeln febr, bag es and nur eine Mulattenfamilie, ans irgent einem Stamme entftanben, unter ben Tropen gibt, welche burch vier Generationen sich fortgepflanzt batte" u. s. w. Bon Seiten ber Grenzboten wirb hinangefügt: "Wir find allerbings nicht in ber Lage, die Richtigkeit ber zulett angeführten Beobachtungen beftätigen zu tonnen, fie mogen um fo mehr einer gewiffenhaften Rachforschung bedürfen, ba durch ihre Feftftellung bie Artverschiebenheit ber Denfchenraffen unwiderleglich bewiesen sein wurde. Aber reicht hiezu Bogt's Aufzählung fruchtbarer Baftarbe in einer Generation feineswegs aus, fo wendet er sich sogleich mit größerem Erfolge nach andern Seisten." Dann S. 101.: "Wir würden es hervorheben, daß noch viel weniger (als die Farbe) die physischen Berschiebenheiten ber Raffen aus klimatischen Ginfluffen erklärt werden konnen, wüßten wir nicht, bag allen Beobachtungen zum Trot von manchen Seiten noch gleiche [?] Bilbungsfähigfeit aller Rationen behauptet wirb. — Der Mensch hat also weber Neigung, Barietäten zu bilben, noch aus seinen Rassen in eine gemeinsame Urform zuruczukehren; bie anatomischen Berschiebenheiten ber letzteren bagegen find zwar in Hautfarbe und Schabelbau erheblich genug, um zur Aufftellung verschiedener Arten von Menschen zu berechtigen, nicht aber, um biefe festzustellen. Aber bie anatomischen Charaftere treffen zusammen nicht allein mit gleicher Sprachbildung (so viel man weiß \*)), sondern auch mit gleicher geographischer Berbreitung.

<sup>\*) 3</sup>ft allenfalls mahr für Amerita und Auftralien; in gewiffem Sinne,

Wenn bemnach 3. B. bie ameritanischen Rothhänte burch anatomische Charactere und Sprachbilbung zu einer Art sich zusammenschießen, und ohnebies nur in Amerita vorkommen, wohin sie anberswoher auf teine begreisliche Weise gelangen konnten, so wird die Wahrscheinlichkeit, daß sie auch bort entstanden sind, zur Gewisheit."

Erleibet anders, was durch Obiges einigermaßen in Frage ge ftellt ift, teinen Biberfpruch, bag, im Gegenfage zu ber Thier welt, menfchliche, aus Rreugung von Raffen entsprungene Du telwesen fich nicht blog in erfter Generation, sondern im Beiten-ftrome weiter hinabwarts volltommen fruchtbar erweisen und folglich somit zwischen bie Raffen nicht, wie zwischen bie Arten, ent weber schwer, ober vielleicht gar nicht übersteigliche Scheibewanbe hinein geschoben fteben: so follte man barans, meine ich, schließen, wie ber natur an unbiegfamer Aufrechthaltung ber Raffen , als folder, in ihrer Unberlihrtheit und Stetigfeit nicht fo außerorbentlich viel gelegen sein tonne. Wie immer erfinberisch und freigebig in ihren Schöpfungen, mag fie abfichtlich, unter Bermeibung langweiliger Ginerleiheit, bei ber Krone ber Erbenbewohner an dem mannichfaltigsten Reichthum ber Bilbung, ihr Gefallen finden. auch ordnungslos bis ins Unbegrenzte hinein? Gewiß flieht boch bie Ratur, nach monotoner Einförmigkeit, nichts fo febr, als Unordnung, welche fich ohne ben Bügel bes Gefetes ins ungemeffene Weite verliert. Es scheint aber, namentlich auch als Folge ber in Galopp gesetzten Berkehrsmittel, als sei unser Geschlecht von einem Wendepuntte nicht mehr allzufern, wo über beffen Zukunft müßte eine neue und große Entscheidung fallen und wo Gefahr broht, ob sie auch zwischen zwei Klippen werbe ungefährbet hindurch gelangen: einer unterschiedlosen Ginformigfeit rechts, ober einer ungeftalten Bielgestaltung ohne Daß zur Linken. Wir stehen bier nicht etwa vor einer Frage muffiger Neubegier; nein, vor einer Frage von äußerst folgenschwerem Gewicht für die weiter hinaus liegenden Schickfale ber Menschbeit. Und wie follte uns nicht, bei welch' schwachem Hoffnungeschimmer auch auf ein prophetisches Erahnen ibrer löfung, jumal biefe jum Theil in unferer eigenen Sand rubt. eine solche Frage gleichsam mit bamonischer Gewalt, in ihr Netz zie ben und verftriden! 3ch spreche von bem fünftigen Berhältniß ber weißen Raffe zu ihren farbigen Mitfowestern. Die Sache bat eine um fo ernftere Seite, falls, was unfer Autor, ber Gr. Graf, I. 102. verfichert, burchaus feine Richtigfeit batte, "bag bie Mehrzahl menschlicher Raffen [auf ewige Zeiten!] unfabig ift, fich je jur Civilifation ju erheben, es fei

fonft auch nicht. Anbermarts lagt fic bas ichwerlich rechtfertigen, indem eine und biefelbe Raffe mehrerlei hochft abweichenbe Sprac. typen umichließt.

der na, daß sie sich mit der edelsten mischen." Was wird aber das letzte Refultat eines lange fortgesetzten Mischungsprocesses der Art sein? Der Weiße gilt, und wie man doch wohl zu glauben Grund hat, als das höhere Borbild der menschlichen Gesammtgattung und, so zu sagen, als ihr in gläcklicher Birklickeit erreichtes Ideal. Müßte man nun aber nicht aus der Fortpslanzungsfähigkeit der Menschen Rassen unter einander sastre würde es wohl, obschon doch selbst Schöpferin der übrigen andersgesärdten Mannichsaltigkeit menschicher Topen, die doch kaum ganz zwecklose Laune von ihr kann sein sollen, zu verschmerzen kernen, nicht sowohl daß alle fardige Rassen durch die weiße von der Erde spurlos verligt, eher wenn sie, wie man z. B. Schase veredett, durch "weißes" Blut veredelt und gleichsam zu sich him auf gezogen wirden? Was geschieht aber in diesem Falle, wo die dunklefardigen Rassen vom Angesichte der Erde nicht durch ine singen was der Schase verschwinden, sendern sich nur durch Mischung in die weiße Rasse verschwinden, sondern sich nur durch Mischung in die weiße Rasse verschwingen, sinden; was wird da mit jenem schonen Musservitte? Kann es sich in seinen Schone ungeriödt erhalten und muß es nicht den den scholen verschwing, sinden; was wird da mit jenem schonen Musservitte? Kann es sich in seinen Schone ungeriödt erhalten und muß es nicht den das der Blick, in solche, ohnehn mit Schleiern derhangene Berspectiven einzudringen.

Buftav Rlemm antwortet, mit Bezug auf feine Unterfchelbung einer, fich angeblich wie Mann und Frau zu einander verhaltenben "attiven und paffiven Menfchheit": "3ch febe in ber Berfchmelzung ber urfprlinglich getrennten altiven und paffiven Raffe bie Erfüllung bes Zweckes, ben bie Natur in allen Zweigen ihrer organischen Schöpfung verfolgt. Wie bas einzelne mannliche ober welbliche Individuum, wenn es allein steht, bem Zwede ber Natur nicht nachkommt, eben fo ift ein Bolt, bas nur aus Mitgliebern ber einen ober anderen Raffe besteht, etwas Unvolltommenes, etwas Halbes. Die reinen nomabischen Mongolen sind ein trübseliges, ber mahren Cultur nicht fähiges Beschlecht; bie reinen, ber attiben Raffe angehörigen Ticherleffen find eine barbarifche, wuthenbe, ber wahren Eultur eben fo wenig fähige Nation. Erft burch bie Bermifchung beiber Raffen , ich mochte fagen burch die Bollerebe, wirb die Menschheit vollständig, erst dadurch tritt sie ins Leben und treibt Die Bluthen ber Cultur." Aber eben hienach milite ja ber Gegenfat zwischen attiver und paffiver Menschheit, fratt je anders aufgehoben zu werben als im Einzelnen, im Gangen und Großen, um ftets von Neuem ju wirten, ein bleibenber fein, vorausgefett, er

habe, wie angenommen wird, eine ähnliche Raturnothwendigkeit, als

ber Unterschied ber beiben Geschlechter.

Unfere Neubegierbe ginge babin, voraus zu wissen, wie sich nach Mischung wirklich verschiebener Raffen im Großen die Menich beit gestalten, welches Aussehen betommen wurde. Den Proces einer Raffenvermengung im Rleinen burch Umfiebelung und Rreugung zwischen Individuen verschiebener Boller (indeg faft im mer berfelben Raffe) feben wir ja täglich, auch bei uns in Europa, namentlich in großen Stäbten, vor Augen, und erfennen bas nicht nur an ber Durcheinanbermurfelung ber Berfonennamen (meine Familiennamen S. 103 fg.), sonbern, was ich aus einem intereffanten Auffate "Bom menichlichen Saar" lerne (im Dorgenbl. 1855. Nr. 14.), auch besonders mit am Ropfhaar. Einfluß ber Raffenmischung, wird erzählt, fällt befonders in bie Angen, wenn man die Bewohner ber großen hauptstädte mit benen bes platten ganbes vergleicht. London, in gewisser Beziehung ber Mittelpunkt ber Welt, ift weber blond, noch bunkelhaarig, es hat alle möglichen Schattirungen aufzuweisen. So vertritt auch ber Barifer so wenig den nugbraunen Normannen oder den schwarzen Bretagner (beffen Töchter fich häufig ihres buntlen haarschmuckes begeben, um ihn als bie unter ben haarforten gegenwartig gefuchte fte tropbem nur für wenige Sous nach England zu Perrucken und ähnlichen Artifeln zu liefern), als ber Londoner Spiegburger ben reinen Sachfen ber füblichen und ber weftlichen Graffchaften. Ein weiteres Beispiel liefert Wien. Was in folden Städten rafc vor fich ging, machte fich langfamer in Landftrichen, welche bie großen Beer - und Bertehrsftragen ber Nation bilben. Go erscheint bas in Mitteleurova vorherrschende braune Haar als die neutrale Mitte, bervorgebracht burch die Mischung ber blonben Boltoftamme mit ber alten füblichen Bevollerung. - Die buntelhaarige Menfch heit hat auf der bewohnten Erdlugel offenbar weit das Uebergewicht. Der Hauptfit hellfarbiger Stamme ift Europa, ja fie icheinen fo ziemlich in die Grenzen biefes Welttheils eingeschloffen und treten auch innerhalb beffelben nur in gewiffen nordlichen Breiten auf. Im Gefolge ihrer Seelonige schoben fich einft die feerauberischen Horben ber feden bloubhaarigen Bolfestamme Rorwegens und Schwebens auf ihrer großen weit vorhangenben Balbinfel gegen Guben vor, und fprangen wie von einem Schiffsbed enternb an Bord bes großen europaischen Fahrzeuges, beffen nachfte Bertheibiger beforgt bas Weite suchten. Auf biefem Wege [allein?] erhielt ganz Nordbeutschland ben Grundstod feiner Bevöllerung, und bon Da aus wurden wiederum in Britannien die buntelhaarigen Urvoller ber Relten und Romren in bie Berge von Schottland und Bales jurudgebrängt. Die Einfälle und Rieberlaffungen ber Danen an ber Oftfufte von England trübten nicht bie Fluth blonber Bolfer,

bie bas Land inne batten, ba bie Danen beffelben Stammes waren, und ber Ginfall ber Normannen, in welchem Maage fie auch buntelhaarig fein mochten, war zu wenig maffenhaft, um am Zuftande etwas wefentlich zu andern. Im Großen find die Ureinwohner von ben verwegenen blonden Rordmännern, wo es jum Zufammenftog tam, fichtbar fo vollständig aufgezehrt worden, wie die fleinen fcwargen Ratten, die einft auf ber brittichen Infel und in einigen Stris chen des Festlandes so häufig waren, vom träftigeren grauen Nager Norwegens. — Mit dem 10. Ihh. ift die ethnologische Karte von Europa in ihren Hauptzitgen fertig, wie fie heute vorliegt, und mas namentlich bas Berhältniß zwischen buntelhaarigen und blonben Stame men betrifft, so war es schon damals so ziemlich daffelbe wie jest. Indeffen find bie ursprünglichen Gegenfage bie und ba boch burch gewiffe Bermifchungen verwaschen worben. Gegenwärtig finden fich bie blondesten Menschen auf ber Erbe nordwärts vom 48. Breitengrade. Diefe Linie schneibet ab England, Belgien, ganz Nordbeutschland und einen großen Theil von Ruftand. Zwischen bem 48. und 45. Breitengrade liegt ein zwiespaltiger Strich mit braunem Haar in verschiedener Schattirung, ber bas norbliche Frankreich, bas fübliche Deutschland \*), die Schweiz, einen Theil von Biemont umfaßt, burch Böhmen und Deutsch = Desterreich läuft und bie gee orgischen und circassischen Länder bes Rustischen Reichs berührt. Unterhalb biefer Zone am Gubenbe ber Rarte von Europa weifen Spanien, Unteritalien und die Turfei die acht bunkelhaarigen Stamme auf. Im Gangen und Großen beobachten wir somit am Saar ber europäischen Bölter von Nord nach Gub einen allmäligen Uebergang vom Flacheblond ber nörblichen Breiten jum Blauschwarz an ben Ufern bes Mittelmeers. Diefes Gefet erleibet aber gablreiche augenfällige Ausnahmen. — — Geben wir uns weiter auf ber Weltfarte um, so zeigt fich vollends beutlich, daß die Haarfarbe

<sup>\*)</sup> Lorenz Diefenbach, A. L. B. 1844. Ar. 201. S. 260.: "Den Germanomanen leuchtet biefe (fprachliche) Mischung nicht sonberlich ein, noch weniger die parallele bes Blutes, ber Gesegebung, Sitte und Religion. Auch wir fordern bei solchen Korschungen die größte Borsicht und sepen die ächt Deutschen Etemente als numerisch und dynamisch bei Weitem überwiegend vorauszugleich bürsen bei frembartigen Erscheinungen spätere Böllermischungen und durch außere und innere Naturveränderung esoterisch im Bolke vorgegangene Wandelungen nicht außer Acht gelassen werden. So leiten wir z. B. die Schwarzstöpe eschleich aus alter kelt ischer Mischung ber, bebenken dabei aber auch: wie vielsache Bölkererzeugungen in späterer Zeit stattsanden und das selbst die durch den Andau veränderten klimatischen Werhältnisse Deutschlands auf die Abreverschschaffenbeit et Bewohner wirken mußten, — wenn wir auch auf der Schaubühne der lebendigen Natur keine zu fälligen Berwechselungen weißer und schwarzer Köpfe, wie in "Bär und Bassa" annehmen wollen."

pur von ber Rasse bebingt wird. Rebmen wir ben 51. Breitengrad und verfolgen ihn rund um die Erbe, fo feben wir ein Dugent Rationen gleich verschiedenfarbigen Berleu auf ein Salsband gereiht. Das europäische Stild bes Banbes ift blond, mahrend bie Tartaren, die nördlichen Mongolen und die indianischen Ureinwohner Ameritas fowarzes straffes Saar haben, und in Canaba feben wir bie. Rette wieber burch bie blonden fachfifchen Ropfe unterbroden. - Dag Clima und Lebensweise nicht ohne Ginflug find auf bie Geftaltung bes Raffencharafters und bamit eines Sauptzeichens beffelben, bes haars, ift nicht zu beftreiten; jedenfalls aber außern biefe unwandelbaren Ursachen einen irgend merkbaren Einfluß erft nach langem Zeitverlauf, und bie Geschichte, so weit fie zurud reicht. kennt tein Beispiel, bag ein buntelhaariges Bolt blond geworben wäre, ober umgelehrt fließenbe Loden sich in Regerwolle verwandelt haben. — Mit bem Gay, bag Farbe und Befchaffenheit bes Saars mit ber urfprünglichen Raffeneigenthumlichteit jufammenhange, ift fo ziemlich alles gefagt, was die Ethnologie überhaupt über biefen Punkt weiß. Das verschiedene haarcolorit bangt lediglich ab bon ber Farbe ber Fliffigkeit, mit ber jedes einzelne, eine Röhre bilbende Haar gefüllt ift. Liebig hat die Farbzellen untersucht und ihre demifche Bufammenfepung nach ber Saarfarbe mertlich verfchieben gefunden. Das schöne goldgelbe Haar dankt sein Colorit einem Ueberschuß von Sauerstoff und Schwefel, während die Roble zurudtritt, wogegen umgelehrt beim fcwarzen Saar die Roble auf Roften bes Sauerftoffs und bes Schwefels vorschlägt. In bem, was die weichen, üppigen loden bes fachfischen Dabchens von ben ftraffen, blaufchwarzen Strangen bes ameritanischen Beibes unterfceibet, ift inbeffen ber Farbeftoff nur ein Moment. Die Starte und ber gange Bau bes einzelnen haares und bie Beife, wie es in ber Sant ftedt, find weitere entscheibenbe Raffenmertmale. anderer Deutscher hat die Haare gezählt, und rechnet auf ben blonben Ropf 140,000, auf ben braunen 109,440, auf ben schwarzen 102,962, endlich auf ben rothen 88,740 einzelner Baare, fo je bod, bag bei ben letten beiben bie geringere Menge burch größere Starte ber einzelnen Baare aufgewogen wirb."

Die bentsche Uebersetzung von A. Esquiros und Dr. Weil, Jardin des Plantes zu Paris. Stuttg. 1852. enthält hinten von S. 306 — 347. einen, leiber etwas zu Französisch, b. h. rhetorisch, gehaltenen Auffatz: "Das Fortschreiten ver Menschen Racen" nach einer Borlefung von Dr. Serres. Hienach lehrte die vergleichende Anthropologie, wie die Functionen sich mit den Organen degradiren, se mehr man von der lautasischen zu den tieferstehenden Rassen heruntersteigt. 3. B. liegt bei der "amerikanischen Rasse der Nabel tiefer, weil die Leber umfangreicher ist; und so oft bei einem Individuum die Leber vorherrscht, folgt daraus immer

auch ein Borberrichen ber Gefrähigfeit. Die Civilisation fcheint zur Folge zu haben, bag fie bie Capacitat bes Magens verminbert; benn bei ben wilben ober barbarischen Rassen sind alle Erscheinungen bes vegetativen und animalischen Lebens auf ein betrachtliches Bo-Inmen getrieben." Es werben ber ursprünglichen Raffen aber S. 315. Die Blumenbachifchen 5 (Die tautafische, mongolische, athiopische, amerikanische) angenommen, nur bag bie malavische wegbleibt. "Ueberall wo biefe menfchlichen Barietaten zusammentrafen, zeigt fich Folgenbes als Ergebniß: Die Schwarzen wurden von ben Gelben unterjocht und beibe zusammen mußten fich ben Beifen unterwerfen. Wenn aus ber Mischung biefer brei Farben Mittel-Muancen entstehen, so nehmen sie in ber Gesellschaft boch nur ben Rang von Zwischenordnungen ein, und schon aus diesem ersten Factum lagt fich ber Schluß ziehen, bag auf die Charaftere ber menschlichen Raffen eine Steigerung ber Macht ber Civilisation zu gründen ift." — S. 321 fg.: "Die Wiffenschaft ist noch weiter gegangen: nicht zufrieden, bie Charafterzüge ber Raffen im Elementarzustande zu beobachten, bat fie auch ber Wirfung nachgeforscht, welche biefe Raffen bei ber Kreuzung auf einander ausüben, und hat Folgendes als Resultat erhalten. Alle menschlichen Raffen besigen bas Bermögen, sich unter einander zu reproduciren, nur hat die Natur ber Annäherung ihrer Extreme gewisse Hindernisse in ben Weg gelegt: bie Bereinigung eines Individuums ber athiopischen Raffe mit einer weißen Frau ift bedauerlich und meist unfruchtbar, ber umgekehrte Fall bagegen, nämlich die Bereinigung des Weißen mit einer schwarzen Frau ist der Mischung der Geschlechter sehr günstig, denn sie ist leicht und fast immer fruchtbringend. Will man nun, mit Serres bie Abfichten ber Ratur verbolmetichen, fo findet man, daß sie bei Festsetzung dieses Hemmnisses, dieser materiellen Schranken, eine besondere Absicht verfolgte, nämlich die der Erhöhung der Rassen, während sie durch dasselbe Mittel deren Erniedrigung vorzubeugen suchte. Nun verschlechtert sich in dem ersten Falle bas Erzengniß ber athiopischen Raffe, im zweiten bagegen, b. h. bei ber Begattung einer Schwarzen burch einen Weißen nimmt bas Erzeugte an ber Erhebung zur tautafifchen Raffe Theil, unb man fleht schon jest, bag bie Dischung ber Raffen in bestimmten, von ber Natur gesetzten Grenzen eines ber Mittel ber Bervollsommnung ber Menschengattung ift. Diefes Reproductions - Bermogen zwischen ben Geschlechtern zweier verschiedenen Raffen erledigt bie Frage von ber Einheit: es gibt mehrere Raffen, aber bloß eine Menschennatur. [Wie z. B. Burmeister, Schöpfung bie Unfl. S. 568., auch nur Eine Menschen-Species annimmt, tropbem, bag er einpaarigen Ursprung für ste entschieden läugnet]. Thiere verschiedener Gattung reproduciren sich nicht unter einander; bei nabe verwandten Specien entstehen burch Kreugung die Meftigen

und Bastarbe, beren Fruchtbarkeit aber schon in ber ersten ober aweiten Generation ein Enbe erreicht. [Das ift also bie Bagner'iche Argumentation, gegen welche, erinnern wir uns beffen, C. Boat eifert.] Auch noch in einer andern, von ber Wiffenschaft gefammelten Thatfache, gibt fich bie menschliche Einheit fund: wenn bie Mifdung zweier Inbivibuen verfchiebener Raffen frucht bar ift, so gibt die höhere Rasse mindestens zwei Dritt theile ihrer Natur an bas neue Erzeugnig ab. Diefes Fort schreiten bat man mit aller Aufmerksamkeit beobachtet und Gerret bat ertannt, daß bie tautafifche Raffe allen anderen, die fie berührt, ihr Siegel aufbruckt; wenn sie auch im Anfange etwas berabsteigt, so tehrt fie boch in ber vierten, fünften ober fecheten Beneration zu bem früheren Standpuntte zurud, indem fie [?] alle anderen Topen beibebalt. — Wer follte nicht fcon jest die philosophischen Folgen biefer naturhistorischen [in wie weit richtigen?] That fache voraussehen? Die Uebergriffe ber weißen Raffe streben bentzutage babin, die Existenz ber librigen auf der ganzen Erde zu ver-Die alten Traditionen, die und einen ursprünglichen Bei gen barftellen, von dem, als bem gemeinsamen Stamme, alle ande ren Raffen entspringen, verfolgen ohne Zweifel eine irrthumliche Bahn; boch ift es nur ein Irrihum in ber Zeit, ben fie begeben: bie Einheit ber Raffen, ber reine Menschentppus, ber Mustermensch, nicht in ber Bergangenheit existirt er, wohl aber wird bie Zufunft ibn gebaren: Abam ift nicht getommen, er wird erft erscheinen. Die boberen Raffen absorbiren die untergeordneten, und zwar ohne Ausnahme: Alles veranlaßt uns zu bem Glauben, daß die schwarze Raffe ursprünglich die zahlreichste war, wie fie benn noch bis auf biefe Stunde mit einer Fruchtbarteit begabt ift, welche ber Stlave rei allenthalben neue Nahrung gibt; ihr Vorhandensein auf der Erdoberfläche hat sich bloß durch die Eingriffe der andern Raffen, vie sich über sie gestellt haben, vermindert. [Ift bas wahr? Aller binge scheint hieflir der Auftralneger zu sprechen, ba er nur noch auf bas Innere ber polynefischen Gilande beschränkt zu sein pflegt. In Amerika bilbet die rothe Raffe die untere Schicht, bas Substrat ber Böller, die ihr auf ihrem vaterländischen Boden gefolgt find; schon jetzt ist eine große Zahl ber Eingeborenen ber neuen Welt verichwunden: die Autochthonen wurden burch bie ftarteren Stamme unter ben Intas erfest, bann tam die tautafifche Raffe und hat ib rerfeits auch die Intas verwischt. Diefer Fortschritt erftredt fich über die ganze Erde: die Bevöllerung von Ban Diemens = Land hat aufgehört zu existiren, nur noch dreißig bis vierzig Individuen find bavon übrig; die Guancho's find erloschen; die Caraiben, Die auf bem Continent noch wohl vortommen, find auf ben amerikans schen Inseln gänzlich vernichtet. Die Nachbarschaft der starten Rafsen permischt überall die schwächeren, die der Hindu's erlischt mehr

und mehr in der Berührung mit fraftigeren Böllerstämmen ... Ift dieses Fortschreiten ber Absorption natürlich, so förbert es jebenfalls auch ben Fortschritt; benn inbem bie untergeordneten Raffen in ben höheren erlöschen, lassen sie in letzteren neue Charatter= ginge zurud, welche für lettere eben fo viele Reime frischer Entwickelungen werben. Unglücklicher Weife mischt fich fast immer bie blinbe Gewalt in biefes Wert und entreißt bem Erbballe bie primitiven Raffen noch ebe fie Zeit gehabt haben, mit der unfrigen zu verschmelzen .... Wer weiß, ob bie Reime, welche bie Spanier unter ihrer eifernen Ferfe zertraten, ber Natur nicht nöthig waren, um eines Tages unfere Raffe zu vervollständigen? — Dieselben Attenstate wiederholten sich und wiederholen sich noch heute; die Anglos Amerikaner im Gebiet ber Bereinigten Staaten machen Jagb auf Die Rothhäute, wie auf wilbe Bestien. Auch Die übrigen Raffen wurden nicht weniger mighandelt: alle unfere europäischen Colonien haben fich feither nur unter bet Berftorung ber Gingeborenen begrundet, und eine lange Spur von Thranen und Blut bezeichnet ben Fortschritt bes tautafischen Menschen auf bem Erbboben, beffen erfte Bewohner er eigentlich hatte civilifiren follen. Um's himmels Willen macht biesem Berbrechen ein Enbe! Es ift Zeit, bag bie Wiffenschaft jene Eroberungen leite, welche bisher von roben Kräften migbraucht wurden, ohne sie fruchtbringend zu machen. Die Bhp-fiologie lehrt uns, daß es keine bebeutungslofen Raffen gibt, weil alle in die unfrige überzugehn bestimmt sind. Lassen wir sie also nach ihrer Beife fich entwickeln, ftatt fie in Buften zu verftogen, wo sie nur umtommen können; gibt es ja boch für sie, wie für uns Plat genug unter ber Sonne. Die Swillfation soll allerbings vor bem wilden Zuftande nicht zurückweichen, aber nur baburch, daß fie ihre Rrafte in ber Quelle ber Natur erfrischt, tann fie bieselben zugleich vermehren. Ueberdieß sind alle Rassen einander solidarisch verbunden; wer eine einzige zerftort, schabet allen anderen, die biedurch eines Mittels ber Bervollkommnung beraubt werden. Der Letztgeborne vielleicht unter seinem Geschlechte, ber Weiße, ber abamitifche Menich, foll alle Menichenvariationen auf feinen Thous jurudführen; ichon ber Egoismus rath ihm in biefem Falle, die anderen nicht mit Bewalt und ungerecht zu unterbruden, benn auch bie welfenben Reime zu entfalten beißt für ibn bie fünftigen Elemente feiner Raffe befruchten."

Nachbem in biefer Art die Bedingungen der Kreuzung beleuchtet worden, wird zu Betrachtungen über den Einfluß der Racenkreuzung auf den socialen Zustand der Bölker S. 325 fortgegangen. Beides noch ein Tummelplatz der widerssprechendsten Ansichten und Theorieen, aus welchem Grunde wir um so mehr glauben, Hr. v. Gobineau greife mit seinem Geschichtssprechen der Physiologie gewaltig vor, weil diese in Bezug auf die

Menschenciassischen noch nicht einmal rücksichtlich ber Grundprincipien und der Zahl der Rassen, wie viel weniger über die Mischungs Berhältnisse der Bölter mit sich einig und im Klaren ist.

"Allen Raffen, außer ber weißen, behauptet er, fehlt nicht allein bas innere Bermögen (ressart), welches als nothwendig erklart wird, um fie auf ber Stufenleiter ber Bervollsommnung vorwärts ju brangen, sondern selbst jede außere Triebtraft ist, wenn er Recht bat, ihre organische Unfruchtbarteit ju befruchten außer Stande, wie überaus machtig biefe Kraft im Uebrigen fein moge." (Gelbft bem Christenthum wird biese Macht nur einschräntungsweise jugestanden.) - Ift aber jede Frucht volklichen Abfalls bes Weißen von feinen weißen Ahnen burch fleischliches hinabsteigen ju farbigen Raffen nothwendig in allen Beziehungen — Berichtechterung? Man vergleiche, in Antwort hierauf, unter Anderem, was Burmetster (Geolog. Bilber II. 160 fag.) von den Mulatton beibringt,
woraus in Brasilien vorzugsweise die unteren Schichten der freien Befellschaft bestehen. Dag aus ber Difchung bes Weißen und Schwarzen nicht absolut schlechtere Erzeugniffe, als ber Weiße ift, hervorgeben, exhellet aus Folgendem. 3. B. aus bem, was G. 166 gesagt wird: "Richtig bleibt es, wenn man alle ihre (ber Mulatten) Organe für feiner, zierlicher erklärt, als die enisprechenden, nicht blog ber Reger, fonbern auch ber Europäer." Und &. 167: Wenn man die gefälligen Formen der Mulatten mit Wohlbehagen betrachtet bat, und liberhaupt ein Auge für die Schönheit jebes Organismus befut, fo tann man nicht lange bie analoge Bilbung bes Maulthiers überseben; man wird unwillfürlich icon burch bis Namen auf eine Vergleichung beiber Geftalten bingewiesen, benn Mulatte kommt von mula, die allgemeine Bezeichnung bes Maulthiers. Das Maulthier ift nicht blog, feiner Geftalt nach, ein veredelter Efel, es ift in vieler Begiehung auch ein veredeltes Pferd; wie man deutlich einsieht, wenn man die gewöhnlichen Pferde Brafiliens daneben hat." Was die moralischen und intellectuellen Eigenschaften bes Mulatten anbetrifft, so mag es zweifelhaft fein, ob auch biefe immer ben forperlichen entfprechenbe Berbefferungen feien des Thous ihrer verschiedenforbigen Aeltern. Berschlechterungen, wenigstens mit Bezug auf ben fcwarzen Theil, find es auch in dieser Hinsicht kaum. Im Ganzen aber erfordert bieses Andere ober aus Zweien noutralisirte Dritte auch gewissernaffen einen neuen Maafftab ber Beurtheilung. Man febe barüber weiter Burmeister G. 172 fg., bem ich nur Folgendes entsehnen will: "Wenn bie Mulattengeftalt im Allgemeinen für hubfc gilt, fo fteht ihr gei-ftiges Naturell im Rufe ber Liebenswürdigkeit und fteis bort man die Kunftfertigkeit ober die geselligen Talente ber Mulatten mit Nachbrud hervorheben. Nach meinen Erfahrungen ift erftere befonbere bem weiblichen, lettere mehr bem mannlichen Geschlechte eigen;

aber beibe machen grade nicht den besten Gebrauch von ihren Anlagen." — Es ist um das "Bollblut" eine schie Sache; alsein es wird ärztlich für nothwendig befunden, daß, um gedeihlich zu bleiben, altes Blut, weil durch Abschließen dem Stagniren ausgesetzt, von Zeit zu Zeit durch Hinzutreten von neuem Blute sich auffrische und frästige, welches nicht gerade in den Abern gleich ebler Gescheckter sloß. Als eine solche wohlthätige Ernenerung betrachtet man ziemlich allgemein z. B. jene, welche durch Einströmen des freisich, obschon roben, doch, weil lebensträstigen, auch eblen germanischen Blutes in die Fäulnis der römischen Welt vermittelt wurde. Auch einige Gewächse, weiß der Landwirth, gewinnen an Arast, wenn zur Abwechselung aus Anollen oder Samen gezogen, der weither von anderem Boden bergenommen wurde. So die Kartosseln. So der Leinsamen, den man zu dem Ende aus russisschen Otiseedäsen kom-

men läßt, auf beutschen Gelbern.

Nach Hrn. v. Gobineau's gebre milite fich bie weiße Raffe, gleichsam als die bevorzugte Aristofratie unter allen übrigen, um nicht die Reinheit ihres Bluts und ben Abel an Abrvergeftalt, an Gefingung und geistiger Befähigung aller Art zu verlieren und baburch an dem angeborenen Rechte ber Oberherrschaft Einbuße zu erleiben, nicht nur gegen ein Connubium mit ben (wirb angenommen) in jeder Hinsicht weniger begabten und von Natur niedrigeren dunklen Raffen fich ftreng abschließen, sonbern auch in fich felber (benn eine folde physische Entartung, werben wir später von ihm lernen, bringt ben großen menschlichen Befellschaften ibr lettes und schwerftes Hauptunglick - ben Tob) auf's äußerste vermeiben, daß ein maffenhafter fleischlicher Bertehr zwischen ben abermals, innerhalb ihrer, ebelften Boller mit minben eblen ftatt finbe. Wie reimt fich bamit, wenn 3. B. feine Lambeleute, Die Berfaffer vom Jardin des plantes, freilich in etwas nebelhafter Beife, gerabe in physis. fcher Bereinigung und Durchbringung ber verichiebenen Raffen einen ber Hauptzielpuntte ber Menschheit zu segenreicher Einheit erblicen? Man nehme 3. B. ihren Schlußsat: "Aus ber Berbindung ber socialen Dekonomie mit ben Naturwiffenschaften scheint uns die Lösung unseres Problems hervorgegangen zu sein: bie pietfachen menschlichen Raffen muffen fich eines Tages auf bem Erbhalle in ein noch complicinteres Factum, nämlich in bas ber enblofen Bartetat ber Inbivinnen \*) umgeftalten; fein menfch-

<sup>\*)</sup> Mare das nicht aber eine der beiben von uns oben befürchteten Alipven, en der die Menschbeit ins Künstige zu zerschellen brobt, einerseits Einförmigkeit, und maßlose Zerflossen beib und Berschwimmen der unsprünglichen Typen auf der anderen Seite? Was bletbe hiet diebem unendlichen Wischmass ein sester Westand der Charostere in beibertal Rücksich, lörperlicher und geistiger, und zwar auf dem Wege zum Besten, zur Bervallson me-

lider Tybus barf verloren geben, alle aber werben fich mobificiren. Der Einheitsbrang, welcher Entfernungen und Raffen einander immer näher bringt, ift leineswegs ein blinder Drang; er beabsichtigt nicht, wie man so lange geglaubt hat, eine Gruppe durch die andere zu zerftören und den Bewohnern der Erde eine gleichsörmige Beftalt ju geben; - nein : bas Refultat biefer Einheit wird fein, bağ eine größere Berichiebenheit in ben Charafteren und bemaufolge auch in ben Berrichtungen gu Tage tommt. Diefer physiologische Beweis scheint uns allen bereits vorhandenen Grunden gur Ausbehnung unferer Communications-Mittel gu Baffer und ju Lande einen neuen beizufügen. Das menschliche Geschlecht ift noch bis auf biefe Stunde in ber Gestaltung begriffen: bie bersichiebenen Raffen bes Erbballs einander naher bringen, heißt also Die Materialien, die zu beren Bollendung beitragen muffen, auf eis nen Buntt vereinigen." Es ift hiebei nicht blog die Beforderung einer allgemeinen Cultur mittelft geiftiger Befruchtung ins Auge gefaßt : man richtet faft noch mehr auf bie phyfifche Geite ber Sache sein Augenmert. So beißt es S. 338 ferner: "Einige Philofophen haben biefe Milichung ber Raffen vorausgefehen und geglaubt, bie Charaftere ber Boller müßten bann gegenseitig in einanber aufgeben. — Dies ift aber ein Irrthum, benn wir finden zwar auf ber Oberfläche bes Erbballes eine Maffe von Reimen zerftreut, welche fammtlich nach ihren eigenthumlichen Gefeten fich zu entwideln ftreben; auch wird fpater aus ber Bereinigung biefer Reime bie schließliche Einheit unferer Gattung und die Bollenbung ihrer Befummung bervorgeben: aber biefe Bermifchung wird barum noch Teine Einförmigkeit herbeiführen. Man hat nunmehr ben Beweis erlangt, bag bie Topen fich burch bie Mengung nicht immer verwischen: Ebwards hat in Frantreich, in Deutschland und Italien uralte Bolter angetroffen, beren Buge und sonftige Charafter

nung, möglich? Ich meinerfeits bin barum nicht ber enigegengefesten Ansicht, als ware es ein Glud für bie Menscheit, wenn sich ber Traum von nur Einer einsarbigen (und fei es weißen) Menschenbeerbe von nur Einem uniformirten Glauben und unier Einem Dirten verwirklichte. Jene Art von Einstmigkeit, welche alle Unebenbeiten und Ungleichbeiten zwischen Bolt und Bolt hinwegnivellirte, batte ihre schrervegenden Schattenseiten. Man dat sich auch wohl einmal das (an sich unmögliche) Jusammenrinnen aller der ungezählten Erbensprachen in eine einzige, allen gemeinsame Sprache als Bunder welch ein Deil für unser Gestecht gedacht. Belch unverfändig verfehrter Bunsch, erwiedere ich. Das wäre ja der Lob aller Nationalität und, mit dem Aufhören so wichtiger Reibungsmittel der Menschen an und mit einander, der Untergang jeder individuellen Bestimmibeit und Frisch! – Und wohltbätig, ja nothwendig ift dieses Bettsämpsen der Sterblichen und Messen ihrer verschiede anartigen Kräste an einandert ayasen diese, nies Aporolos (Hoolod. Opp. v. 24.).

Merimale ben Tob ihrer Nation überlebt hatten, und als Monne mente ber Natur mitten unter ben Trümmern zahllofer Runftmonus mente aufrecht geblieben waren. [Ift bas nicht übertrieben?] Wir burfen also nicht fürchten, daß die Züge ber mobernen Nationen fich fo bald verändern werden. Serres glaubt überdies [was Hr. v. Gobineau läugnet] an bie Existenz einer bem Boben anklebenben Kraft, welche bie Gestalt ber Einwohner in ihren Sauptzügen bestimmt: nach feiner Behauptung muß Frankreichs Boben lauter Gallier erzeugen, wie ber von Großbritannien Englander sole find ja aber erft bas Resultat ber Mischung von Eingewanderten mit Eingebornen], und wie die Natur der neuen Welt gleich im Beginne Söhne nach seinem Bildniffe hervorbringt. So hätten wir also in ber innerlichen Rraft bes Thous und in ber außeren ber Medien eine doppelte Ursache, welche lange Zeit zur Erhaltung bes Bollscharatters beitrug; ja die Einheit der Raffen wird im Gegentheil deren [ber Nationen] Mannichfaltigkeit nur noch vermehren. Sind die Rassen rein, so zeichnet sich dasselbe Temperament, bieselben Charafter-Merkmale in großen Zügen an allen Bürgern einer Nation ab : bie Chinesen \*) gleichen sich, wie ein Ei bem andern: lösen sich auch zufällig einzelne Individualitäten, wie 3. B. Attila, Oschengis, Tamerlan von der Masse ab, so kommt dies baber, weil fie bas Mongolenthum auf bem britten Grabe feiner Macht repräsentiren, wo bann immer berjenige ber Stärkste ift, ber ben allgemeinen Thous ber Masse am besten reslectirt. Im umgekehrten Falle, b. h. wenn man eine febr gemischte Raffe betrachtet, findet man im Gegentheil, daß die Individuen mit einzelnen Gruppen und Menschenfamilien übereinstimmen, beren Charafterzüge fie bei ber Geburt angenommen haben und beren Beistesanlagen fie wiedergeben. Diese Bieberholung ber Rassen in ben Individuen ist

<sup>\*)</sup> S. 334: "Die Büge solder Unbeweglickeit haben wir schon bei ber chinesischen und japanischen Bevölkerung wahrgenommen; auch die ägyptische verglich Geoffroy St. Oilaire bei seinem bamaligen Besuche bes Landes mit ben todien Mumien ihrer Pyramiden; — ber einzige Unterschied, ben er zwischen Beiden fand, bestand darin, daß die einen noch in Keiten schmachteten, während die anderen frei waren. Zu solcher Bersumpsung ist seine europäischen Rationen herzugesunken; burch eine fortgesetzte Erneuerung ihrer Kormen, durch eine Reihe von Umgestaltungen nähern sie sich alle einem Justande, den wir noch nicht näher kennen." Und S. 325 (womit der von uns später angesührte Pruner D. M. J. Lübereinstimmt): "Serres dat solgende Bemerkung gemacht: "So oft man die Menschen-Rassen im Urzustande betrachtet, sindet man jede berselben mit einem gleichmäßigen Temperament begabt, das sals blose Holge der gleichen Uncultur? bei allen ihren Individuen vorderrscht; im umgekehrten Falle, d. h. wenn man eine sehr gemischen Vorderscht; im umgekehrten Kalle, d. h. wenn man eine sehr gemische Rasse vor Augen dat, unterscheidet man eine beutliche Mannichsaltigkeit der Temperamente und die Individuen bleiben immer der Geistesstimmung berjenigen Basse getren, von welcher sie ursprünglich abstammen."

eine große Thatsache ber Naturphilosophie. [Nicht auch umgelicht, baß in Böllern und Raffen sich öfters die Temperamente und Charactere von Individuen — man bende an das Phlegma des Holianders, das sanguimische Temperament des Franzosen, den Stolz des Spaniers! — im Ganzen und Großen wiederholen?] Frankreich, das Land, wo die ceitische Rasse sich personistiert [?] hat, zeigt ein zemäßigtes [?] Temperament, das den ursprünglichen Charaster der Gallier wiederziedet; wegen der zahlreichen Beziehungen zu den andern Rassen sieher wieder und sier jedoch eine große Wasse anderer Topen, welche so zu sagen die Wenschheit im Reinen darstellen — eben dieser Mischung verdauft es seine Uederlegenheit". Schried's, nicht zu verzessen, ein Franzose! Schon Cäsar schildert die Gallier als deweglich und neuerungsssüchtig.

"In jeber Raffe (S. 826) gibt fich eine geheime Rraft gu ertennen, welche bie Ausbehnung und Form threr Entwicklung beftimmt : Befete, Sitten , Ginrichtungen und Glaubensanfichten b. h. alfo bie gange Physiognomie eines folden Gemeinwesens ift von biefer Rraft abhängig: bie Organifation eines Staates bringt immer die Charattere eines Bolles jum Ansbrud. Diefe Renntniß ift nöthig, um unfere Sandlungeweise ju leiten, benn wenn ber tantafifche Menfc auf bie anberen Rationen einwirten foll, fo muß er zu gleicher Reit jene Form ber Wirkfamteit nach bem Auftande ihrer Entwickelung einrichten. Die bewohnte Oberfläche bes Erbballs zeigt uns in biefer Sinficht eine Reihe geiftiger Ungleichheiten, Die bei ben verschiedenen Gruppen aus bem Grade bes fortichreitens ihrer physischen Charaftere bervorgeben und die Bilbung verschiedener Nationen jum Resultat haben. Die Universalgeschichte verdantt biefem Befichtspuntte eine fortlaufende Rette von Thatfachen, welche sammtich in ber Ratur ber Raffen und beren Detamorphofen ihre Antnupfungspuntte finden. Auf ber unterften Stufe biefer Leiter begegnen und bie wilden Boller [ein fehr bager Begriff], bei benen alle Entwickelungen ber Civilisation nur Miggeburten sind; höher hinauf beginnen die barbarischen Nationen (es fehlt uns hier an Ausbrücken, um bie Zwischennliancen ju bezeichnen, bei benen wir bie ersten Skizen eines gefelligen Zuftanbes auftauchen sehen); diese primitiven Formen ber menschlichen Gesellschaft vervollsommnen sich in bem Maaße, als die Menschenschiedten ber weißen Rasse, dem Gipfel ber Leiter, sich nähern. Diese Stufen. folge ber Gemeinwefen, hervorgehend aus ber ber Raffen, ift eine neue Wahrheit [?], welche burch die Wiffenschaft, sowie burch bie Reisen in Butunft noch mehr befruchtet werben wirb, so bag wir endlich babin gelangen muffen, ben Charafter ber Nationen, auf bie wir einzuwirken haben und ben Grab ber Starte ihrer Einrich. tungen ober ihrer Glaubensansichten kennen ju lernen. Wenn man bie geographische Bertheilung ber Religionen auf ber Oberfläche

ves Erbballs ins Auge fußt, wird man mit Erstaumen bemerken. bağ fie Aberall einem Maturgefete ?? unterworfen find. Das Christenthum hat fich vorzugsweise bei ber weißen Russe festgesetzt.... Die Entfaltung ber Sinnesorgane und mit ihnen bie Bermehrung bes physischen Wiberstrebens gegen ben wriftlichen Glauben; bet Foisfchbieuft, ober bie Anbeitung ber Minterte erfcheint von Grab in Grad und bilbet am Juge ber Letter ben einzigen Cultus bes Negers, Arabers und Aurten; die ersteren ben Uebergang ber athioptschen; die letteren den der mongolischen zur weißen Raffe bezeichnenb, hulbigen einem gemischten Gultus; ber Muhammebanismus ift nach be Maiftre's Ausspruche nur eine christliche Secte, welcher feboch bas Genie jener beiben Bolter ihren finnlichen Charatter aufgewellct hat. Bon ber Organisation einer Raffe find fomit sallein? das beweisen bubich aufgeputte Phrasen nimmermehr] alle geiftigen, religiblen und moralifden Manifestationen ber Bo meinwesen, aus beneu sie besteht, abhängig; hieraus ergeben sich verschiedene Grabe von Civilisation, vie fich auf weitem Jelbe und in verschiedenen Stufen an einander reihen. Wird nun bas Menfcbengeschlecht dahin gelungen, diese Ungleichheiten in einem allgemeinen Fortschritte verschwinden gu machen? Wir glauben ja: bie Grenzen, Die Binberniffe, welche bie Ratur ber Bereinigung verfchiebener Glaubensansichten gefest hat, werben in bemielben Maage schwinden, als die weiße Raffe die librigen mit ihren physischen Charafterzügen, von beuen immer [?] auch die geistigen ab-hängen, beneiben wird — aus der Tendenz des tautasischen Tppus, sich mit ben übrigen Familien bes Menschengeschiechts ju vertorpern, wird endlich die Einheit der Religionen hervorgehen." Das heißt hoffentlich : in allem Wesentlichen, b. h. acht Menschlie den; - benn wie fieht es boch j. B. mit ben religiofen Spaltune gen innerhalb ber weißen Raffe selbst aus: Ratholicismus, Griechtsche Kirche, Protestantismus u. f. w., u. f. w. ? --- "Ge gibt in ber Wifenschaft eine Anficht, die auf ben erften Blitt die gegensettige Einwirkung ber Raffen auf einander beeintouchtigen zu mitfen scheint: vies ist nämlich die Beständigkeit der Charakterzüge. Sobald eine gebildete Ration barauf hinarbeitet, ein wildes ober barbarifches Bolt aus seinem Zustande ber Erniedrigung emporguheben, bilben Civilifation und Ratur zwei Rrafte, bie fich freugen, begrenzen, bie Bage halten; bie Bewegung ftodt, gleichsam unficher in ber Schwebe, und es beginnt fofert ein Rumpf gwifchen ber Beftanbige keit bes Thous und jenen bestimmenben Urfachen, welche auf eine Modification berselben hinarbeiten. Sind jene Urfachen vorlibergebend, so wird ber Thous wiberfteben; find fie im Gegentheil permanent, fo muß ber Thous endlich weichen. In welchem Benfale niffe weicht er aber? Her find die Phisfologen verschiebener Attficht: bie Ginen behaupten, fund anf beven Ceite ftanbe alfo Br.

b. Gobineau], bie burch jenen Rampf berbeigeführten Mobificationen vermögen die allgemeine Form nicht zu berühren, diese verbleibe vielmehr wie frither. Aber wo hören denn jene Modifica-Das eben weiß Niemand genau anzugeben: jene Beranberungen oscilliren in ben Grengen, welche genau ju beftimmen die Wiffenschaft selbst sich für unfähig anertennt. Die Erfahrung zeigt wohl, bag eine Pflanze, wenn fle ben Bebingungen ber Natur entzogen, aus ihrem Klima herausgeriffen und unter bes Menschen Hand gestellt wird, jedesmal sehr bebeutenden Aenderungen unterliegt, welche häufig ihre ursprüngliche Gestalt völlig entftellen; ebenso beweist bie Erfahrung, daß biefe nämliche Pflanze, in ihr urfprüngliches Medium zurnichverfest, nach und nach ben alten Charafter wieder annimmt und ju bem erften Zuftande gurudlehrt. Diese Thatsache ift mertwürdig, aber man tann bloß schließen, baß fie Nichts abschließt, benn bie Frage besteht bloß barin, ob es bie innerliche Rraft ber Pflanze, ober ob es vielmehr bie erneuerte Wirtung ber primitiven Urfache fei, was ihre Rudkehr jum Originaltypus bestimmt habe. Die Wahrheit ist, bag ten, und andere, wo sie wiederum ausarten. Auch für die Menschenrassen geht in der geschichtlichen Formation etwas Aehnliches vor, wie es bei ber großen Epoche ber Erbbildung für bie übrigen organifirten Wefen ftatt hatte; man trifft nämlich Thpen, welche widerstehen, und solche, welche nachgeben, Typen, welche bie großen Erschütterungen ber Ereignisse unverlett überleben, und Theen, Die ihnen weichen muffen. Es ift bemnach teine Unmöglichkeit, eine Raffe aus ber ihr von ber Matur vorgezeichneten Bahn zu verbrangen und in ben Fortschritt einer anberen Raffe gu verflechten. Alfo ohne Mischung?] — Eine noch sicherere und auch befanntere Erscheinung ist aber bie Erzeugung neuer Typen, wenn zwei Raffen mit einander in Berlihrung tommen; aus ber Bahl ber beftimmenben Elemente und bem Grabe ihrer Berbindung ergibt fich bann gleichsam bie Form, Die einem Bolte eigenthumlich ift; je reiner eine Raffe, je einfacher ihre sociale Organisation, besto beschränkter ihr geistiges Leben und ihre Eriftenz als Nation. Solche Elementar = Raffen, wie man fie nennen konnte, compliciren fich erft burch Areugung mit anderen Gruppen ber Menschengattung, und ihre Charaftere erzeugen in biefer Mischung eine zahllose Menge von Zwischennstancen. Je mehr folder Elemente ein Bolt in fich aufnimmt; besto mehr wird es gehoben: seine sociale Organisation erweitert fich, feine Functionen wachfen, und in bem Maage, als bie Charatterzüge ber Bevölkerung fich häufen, wird ihr Leben mannich. faltiger und großartiger. Gind bie Elemente auch Anfangs zerftreut, so bewirft bie Zeit boch balb eine Bermischung, und währenb Diefe vor sich geht, tommen neue Entwidelungen ju Tage, und bie

Erziehung trägt vollenbs bazu bei, bie geiftigen und organischen Berschiedenheiten, welche Anfangs ein hinderniß bes Fortschrittes bilbeten, verschwinden zu machen. Auf biefe Beise hat bie Natur bei einer sehr geringen Anzahl primitiver Rassen durch die endlose Mannichfaltigkeit ber Kreuzungen was freilich burch bie oben mitgetheilten Beobachtungen von Knor und Smith, find biefe anbere richtig, febr zweifelhaft wurbe] für die materielle Bervolltommnung bes Geschlechts Sorge getragen. — Das ethnographische Studium bes Erbballs zeigt uns bie große Trennung ber fortschreitenben und ber in ihrem Gange aufgehaltenen Raffen; es tritt nämlich immer ein Augenblick ein, wo fich bie Thätigkeit ber Nationen erschöpft bie einen fixiren fich früher, die anderen später, und von dem Grade, auf dem sie stehen bleibt, hängt ihr höherer oder niederer Standpunkt in der Geschichte ab. Solche unvollständigen, aber in ihrer Unvollkommenheit abgeschlossenen Rassen überleben zuweilen ihre eigene Größe, wie die Erummer bas Dentmal, von bem fie herabgestürzt find, überleben: völlige Unbeweglichkeit bezeichnet bann ibre Butunft. Ginige bleiben in biefem Buftanbe fteben (bies ift ber Kall ber mongolischen Nationen); andere bagegen schreiten riidwärts; Afrita vornehmlich ift bie Wiege berjenigen Bolter, bie immer im felben Alter verharren; es zählt aber auch andere, bie nach einem Zustande bes Wachsthums, der sie mit civilifirten Boltern auf eine Stufe gebracht, von biefer Sobe wieder zurudfanten, um fich zu verschlimmern ober ganglich unterzugehen. Afien, Chalbaa, Affprien geben uns ein Bild von biefer traurigen Metamorphofe ber Zeit: bie Seele biefer Boller hat fich in eine Beftie ver-- anima fiera divenuta — folche rückgeftenerte Raffen find für bie Civilifation erftorben und werben unfehlbar vom Erbboben berschwinden, wenn nicht eine civilifirte Nation für fie ins Mittel tritt."

Welche Widersprüche und Unklarheiten indeß zur Zeit noch in dem ganzen Thema! Während z. B. Hr. v. Gobineau in der Mischung und, in Folge davon, Entartung edler Volksgeschlechter für sie das größte Unheil erblickt, das ihnen widersahren kann: betrachten Esquiros und Weil gegentheils die Mischung als eins der von der Natur in Wirksamkeit gesetzten Mittel, alle anderen Rassen und, mit ihnen, die gesammte Menschheit zu höheren Stufen voll reichster Geistes. Entwickelung emporzuheben. Wie aber? frage ich noch einmal, mit Hrn. v. Gobineau, steigen die Weißen nicht damit hinab, daß sie jene vermeintlich durchaus tief unter ihnen stehenden Rassen auch sogar durch sleischlichen Umgang hinauf ziehen und veredeln? Man höre nur die beiden anderen Herren. Sie sagen: "Europa ist berjenige Welttheil, wo die weiße Rasse, von jeder Vermischung rein, ihren ganzen Charafter im weitesten Maßstade entwickelt". (Und doch nahmen sie oben den Weißen nicht von dem Gewinne aus, welcher den Rassen aus physischer

Bermengung entspringen soll!) "Die Ueberlegenheit biefer Ruffe ift anerkamt: mabrend ber Mongole, ber Reger, ber Amerikaner, wie ber Malaie bloß [?] mit ber Befriedigung ihrer materiellen Eriebe beschäftigt waren, bat ber tautafische Menich bie Erbe vermeffen, und diese hat ihm nicht einmal genügt — er hat sich sogar zu ber Ibee eines oberften Pringips, eines Schöpfers aller Wefen erhoben. In bem Augenblicke, ba bie welfe Raffe auf unferm Continent auftrat, fand fie eine gange Welt vor fich zu gestalten - und fie hat fie gestaltet: mabrent bie übrigen inbolenten Raffen gegen bie Angriffe bes Rimas wehrlos waren, während ber Mongole fogar bie Eroberung ber natur burch ben Menichen nur verfuchte iware China auch nur ein bloger miglungener Berfuch?], verftand bie kautafische Rasse allein, ihren Sieg bis ans Ziel zu verfolgen, und wurde die Beherrscherin der Elemente, die Gebieterin der Meere. — Das Mertwürdigfte bei ihr ift aber ohne Zweifel bie Entfattung bes Willens: mogen die anbern Raffen unter bem Joche einer blinden Nothwendigkeit dabin schlummern — fie hat alle Sindernisse aberwunden; ohne fich mit ihren eigenen Rraften ju begnligen, bat fle fich neue geschaffen, hat ihre geistige Macht burch Erfindung ber Buchbruderfunft [schon früher bei ben Chinesen in Gebrauch!] und bes Dampfes vermehrt und ihr Gebiet ins Endlose erweitert. oft sie fich den übrigen Raffen genähert, wurden sie von ihr absorbirt: bem Neger, bem Ameritaner und bem Mongolen hat fie ihre nervofen, galligen und ihmphatischen Temperamente genommen und aus all' biefem neue Menschen nach ihrem Ebenbilbe geschaffen. Diefes Riefengeschlecht, bas einft von ben tautafischen Gebirgen, bem Aufenthalte bes Brometheus berabtam, bat fein Wert noch nicht vollendet"!

Wir haben nun wohl burch eine nicht zu flüchtige Einleitung auf ein schnelleres Berstehen ber Hauptsatze vorbereitet, auf welche sich Hr. v. Gobineau allüberall in seinem Werke steift, bas an so vielen, und, ob auch zuweilen kühnen und kaum von A bis z stichhaltigen, boch stets burch neue und geistvolle Behandlung

anregenden Behaubtungen reich ift.

In der Naturgeschichte der Boller, oder vielmehr, wie man sein Buch noch richtiger bezeichnen konnte, in der Pathologie größerer menschlicher Vereine ") sein Nachdenken auf die gesellschaft

<sup>\*)</sup> Was er unter Geselschaft verstehe, sormulirt er I. 11., unter Ablehung, das Wort von kleineren politischen Kreisen, z. B. des Athenischen Freisaates, zu gedrauchen, sor Co que l'entends par acciété, s'est une réunion. plus ou moins parsaite au point de vue social, d'hommes vivant sous la direction; d'idées semblables et avec des instincts identiques. Ainsi l'Egypte, l'Assyrie, la Grèce, l'Inde, is Chine esc.

lichen Krankheiten und beren tiefere und verstedte Gründe richtenb, glaubte ber Hr. Graf, was er felbst bemerkt, bei allen ge-wefenen, allen noch lebenden Böllern und, wahrscheinsich, allen zuklinftigen, immer die Eine Ursache ) ihres allmäligen Verfalls und Unterganges wiebergufinden. Wie fich berfelbe bas Bufammenbrechen gerabe bes romifchen Reichs aus jener Ginen Urfache zurechtlege, wird erft aus bem britten noch unerschienenen Banbe gu erfeben fein. Bis babin müffen wir unferer Wißbegierbe Zaum anlegen, die gern jum Boraus erriethe, wie fich hier ber Bf. mit Gibbon, und Berber (Werte z. Philos. u. Gefc. 29b. 6. G. 237.) auseinanderzuseten suche, die Beide jenen hochtragischen, aber zwelmal lang hinausgeschobenen End Mit eines unermeffichen Weltreiches, sowie sein voraufgegangenes Sinten nicht Einer Urfache, sonbern vem Zusammenwirken mehrerer, wenigstens nicht berjenigen zuschrei-ben, welche Hr. v. G., seiner Theorie nach, zur allein entschelbenben und töbtlichen (1. 36.) machen miligte. Aber was bebarf es erft bessen? Saben wir boch an ber noch alteren und in -ben erfcbienenen Banben burchgesprochenen Geschichte Beispiele genug. Die vier letten Blicher, welche bie fruheften Reiche bis in ben Griechen herunter, biefe mit eingeschloffen, fich hauptfächlich mit auf vorgebachten Buntt ansehen, steden voll bavon. Und biefe Ursache? Die Entartung (la degeneration), — wie bas 4. Rap. bes 1. Buchs aussührt. Und bies ift nicht etwa blog bisblich und moralifch \*\*), nein, buchftäblich als ein herausgehen aus ber Art burch forperliche Vermischung anberbraffiger (allophyler) Bolter gu verstehen. Entartung, bon Bollern verstanden, bebeutet nämlich (I. 39): "bag bies Boll nicht mehr ben innern Werth hat, ben es pormals befag, weil in feinen Abern nicht mehr bas namliche Blut fließt, beffen Berth allmälige Mifchungen ftufenweis verändert baben; anders ausgebruckt, daß mit bem gleichen Ramen,

<sup>\*)</sup> Anbers alfa, als bei ben Atomen menschlicher Geselschaft, ober ben Individuen, beren Krantheiten, leider mehr au Zahl als Tage im Jahre, auf, wer weiß wie viel ätiologische Grände, und gewiß nicht immer einfacher Natur, zurüczehen. "Bierh und bert und zwanzig Krantheiten, meint Sathamuni (Rlaproth Af. Volygl. 136), is der Mensch unterworfen," — und den Krantheiten und dem Tode der Staaten läge nur eine Ursache zum Grunde? Richt leicht zu glauben.

<sup>4\*\*)</sup> Quis enim generos um dixorit hunc, qui Indignus genero et pracelaro nomine tantum Insignis? Over:

Malo pater tibi sit Thersites, dummodo tu els Acacidae similia Vulcaniaque arma capessas,
Quam te Thersites similem producat Achilles.

Und so Suvenal's berühmte achte Sattre, die auch auf Bölfer Anwendung-Inden Mante, gang.

es nicht ben gleichen geschlechtlichen Grundstod (race) bewahrt bat, als feine Gründer; endlich, bag ber Menfc bes Berfalls, jener, welchen man ben entarteten Menfchen (degenere) nennt, ein Ergengniß ift, unterm voltlichen Befichtspuntte, verschieben von ben Heroen ber großen Epochen." Außer biefer großen Ginen inneren ethnischen Grundurfache bes Todes von Gefellschaften (in bem oben G. 42. in ber Anmertung angegebenen Ginne) giebt es an berartigen Urfachen nur (p. 37.) folde in zweiter Linie, beren Birt famteit zwar an einzelnen Stellen bes Buchs ber Bf. nicht abläugnen zu wollen fich bas Ansehen gibt, während er fie boch anderwarts ohne Umschweif läugnet und in ber That nie mit in wirk liche Rechnung bringt, obicon boch für außere, nicht von innen wirkende fie fammtlich Niemand wird ausgeben burfen. Buste fich eine große gesellschaftliche Gemeinschaft nur von jener Entzie bung bes urfprünglich abeligen Blutes und Berfeten mit gemeinem völlig frei zu erhalten, fie mußte, nach bes Bfs. Annahme, ewig bauern. Freilich, wenn! - aber ber Reim unvermeiblichen Todes (1. 5.) liegt in ihnen allen, und ihre Tage, zahlreicher vielleicht als die des Einzellebens, find gezählt, so gewiß, als die jedes Menschen. Das ist im Allgemeinen leicht zu fagen, warum? 36rer Endlichkeit wegen. Alles Endliche muß untergeben, indem es anderem Endlichen Plat macht. Eine Blume blüht vielleicht an bemselben Stode wieder auf, nachdem die anderen verblüht und abgefallen; und - wenn die Beit ber einen Pflanzenart vorüber ift, folgen ihr in der Blüthe neue nach. So gehen und tommen in einem Bolte die Einzelnen, und hinwiederum haben auch bie Böller ihre Zeiten, wo fie einander ablosen. Rie ruhender "Stoffwechsel" überhaupt ift in ber Beschichte fortwährend thatig, fo gut wie in ber Natur, welche nur Bebantenlofigfeit "tobt" bieffe. Das im Berbit herunter raichelnbe Laub erfteht, vermodert und in aufgelöstem Zustande zuvor vom Baume, vielleicht von dem, welchem es gehörte, in seine Gefäße gesogen, durch phonikartige Berjüngung wieder — im Frühjahr. In der Freude über seinen Fund: "So gelangte ich (p. VIII.) zu ber leberzeugung, bag bie ethnische Frage alle übrigen Probleme ber Geschichte beherrscht, ben Soluffel bagu halt, und bag bie Ungleichheit ber Raffen, beren Zusammenfluß eine Nation bilbet salso alle Nationen waren von vorn herein gemischt?] genligt (?), alle die Berkettungen in den Geschicken der Boller zu erklären," — läst fich ber Bf., wie das in der menschlichen Art oder Unart liegt, verleiten, bie in ihm aufgetauchte neue und allerbings folgenschwere Betrachtungsweise weit liber bie Grenzen ihrer wirklichen Berechtigung, und, noch bevor bie nothwendigen Grundlagen ordentlich gelegt worden, hinausschweifen zu laffen. Much Berber, und wer wüßte es nicht feit Leibnig? wußte

wohl: "Sind in ber Natur teine zwei Blatter eines Baumes einander gleich: so find's noch weniger zwei Menschengesichte und zwei menschliche Organisationen", schreibt aber nichtsbestoweniger im fiebenten Buche feiner Ibeen nicht nur folgenbe zwei Sate groß bin : 1) "In fo verschiebenen Formen bas Menschengeschlecht auf ber Erbe erscheint: fo ift's boch ein und biefelbe Menschengattung", 2) "Das eine Menschengeschlecht hat fich allenthalben auf ber Erbe klimatifirt", sondern geht auch (Werke z. Philos. u. Gesch. Bb. V. S. 64.) fo weit, Raffen als Berfchiebenheiten ber Abstammung gradesweges zu läugnen. "Rurz, weber vier ober fünf Racen, noch ausschließende Barietäten gibt es auf ber Erbe. Die Farben verlieren fich in einander: Die Bilbungen bienen bem genetischen Charatter (?); und im Ganzen wird zuletzt alles nur Schattirung eines und beffeiben großen Gemäldes, bas fich burch alle Räume und Beiten ber Erbe verbreitet. Es gehöret also auch nicht sowohl in bie shiftematische Raturgeschichte, als in bie physisch geographische Geschichte ber Menschheit (vgl. noch S. 99.)". So wenig wollte bem großen Manne bie bamals burch Blumenbach auf bie Bahn gebrachte Raffen - Eintheilung bes Einen Menschengeschlechts zu Sinne: er wußte mit bieser, seiner Meinung nach, mehr auf ber Oberfläche schwimmenben und klimatischen Berschiebenheit für seine ethischen Zwede (Erziehung des Menschengeschlechts zur humanität) nicht viel anzufangen, und fie mochte ihn sogar anwidern, weil fie boch ber Stammeseinheit unseres Geschlechts schien bedrohlichen Gintrag thun zu muffen, - ftatt fie phyfiologifch \*) tiefer im Bau

<sup>\*)</sup> In bieser Dinsicht lehrreich ift 3. B. ber Auffat: Ueber Regerbaut in Schweigger-Seibel's Jahrb. b. Ch. n. 9b. 1829. D. 1. mit ber höcht merkwürdigen Beobachtung: "Im hiesigen (Braunschweigischen) Militärhospitale besindet sich ein Mohr, ber Früher Saldat gewesen, und mehrere Diebwunden erhalten hat. An diesen sind nicht nur die vernardten Stellen eben so schwarze Pigment durch das Jugpkaster weggenommen worden, erzeugte es sich in sehr furger Zeit und noch tieser gesärbt als vorber." — C. Bogt (Röblerglaube S. 71.): "Die unterschehenben Charaftere der Rassen liegen nicht nur in der Farbe und in dem Daar, sondern auch besonders in der Bildung des Seseltes und namentlich des Schädels — ihre Berscheheit ist bei den Dauptrassen sogroß, daß, wie schon oben bewerkt, an eine Beränderung durch irgend welche klimatische oder sonstige Einstisse nicht gedacht werden kann. Döchsten in der Dautsarbe sind bis sett in so sern Modistationen beobachtet worden, die aber mit den Karben der primitiven Rassen auch seine Aenderung bewerkt worden. Wir saben aber oben aus dem Reispiele der in allen anderen Charafteren ist noch nirgends eine Kenderung bewerkt worden. Wir saben aber oben aus dem Reispiele der in Amerika eingewanderten Thiere, daß alle klimatischen Einstüsse besondere in der ersten Zeit nach der Einwanderung wirfen, später nicht mebr, und man darf sicher annehmen, daß Einwanderer, benen Jahrtausende keine Modification bringen konnten, auch später nicht

bes Menichen, nicht bloß in ben äußeren Einflüssen ber Luft, ber Sonne, des Bodens, der Nahrung u. s. w. zu suchen. Meiners seinerseits wollte Alles bei den Böltern, also ähnlich wie unser Bf., auf ihre anerschaffene Mitgift, die indoles autiva, schieben, wogegen Georg Forster, der sich 1786 über die Menschenrassen ausließ, mit Recht ankämpste. Während nun Herder auf die Rassen. Berschiedenheit zu wenig Gewicht legt, gilt sie umgekehrt, wage ich zu glauben, Hrn. d. Godineau — zu viel, weil, genau zenommen, Alles. Erst zwei Hälften aber, erwäge man, geben ein Ganzes. Bersetzt eine Pflanze in ein anderes Klima, in ein ihr mehr ober minder zusgendess Erdreich, kurz bringt sie unter den Einfluß verschiedener Bedingungen, und, kommt sie üverhaupt sart, so müßte es wunderdar zugehen, oder ihr Gebeihen zeigt sich von allen diesen äußeren Berhältnissen abhängig: wie gewiß es auch bleibt, ihr innerer Trieb werde sie unter keinerlei Umständen zwingen, aus ihrer Art in eine völlig andere Art zu verfallen. Wer will aber behaupten, daß der Mensch, kein bloßer Sklave der Natur, sondern das freie Wesen und in vielem Betracht ihr Beherrscher, in seder Hischen so ftarren und unbeugsamen Gesehen unterliegen müsse, als z. B. die Pflanzen oder Thierarten?

"Der Fanatismus, ber Luxus, schlechte Sitten und religiöser Unglaube führen nicht nothwendig den Fall ber Gesellschaften herbei. — Das relative Verdienst der Regierungen hat keinen Einfluß auf das lange Leben der Bölker. — Im Fortschritt oder Stillstande sind die Bölker unabhängig von den Orten, die sie bewohnen. — Das Christenthum erzeugt nicht und schafft nicht um die Bild danze Fähigkeit (Paptkude civilisatrice)" — sind eben so viele Kapitel. Ueberschriften und Sätze, welche, so paradox sie klüngen, sich doch nicht so einsach durch in die Lust hineingesprochene Behauptungen etwa entgegengesetzter Art beseitigen lassen. Dazu sind sie in den Kapiteln mit zu vielem Scharfsinn und zwar durch Belege") aus der Geschichte begründet. Man müste sie gleichfalls aus der Geschichte siel Geschehenes entweder ganz verschweigt oder nur mangelhaft auszeichnete: kann in der Regel noch mehr als über die geschichtlichen Ereignisse und ihr Wie Zweisel obwalten und Streit sich erheben über ihr Warum, über die setten offen zu Tage liegen

\*) D. h. Beifpiele. Wo es fic aber, wie angeblich bier, um Begründung eines Raiurgefepes handelt, founten, andere ale bei blogen Regeln, Ansnahmen gar nicht vorlommen.

mehr ergriffen werden. Do wie jest hinbliden, feben wir fast abfolute Unveränderlichkeit der Menfchen-Arten unter allen Bonen —
wir haben durchaus kein Recht zu schließen, es fei einmal anders
aeweien."

ben urfachlichen Bufammenhänge. Wie fchwierig baber, wenn in ben großen geschichtlichen Dramen ber Böller, und in bem Anauel ihrer nicht immer vor unseren Augen sich abspielenden Berwickelungen, die lette und furchtbæfte Rataftrophe, nämlich des plätlichen ober minber rafchen Berenbens, wovon am Schluffe eines geschichtlich bebeutsamen Lebens ein Bolt erfaßt wird, wenn biefe mit Si-cherheit nach ihren Gründen ermittelt und aus bem voraufgegangenen Lebenstaufe bes letteren ertlärt merben foll! Wie viel tommt dabei 3. B. auf die eigne, oder auf fremde, meinetwegen des Glückes, Schulb? Centnerschwere, erschöpfenber Autwort vielleicht nie fabige Fragen. Ajouter que toutes les sociétés périssent (wird I. S. cingerdumt), parcequ'elles sont coupables, j'y consens aisément; ce n'est encore qu'établir un juste parallélisme avec la candition des individue bie oft auch ohne Schulb, ohne ertennbare wenigstens, ungludlich sind und umfommen], en trouvent dans le peele le germe de la destruction. Wohlan aber, wie fann da Schuld sein, wo ein Naturgeset waltet, eine Nothwendigleit, ber sich zu entziehen die Bölker außer Stande sind, weil ihnen bazu bie Macht und die Freiheit abgeht? Mit der paftorenmäßigen Berufung auf Gottes "unerforschlichen Rathschluß" ift in fo fern Riemandem gebient, als bies eingehüllte Bekenntnig bes Nichtwiffens nur Erflärungen geben tann, Die teine find. Wie ungureichend auch bie von ber geheiligten Philosophie ber alten Beiten gegebene Antwort laute; sie habe, wird versichert, boch die Frage ebler hingestellt, als die rationalistischen Schulen. Die Schöngeister Athens und Roms aber batten die noch von unseren Zeiten gegebilligte Lehre aufgestellt : "Die Staaten, die Bolter, die Civilisationen geben unter nur burch Lugus, Berweichlichung, fchlechte Berm altung, Sittenverberbniß, Fanatismus. Me biese Urfachen, im Berein ober für fich, wurden verantwortlich erflärt für das Ende der Gesellschaften; und als nothwendige Folge aus Diefer Meinung fließt, daß, wo nicht fie wirten, auch teine auflösenbe Macht vorhanden fein tann. Alls Endergebniß mußte man annehmen, bag bie Befellschaften nur gewalt famen Tobes fturben, hierin gliedlicher als bie Menfchen Staaten fterben, nicht bloß burch felbstwerfculbeten, zuweilen nur langfam berbeigeführten Gelbfimorb, nein, bachte ich, zuweilen auch "an ber unheilbarften aller Krantheiten", am maramus senilis], und bag, gefett man tonne bie aufgerechneten Urfachen ber Berftorung umgeben, fich vollkommen eine Rationalität benken ließe, von eben so langer Dauer als bie Welt. Mls bie Alten auf jenen Gat verfielen, beift es, murben fie nicht seiner Tragweite inne; sie erblickten barin nichts anderes als ein Mittel, bie Cthif au ftugen, ber einzige (?) 3wed, wie man weiß, ihres Gefdichtspitems." Pluterch und Tocitus haben aus biefer Theorie nur Romane und Libelle, wie exhabene Romane und

wie eble (genersux) Libelle auch, zu ziehen verstanden; das 18. Jahrh. aber diese Lehren bloß voltairianisirt (1. 9.)" Ift für eine Geschichte, die mit allerdings grauenvoller Wahrheit, wenn auch nicht im beschönigenden Tone hössischer Unterwürfigkeit, sondern voll bittern Ingrimms die ganze Nichtswürdigkeit auf und am Throne mehrerer Casaren schonungslos ausbecht und geißelt, — ist hiesur

Libell der richtige Name?

Ich will mich nicht weiter auf dies schlüpfrige Gebiet einlassen, bas erfahrene Geschichtsforscher ernsthaft beleuchten mogen. liegt meinem, junachft auf die Raffen gerichteten Bielpuntte zwar nicht völlig außer bem Wege, in fo fern als ja burch bes Hrn. Bfs. Behanptung an Stelle aller jener ethischen Motive gefellschaftlichen Unterganges als alleiniges bas ethnische, nämlich Raffenmischung und Art-Beränberung, gesett wird. Mich intereffirt aber augenblicklich vorzugeweise ber eine Buntt, wenn (II. 360.) für bie Entwidelung und hemmung auf ber Bahn gefellschaftlicher, fittlicher und überhaupt geistiger Bildung ber örtlichen Lage so gut wie alle Wichtigleit abgesprochen wird. Des Sippotrates Schrift de aere u. f. w. j. B. ift für Brn. v. Gobineau nicht geschrieben, während Herver, obwohl ber großen Schwierigfeit volltommen inne, bas Gewirr von Gefetsen zu entwirren, wonach ber Menfc als "ein bilbfamer Thon in ber Hand bes Alima" von biefem ungemein abhängig mare, von bem griechischen Arzte mit ber größten Achtung spricht und Gebrauch macht (V. 79.). Wie nimmt fich bagegen Brn. v. Gobineau's Sat aus? Richt ber, z. B. zum Handel gunstigst gelegene Ort sei nothwendig allemal von der Borsehung für den wichtigften der Erde erkoren und bestimmt; nein (Beweis j. B. Paris, London, Wien, Berlin, Mabrib), c'est celui où habite, à un moment donné, le groupe blanc le plus pur, le plus intelligent et le plus fort, — und läge er unweit des Volarfreises! Widerspruche, entspringend aus blogen Einseitigkeiten fubjectiver Auffassung von Seiten der betrachtenden turglichtigen Menschen; für bas höhere Weltauge, also in ihrer gegenstandlichen Wirklichkeit, zweifellos teine. Es fei, bag fich bie Raffenverschiedenheit mitunter trop entgegenstehender Umftande Beltung verschaffe und über fie erhebe (wie ja der Beift und die Willenstraft oft, freilich nicht immer, sich unterthan macht bie an fich mächtigere Natur); — fie in ben Geschiden ber Boller für allein wirtsam erklaren wollen, das geht nimmermehr. Wer hat nun Recht, Sr. v. Gobineau ober Berber? Gie haben Beibe Recht und Beibe Unrecht, ober, mit anberen Worten, bas in ber Beltgeschichte waltenbe Princip besteht aus zwei, sich gegenseitig unterstützenben und regulirenben Gewichten. Es regiert nicht bloß bie in die Raffen gelegte Berschiedenheit ber Anlage, nicht bas reine ober gemischte Blut ber Bölker: nicht bloß ihr Wohnsit und

vie mit ihm verbundene Gunft ober Ungunst des Klima, der Lage, der Nachbaren; die Zeit-Stellung und mit ihr übertommene Erbschaften u. s. w. Es wirken beide Hauptursachen, sich wechselweis bedingend — zusammen; und, wie mein Freund Schaller urgirt, ohne ausreichende Uebung wäre ein dem Menschen angedornes Talent gleichwol nichts. Wie allerdings nicht das Kleid den Mann macht, obwohl doch Iedermann bestredt sein wird, das wenigstens zu scheinen, was dem Kleide gemäß ist, und die Rolle nach Kräften gut zu spielen, welche der Rock dem Träger auferlegt: so gewiß macht den Menschen zwar nicht der Fleck, auf welchen er gestellt wird oder sich stellt ("wem Gott ein Amt gibt, dem gibt er auch Verstand"), allein, aber wirkt doch dazu mit. Und so macht zwar das Land nicht das Bolk, wie auch vom Bolke nicht das Land gemacht wird; allein — unläugdar — es

besteht zwischen beiden die innigste Wechselwirkung.

Lassen wir uns vorderhand erst einiges Nähere über des Bfs. Aussührung seiner Sätze erzählen. Indem er das ursprüngliche Derabsteigen der verschiedenen Böllerhausen z. B. vom Kaukass, Altai und Atlas in die umliegenden Sbenen hinad als mit der Einheit des Menschengeschlechts unverträgliche (ich würde vielmehr sagen, in sich wenig haltdare) Annahme mancher Gelehrten \*) verwirft, und eine schnelle Ausbreitung der Menschen über den gesammten Erdeboden von einem und nur einem, einheitlichen Punkte aus, weniger in Folge freiwilliger Wanderung als durch unvorhergesehene und erzwungene Verpflanzungen, — ich gestehe, aus nur sehr hinfälligen Gründen, glaublich findet: geht er (I. 246.) von drei, nicht mehr, nicht minder, Kassen, der weißen, der schwarzen und gelben aus, indem die rothe Amerikansche und braune Malavische, welche Blumenbach hinzussigt, als angeblich bloße Mischung von Gelb und Schwarz (I. 371.), dei Seite geschoben werden. Diese dreistheilige Zerspaltung soll aber nicht auf der Ursprünglichseit eben so vieler Adame und grundverschiedener Ansänge beruhen; sondern, um

<sup>&</sup>quot;) Wer eine generelle Fluth und bie Rettung einer kleinen Bahl von Menschen aus ihr zur Boraussezung macht, muß freilich die böchsten, wenngleich unfruchtbaren Bergspigen als die Landungs - und Berbreitungs- Punkte der neuen Menscheit mit hinzunehmen. Daher benn nicht bloß Roah's Arche, welche auf dem Ararat aussigen geblieben sein soll, ober des Deukalion λάρναξ auf dem Parnasse, Ov. Motam. I. 317, Preller, Griech. Mythol. I. 83., sondern auch im Indischen Epos der Berg Nau dand hanam b. i. Schischande, oder nach der Kluthsage im Catapatha-Brahmana (A. Wober, Indischen Studiem Dest 2. S. 164.) der nördliche Berg wes Manu Peradikeigen (Mannor avasarpanam)" geheißen. — Sonderbarer Weise wollen mehrere amerikanische Kölkerichasten aus Seen entstanden sein.

Smith Barton New Views App. p. 2. Bgl. Preller I. 57.

vie körperliche und naturhistorische Einheit ver Menschengattung nicht zu gefährden und mit der Bibel in Einklang zu erhalten, wird (freitich ein Mittel von ziemlich zweiselhaftem Ersolge) auf die Möglichkeit einer vormals mächtigeren Wirksamkeit kosmogonischer Kräfte auch in Bezug auf den Menschen verwiesen (l. 247.). Damit wird dann die sonst ziemlich unübersteigliche Schwierigkeit von einem Zerfallen der menschlichen Gattung in seine mannichsaltige Bielheit \*) aus der fleischlichen Einheit (beliebt man einmal diese statt eines mehrheitlichen Ursprungs mit schon uransfänglich gesetzer Berschiedenheit des Rassenthpus) in vergleichsweise leichter Weise übersprungen. Ich will indeß gegen dies Alles keinen Einspruch erheben. Es heißt weiter: Unter jenen drei Rassenische, Familie) in dem Maße allen anderen überlegen, eine wahre Auserwählte (kamille d'ellte 1. 372.), behauptet vor ihnen

Die Röglichkeit, wir behaupten bie Unmöglichkeit wenigstens die Röglichkeit, wir behaupten bie Unmöglichkeit ber Entfe hung aus einem Paar. Es giebt Raffen [Bogt behauptet: Arten], welche harafteristische ftanbische Rerfmale haben und beren Bilbung jedenfalls in eine unvordenkliche, ber historischen Rorschung völlig unzugängliche Zeit fällt; — wir können hinzusigen, daß einzelne Renschentalls in eine unvordenkliche, ber historischen Rammult erifitren, eine Epoche, die sich ich ebenfalls nur nach Ounderstagenden von Jahren berechnen läst. Diese Thaisache, die man zur Zeit Cuvier's noch zu wenig kannte, um sie zu beachten, geht auf das eribenteste aus den Untersuchungen von Schmert ing und Spring hervor. (Erstere kann man vollständig resumrit sinden bei k. 8. Pictot, Manuel de Palsontologie 2. Aust. Bb. I. Lesptere in dem Bull. der Brüsselen Utademie 1853.) — Unserer Uederzeugung nach gehören seilich diese dilmvialen Ueberrest einer eben so verschiedemen und eben so ausgestorbenen Art an, wie der Obliendär. Nimmt man aber, wie dr. Wagner, die Abstammung von einem Paare an, so muß man auch nothgedrungen annehmen, daß diese, viele Lausende von Jahren alten Knochen in ihrer Bildung dem Urpaare näher samen, als wir, die wir zeitlich von dem Ursprungspaare jedensalls mehr abliegen. Daraus solgt dann eben auch, daß kom Schmer eidensten einen Stagener'sche Annahme, daß die ibeale, nicht mehr auszussnehmen weiter zeitlich von dem Ursprungspaare jedensalls menschielde Ursprun, von weicher alle Rassen abstammen sollen, der indoeusspäälschen Rasse aus meichen stehe, wird also durchabe der inden kannen sollen, der indoeusspäälschen Kasse am nächten stehe, wird also durchabe die Thatsache widerlegt." — Mag es sich mit jenen Kungenscher hatsache beiter unter den von angeblich vor weitlich en Menschen erhalten, wie es wolle (bekanntlich wurde bisher das Borhandensen sale Unitarier unter den kanuforschern vom weißen Menschensens mit der Analogie wilder und zahner Schweine, in besterm Entmange. Bielleich versiele man, um wischen

einen solchen Borrang, daß sogar das Trefsliche, was letztere scheisnen ausweisen zu können, gleichwol der weißen Rasse entweder als bloß unselbständige Nachahmung abseiten der sarbigen Menschen, oder als Folge einer Blutvermischung mit ihr, pflegt zugeschrieden und in Rechnung gesetzt zu werden. So ist nun Berherrlichung der weißen Rasse, — und wer könnte, soweit es, freilich auf Kosten der übrigen Rassen, mit streng gerechter Bahrhaftigseit geschieht, etwas dawider haben? — einer der leitenden Hauptgedansen im Werfe. Carus sondert die Menschheit, ich dächte mehr geistereich als wahr, nach dem Lichte, in Tags, Nachts und Dämmerungs-Wenschen; G. Klemm unterscheidet (wie mich bedünkt, nicht ohne Willstür) in der Wenschheit eine active (z. B. Indogermanen, Semiten) und passive Seite (Chinesen, Mongolen, Finnen; Neger; Malaien; Estimo und Amerikaner), die er freiüch, gleichsam wie Mann und Frau, als zwei zusammengehörige Hälsten derselben angesehen wissen will; Hr. d. Godineau (p. IX.) starte und schwache Rassen, und start, initiativ, wäre, ihm zusolge,

lediglich bie weiße.

Der Richtigkeit bes Sapes von ber überwiegenben gefchichtlichen Rolle, welche die weiße Raffe bisher beinabe in jeder Beziehung (und man konnte fagen, ihr gegenüber, fast nur mit Ausnahme von Welteroberern wie Tichingisthan, die anderen Raffen eine folche von ftummen Statiften) gespielt hat, foll nicht wibersprochen werben. Allein es fällt bem Beurtheiler schwer auf's Berg, wird ibm, auf die vergleichsweise boch immer erft turge Erfahrung vom Chemals und Jest hin, zugemuthet, ben babinten gebliebenen Menschenraffen bie Moglichkeit eignen Fortschreitens für alle Zeiten absprechen und ihnen sonach nicht minber die Hoffnung auf eine, weil einsichtsvollere, sowie religiös und moralisch boher gehobene, auch reichere und glücklichere Zukunft rauben zu sollen. Dem Sate gemäß, daß, "wem viel gegeben worben, von dem auch viel zu forbern" (I. 112.), mußte, das ist wahr, in seiner Umbrebung auch jenen Raffen ihre geringere Begabung gu Gute tommen, ift andere biefe fo unbestreitbar, ale g. B. Fr. v. Gobineau annimmt. Mir will aber eben bie wenig erfreuliche Behauptung von einer, für die unendliche Zeitferne unabweisliche Inferiorität der bei weitem größeren Zahl von Bölkern (zumal bie Individuen wechfeln, nichts weniger als stetig dieselben bleiben) nicht ohne die allerstrengste Prüfung ebensowenig zu Kopfe als zu Herze. Res sacra miser est — und, ja, ich halte es für eine breimal heilige Pflicht allgemeiner Menschenliebe, seiner sich leicht mit furchtbarer Schwere bran hängenben Confequenzen wegen, fich vor leichtsinniger Annahme beffelben erft breimal ben verantwortungsvollen Sat anzusehen: Les différences ethniques, wohlgemerkt, nicht etwa blog die gleichgültigeren des Körpers, wie

Bautfarbe, Haar u. f. w., nein, auch die geiftigen, - sont per-Dabei fpringt mir ein anderer, nämlich jener berlichtigte Say Riccio's durch die Gehirnfibern : "Sie find wie fie find, und muffen bleiben wie fie find, ober - fie feien gar nicht:" für welches Lettere ift nun allerdings, abseiten ber Weißen, ichon vielfach, 3. B. burch bas "Feuerwaffer", geforgt. Wem mare bas unbekannt von der Rothhaut, vorzüglich in Nordamerika \*)? und wie lange wird es bauern, daß nicht auch in einzelnen Theilen Auftraliens bie bort einheimische Bevölkerung, vor bem Weißen zurüchweichenb, wie besgleichen vor bem Menschen die wilden Beftien, einschmilzt und völlig ju Grunde geht? — Jene Lehre von absoluter leberlegenheit ber weißen Raffe über ihre Schweftern (ober find bie anderen Raffen gang anderer Art und folglich nicht ihre Schweftern?) hat nur zu viel Thatfachliches, und nicht ben blogen Schein, für fich. Aber ftedt benn ber Grund zu jener lleberlegenheit lediglich und allein in einem größeren ober beffer geordneten Maage an geiftiger Rraft, an ben außeren Bebingungen ber Entwidelung biefer Rraft - nichts? Wer hat benn bas Berbaltniß beiber zu einander schon genau genug abgewogen, und wer offenbart une, wie groß bei ben nichtweißen Raffen ber Ructftanb ihrer noch unentwidelten, aber tropbem, alfo potentia, wenn auch noch nicht actu vorhandenen geistigen Fähigkeit? Sat man fich ferner auch überlegt, daß eine artliche Berschiedenheit nicht nothwendig fogleich auch in einen graduellen Unterschied ausgeht?

Ueber das sichtbare hinsiechen mancher Boltsstämme tann mich nicht sonderlich zufrieden stellen, der von meinem Freunde Burmeister (Geolog. Bilder II. in dem Auffage über "die Obstsorten Brasiliens" S. 282) in solgende Worte gesaßte Trost: "Nicht bloß darin, daß sie die ältere, die besser gedildete ist, wurde der alten Welt ein Borzug zu Theil; sie hat ihn auch direkt von der Natur in ihren eignen Zeugnissen bekommen; das lernt man

<sup>&</sup>quot;) Siehe Gobineau I. 75. Liele Beispiele von der Abnahme oder von gänzlichem Erisschen mehrerer Indianerstämme hat schon Smith Barton, der 1798 schrleb, Now Views p. XIX. XXXVI. XXXIX. XLIII. XLV. XLVIII. Wie rührend, was dieser Schristeller von den Anstrengungen z. B. der Hends foot, sich vor Aussterden zu schwiesen, derichtet! Wo are told, erzählt er p. XXXIV., that these Indians are "extremely auxious at the idea of becoming extinct. [Also ungesähr, wie bei und eine alte Jamilie, die nur noch "auf vier Augen sieht" und duscherben ihre Lehne oder del. einzubüßen sürchtet!] They cause their children to intermarry while they are young, they wean their insants early and do every thing within their power, the practice of temperance excepted, to preserve their numbers; but all is vain. Sind das Thiere oder Menschen, welche einen um die Fortbauer ihres untergang-nahen Geschlechts se tief bestümmerten Bild in die Jusunst wersen? Rachts das Thier ähnliche Sorgen?

nicht klarer einsehen, als wenn man die Obstsorten Brafisiens auf ihren Urfprung untersucht und bie eigenthümlichen gegen bie eingeführten abschätzt; da erst tritt die Schwäche, die Mangelhaftigkeit, bie urfprüngliche Behaltlofigfeit ber neuen Welt fo recht beutlich bem Beobachter vor bie Seele. Moge eine turze Betrachtung ber Art biefes berbe Urtheil beftätigen, es wird bazu bienen konnen, bie Bbilantbropen, welche ben unvermeiblichen Untergang ber ameritanifchen Urbevöllerung betlagen, zu tröften und ihnen die Ueberzeugung gewähren, daß die westlichen Auswanderer, welche in fo vielen Taufenden alliährlich von Europa über ben Ocean schiffen, nur ein Gottesurtheil vollziehen, wenn fie die ameritanischen Ur-völler von der Stelle drängen; fie find wirklich nur der Ausbruck des ewig waltenden Gesetzes der Beredlung und Bervollsommnung ber Menscheit burch fich selbst" u. s. f. Das biege boch fürwahr ein Gottesgericht, vollzogen an Unschuldigen, an Menschen, benen ber Boben, aus welchen man fie hinausbrängt, ursprünglich und "von Gottes und Rechts wegen" gehört, wenn auch eingeräumt wird, baß sie längst nicht so viel bamit anzufangen wußten, als es ber Allein, tonnen fie bafür angefeben und beftraft Weiße verfteht. werben, wenn Amerika vor ber Entbedung zwar jagdbare Thierarten in Menge, aber gahmbare, bie fich zu Biehzucht und Aderbau eigneten, nur wenige \*) in seinem Schoofe trug; wenn es viele Cerealien bes alten Festlanbes, auch nicht Obstforten, wie Birnen, Aepfel, Orangen, fannte; also mehrere Bebingungen zu höherer Cultur feinen altesten Bewohnern abgingen ober schmaler zugemeffen waren? Man kann nur sagen, meine ich, die Natur hat nicht absichtlos fo viele Jahrhunderte vor den Bliden Fremder zwei Welttheile wie verstedt gehalten, und ihren bis babin, außer an einzelnen, gleichsam gereifteren Buntten, fparlich mit menfchlichen Infaffen überftreueten und gleichsam noch Jungfrau gebliebenen Boden noch aufgespart zu ungeahnten größeren Zwecken. Aber, wodurch hat fie, muß ich gleichwohl fragen, ben weißen Einwanderern bas Recht in bie Hande gelegt, mit biefen ben eingebornen Mann gewiffenlos nieber-Juschlagen, ober, burch andere Mittel ber Gewalt und Lift um bas Dasein überhaupt, nicht bloß um seinen Grund und Boben, zu betriigen? Oftmals die Nothwehr, ich gebe es zu; bei weitem nicht ftets und immer. Der Weg herzgewinnenber Bite ift viel zu wenig versucht und eingeschlagen.

Die bis auf unsern Tag abgewickelte sogenannte Weltgeschichte ist sicherlich nur erft ein kleiner Bruchtheil ber Lebensrolle, welche, ber Menschbeit für künftige Aeonen bestimmt, noch unauf-

<sup>\*)</sup> Die Infeln ber Gubfee befagen jur Zeit von G. Forfter's Befuch nur breierlei Bierfügler: Dunbe, Schweine unb, aus bem Ragergeschlecht, Ratten.

gerollt Elio in ber Hand hält, und mir scheint es baber ein gladliches Wort, was Luben gefunden: "Die Menschheit stehe noch ungefähr in ber Altersperiobe, wo man bie erften Mildrabne au verlieren pflegt." Dürfen wir aber bem bisberigen Bange ber Beschichte einigermaßen vertrauen, um auf ihn Beissagungen zu ftupen, so zöge man leicht baraus als Schluß: bem Weißen, und bas beißt (Afien und Afrika etwa ausgeschlossen) vorzugsweise bem Eurobaer und seinen Aussendlingen nach Amerita, Auftralien, Afrika (Rapland, Algerien u. f. w.) und Afien (Oftindien, Sibirien) gehört in Zukunft, noch mehr als schon gegenwärtig (ihm gleichfam als gelobtes Land von der Borfehung angewiesen?) die gefammte Erde; und von ben übrigen Raffen wird früher ober fpäter fich ihm, was nicht hinweggestoßen oder ganz hinweggetilgt fein will vom Erbboben, wohl ober übel fügen und unterwerfen, mit ihm fich verquiden, in seinen Schoof aufgenommen sich barin (aber nicht gleichsehr ber minder zahlreiche Weiße in ben Schoof ber Farbigen?) verlieren muffen. Diefer Schlug, ber am Bege liegt, ich nehme ihn auf; nicht Sr. v. Gobinean hat ihn gezogen. Doch er nennt die weiße Rasse (mit mehreren früh in ihr gesetzten Unterfcbieben) eine Familie ber Borberbeftimmung (predestinee), und trägt fein Bebenten, bie andern beiben, die gelbe und bie schwarze, ale ses deux servantes (boch nicht gar von ber Gottheit vorherbeftimmte Stlavinnen?) ju bezeichnen (I. 375.). Biffen wir benn wirklich mit folder Bestimmtheit, ob nicht bie letzteren bereinst zu noch gang anberen Zweden aufgehoben find, als bloß, für die Weißen wie Dünger zu beren Gebeihen zu bienen? Gich ju civilifiren laft er für lettere I. 102. - Difcung, als einzi gen Ausweg, offen. Bie aber, wenn bie übrigen Bölterraffen bom "Bai im Bölfermeere" (fo hat man ben Europäer nicht grundlos genannt) trop ihrer vorwiegenden Menge — auf gut Anthropophagisch zuvor verschlungen und aufgezehrt werden?

Als eine unabweisbare Forberung glaube ich aber bie stellen zu müssen, baß, je offner für Jedermann die Borzüge der weißen Böller vor den fardigen zu Tage liegen, um so ernstlicher man sich jeder zu raschen, und überdies unedeln, Uebertreibung dersselben enthalte, und das Gute oder Untadelige, dessen die anderen Rassen doch auch aus sich hervordrachten, statt es zu verstecken und ihnen mädlerisch zu verkimmern, umgekehrt mit um so wärmeren Eiser hervorziehe und beleuchte, — je mehr es oft erst gesucht sein will. In dieser Beziehung geht mit Hrn. v. Gobineau's Wege der meinige nicht immer zusammen. Um seiner Theorie nach, mittelst Blut-Bermischung und Entmischung in die Weltgeschichte, — denn an Stelle moralischer Weltordnung soll ganz allein, oder in vorderster Reihe diese physische Ursache das eigentlichtreibende und bewegende Princip darin sein, — Bewegung zu

bringen, wird Raffenverschiedenheit erforderlich, auch ba wo man Mibe hat, folde geschichtlich aufzutreiben. Zu dem Ende wird nun nach berlei Boltermischungen, weniger innerhalb berfelben Raffe ale zwischen verschiebenen, umbergespäht, und biefen Umftanbe verbanten wir bann Rücksichtnahme auf öfters übersebene Notigen von, wie es scheint, zerschlagenen Bölkerüberresten, die, auch wenn man ber Amwendung, die von biefen Notigen burch frn. v. Gobineau gemacht wird, nicht überall beipflichtet, nun eine besondere Wichtigkeit bekommen. Daber ift er für Afien Schwarzer benöthigt \*), und Bolfer von ber gelben Raffe tonnen in Europa, obschon man dieser bier höchstens die Bölker finnischen und türkischen Stammes beizugählen ein begründetes Recht hatte, nicht füglich in noch weiterer Ausbehnung entbehrt werben. Mit ben schwarzen Stämmen, seben sie boch alle (und boch nichts weniger als bies!) schwarz aus, werben II. 79. nicht viel Umstände gemacht. Bor ihrer Nullität in Bezug auf Civilifation foll sich 3. B. rucksichtlich ber Bevolkerung Aegyptens und Affpriens zeigen, bag bie Quelle von Berschiedenheiten nur in ber weißen Raffe ihren Git bat.

Daß jedoch die Affprer und alten Aegypter in der That Mischlinge gewesen, stände erft zu erweisen; und, ba bies wirk lich nur eine bloge, hrn. v. Gobineau bequeme Annahme, die er nicht bewiesen hat, wird auch noch in die Folgerungen Zweifel zu setzen erlaubt sein, die er aus dieser Annahme zieht. Wie seltsam ferner, daß dabei die schwarze Rasse der Zahl nach vielleicht, wie angenommen wirb, fogar mehr betheiligt ware, aber boch ihre Ditwirfung auf bie Bilbungsftufe jener Boller gering und nichtsbebeutenb, während uns boch einigermaßen hiemit im Wiberfpruch, in Buch II. Rap. VI. die eben so neue als überraschende Versiche rung gegeben wird: Rapport ethnique entre les nations assyriennes et l'Egypte. Les arts et la poésie lyrique sont produits par le mélange des blancs avec les peuples noirs. Also, man male es sich weiter aus, 3. B. Pindars Muse inspirirt von einigen Tropfen Negerbluts, das in des thebanischen Dichters Abern rollt?! Was der Autor hiebei im Auge hat, läßt sich übrigens unschwer errathen. Die Sinnlichkeit, als ein nicht unwichtiges Ingredienz in allen Erzeugnissen ber Phantafie, benkt er sich, vielleicht nicht wiber Die Wahrheit, bei ber schwarzen Rasse in stärkerem Maage wirkfam. Und daher seine doch immer wunderlich bleibende Meinung.

Inbeffen, von ben außerorbentilich vielen und verschiebenartigen Sprachen zu schweigen, bie in Afrika gesprochen werben, bore

<sup>&</sup>quot;) Gobineau I. 368. Gind aber Dunflergefarbte in Diefem Beltibelle wirflichen Regerstammes? Bgl. Laffen, 3nb. Alterth. I. 442. 446. Das burfte eben fo fraglich fein, ale wollte man ber athiopifden Raffe obne Beiteres ben boch fo verschiebenen Auftralneger beigablen.

man Burmeifter (Geol. Bilber II. 101., vgl. Pruner D. M. 3. 1. 27.), welcher, nachbem ber außerorbentlichen Leichtigkeit, in Brafilien ") Neger zu studiren, Erwähnung geschehen, so fortfahrt:

"Hier ist es viel weniger die allgemeine Form des Regers, welche ben tunbigen Reisenben überrascht, als bie ungemeine Berfciebenheit ber Megerphpfiognomieen, benen er begegnet; er hofft bas längft befannte fcwarze Beficht mit feinen martirten Bugen überall anzutreffen, und wird bagegen von einer solchen Mannigfaltigfeit ber Negergesichter gang in Erstaunen geseht. Diefer Borgug bringt ihn Anfangs leicht in Berwirrung, er glaubt Ausartungen, und nicht mehr bie reine Stammform bes Negers vor sich zu haben; bis er burch vielfach wiederholte Betrachtung zu bem Resultat gelangt, daß jede befondere Negerphyfiognomie (b. h. doch, versteht sich, abgesehen von der Besonderheit wieder der einzelnen Individuen] eine besondere nationale Differenz anzeigt, die nicht bloß forperlich für die Mitglieber berfelben Nation bezeichnend ift, sondern auch mit tieferen geistigen [! | Unterschieden ber Rationen in Harmonie steht." Man nehme etwa Eichhorn (Gefch. ber brei letten Jahrh. 1818. Bb. VI. 230.) hingu. "Neben ternhaften und gut gestalteten Negerstämmen, sind seine Worte, wohnen fowadliche und folechter gebilbete, neben rabenschwarzen wieber gelblichte und minder schone Stämme. Go grangen wieber an thatige, raffinirende und verschlagene Stämme, von eblerem Sinn, Die

A) Ratürlich ftöst ber in Afrisa Reisenbe fast immer nur auf einen, ober wenige Stämme ju gleicher Zeit. Auch ber Missonar Dibenborp zog außerhalb Afrika, nämlich gleichfalls im neuen Weltibeile, zuerk umfassenbere Erkunbigungen über verschiebene Regersprachen ein. Ablie, ben man gewistermaßen seinen Rachsolger nennen könnte, besand sich, was am eindringlichken seine Polyglotta Africana darthut, auf einem, für solche Forschung ungemein günstigen Afrikan is den Sammelbuntte, wo die Kreuzer ausgedrachten Stlavenschlessen ebgejagte Reger and Land bringen, nämlich zu Kreetown in Gierra Leone. Bgl. dessen Bornu Gramm. p. IV. Es werden darin über anderthalbund ertischen Weger-Idome berührt, die zum Theil durch wesentliche Unterschiede von einander getrennt sind. Breitich gibt es in Afrika ungeheure Brreden mit nur einartigen und kammverwandten Sprachen, wie z. B. saft der ganze Norden, in so sen einander getrennt sind. Breitich gibt es in Afrika ungeheure Groefen bewohnt wird, den Arosen gebört, sondern und Europäern bewohnt wird, den Rechen Berber-Stamm in sich schließt, welcher indes nicht zu den Rechen Berber-Stamm in sich schließt, welcher indes nicht zu den Rechen Berber-Stamm in sich schließt, welcher indes nicht zu den Rechen gebört, sondern die Rachfommenschaft bildet von Bequator, so anch ist die große Kändermasse sübwischen Sprachstämmen, dem sich bei gerbe die gar nicht eigentlich schwerten des Diens als auch die gar nicht eigentlich schwerten besolen bestat. Diese Domologiotite verträgt sich sonach mit großer Körrischen der Belieden Bieden Bieden Bieden bieses Stammes hervorhebt.

zum Theil lesen, schreiben und rechnen, faute, geistlose und dumme Reger, die von Geistesanstrengung nichts wissen. Eben so verschiesden und noch verschiebener beinahe sind sie in Ansehung der Spracke. Auf einer Strecke von zwölf Meilen hört man oft drei, vier verschiebene Spracken, die nicht die geringste Berwandtschaft mit einander zu haben scheinen, doch mehr an der Küste, an die sich Stämme von der verschiedensten Abstammung scheinen hingedvängt zu haben, als im Innern der Negersänder, wo sir die Ausdreitung eines Stammes freierer Raum war, den sie auch zur größeren Ausdreitung ihres Volks und dessen Spracke benutz zu haben scheinen. Die cultivirteren Negerstämme scheinen snoch einas zu viel Schein! einen Theil ihrer Bisdung den Arabern und Mauren zu verdanken, welches ihre Religion beweist u. s. w. Die Negerstaaten sind nicht auf einersei Weise organisirt: bald stößt man auf eingeschränkte Monarchieen, bald auf Despotieen, bald auf aristotratische, bald auf republikanische, bald auf anarchische Bersassungen" u. s. s. Also die größte Berschiedenartigkeit so gut innerhalb des schwarzen, als deim weißen Thous, und zwar in Andetracht sowohl des Geistes als Körders.

Heilen ganderungen ber Weißen einen großen Theil unseres Erballs durchmessen. Allein man würde immer die Gegenden von Hochsassen gien zu umkreisen haben, als Centralpunkt, von wo die Bildungshervorrusende Rasse ursprünglich ausging." Da nun: "Ich darthun werde, mit wie unerbittlicher und eintöniger Regelmäßigkeit sie (los lois ethniques et leur combinaison) ihre Anwendung auferlegen, — so werde ich zuletzt, aus diesen gleichmäßig erschütternden und großartisgen Gemälden, um die Ungleichheit der menschlichen Rassen und das Uebergewicht einer einzigen über alle anderen sestzustellen, Beweise zieshen, incorruptibles comme le diamant, et sur lesquelles le dent viperine de l'idée demagogique ne pourra mordre." Obgleich somit in Gesahr, keinem ganz gleichgültigen Berdachte dadurch mich auszussetzen, kann ich doch, mit des Hen. Grasen gütiger Erlaubniß, nicht umhin, einige von diesen seinen Beweisen, wo nicht widerlegen, doch

entfraften zu muffen.

Es gibt nur zehn große menschliche Civilisationen, und sie alle (?), wird verfichert, — find entsprungen ber Initiative ber

weißen Raffe.

I. Die Indische Civilifation, — anerkannt mit ben weißen, fankfritrebenden Ariern als Tonangebern an ihrer Spige. Späterhin der Bildungsheerd für mehrere norde und oftwärts wohnende Bölker von gelber Rasse, und im Süben (3. B. auf Java) von malahischer — mittelst des Bubbhismus. Früher schon durch das Brahmanenthum vom Gangesthale aus auf die dekhanischen Ureinwohner, die ihrerseits, der schwarzen Färdung (Lassen, Ind. Alterth.

I. 446.) jum Trop, nothwendig ber gelben ober mongolischen Raffe mußten beigegablt werben, im Fall Mar Duller, was ich jeboch in ber beutschemorgenl. Zischr. in Abrede stelle, Recht behielte, Die Dethan . Sprachen, wie er in einer, Bunfene Philosophy of Univ. Hist. einverleibten Letter thut, dem großen "Turanischen" Sprachftode beigugefellen, unter ben bie fog. Tatarifchen Sprachen, als 3. B. der Mongolen und anderer Boller gelber Raffe, fallen. nach befänden wir uns alfo in Berlegenheit, ob wir es bei ben autochthonischen Böllern Borberindiens mit Abkommlingen gelber ober (nach Brn. v. Gobinequ's häufigem Ausbrud) melanifcher (fcmarzer) Raffe, ober endlich schon mit Mischlingen, 3. B. von Welb und Schwarz, zu thun haben. Darliber fteht, meines Biffens, bis jest noch nichts feft. Wenn aber 3. B. Ropten und Rabylen als "braune" Ausläufer ber tautafifchen Raffe gelten: warum follte fich nicht auch die mongolische Raffe einzeln aus ihrem Gelb in eine tiefere Färbung nach Schwarz hin verlaufen?

II. Die Aegypter, um welche fich Aethiopen, Anbier und einige kleine Bollerschaften westlich von ber Ammonitischen Dase lagern. Une colonie ariane de l'Inde, établie dans le haut de la

vallée du Nil, a créé cette société (7).

III. Die Affhrer, an welche sich Juben, Phönizier, Lybier, Karthager, Himbariten lehnen, haben ihre gesellschaftliche Einsicht jenen großen weißen Einwanderungen zu verdanken gehabt, welchen man den Namen von Abkömmlingen Cham's und Sem's vorbehalten kann. Was die Zoroastri anischen Iranier andetrifft, welche in Vorderassen herrschten unter den Namen von Medern, Persern und Vactriern, so war das ein Zweig der arischen (indogermanischen) Familie.

IV. Die Griechen, ausgegangen von bemselben arischen Stode. Semitische Clemente waren es jedoch, welche biesen modificirten. Geistig? ja, was z. B. durch Erinnerung an Herübernahme sämmtlicher Europäischer Schrift aus Phonizien mag belegt werden; aber auch, wenigstens auf Europäischem Boben, durch körperliche Mischung?

V. Das Gegenstück von dem, was sich mit Acappten begab, treffen wir auch in China wieder an. Eine arische Colonie, aus Indien kommend (?), trug dahin sociale Bildung (?). Nur, statt wie an den Usern des Niles, sich mit schwarzen Bölkern zu mischen, ergoß sie ihr Blut in malapische und gelbe Massen, und empfing, außerdem vom Nordwesten aus zahlreiche Zuslüsse weißer, ebenfalls arischer, aber nicht hinduischer Elemente.

VI. Die alte Civilisation der italischen Halbinsel, von wo die römische Gultur ausging, war eine Mosait von Kelten, 3be

rern, Ariern und Semiten.

VII. Die germanifchen Stämme wandelten, im 5. 366., ben Geift bes Abendiandes um. Sie waren arischer Hertunft. VIII. IX. X. Unter biesen Ziffern werben bie brei Civilisa-

tionen Amerita's, bie ber Alleghanen, Megitaner und Bernaner

aufammengefaßt.

"Bon ben fieben erften Civilifationen, welche ber alten Welt angehören, fallen sechs (?), wenigstens jum Theil, ber arischen Rasse zu, und die siebente, ober die von Assprien, verdankt dieser selben Rasse die iranische Wiedergeburt, welche ihr berühmtester Moment geblieben ift. Beinahe ber ganze europäische Continent ift gegenwärtig von Gruppen befett, in welchen als Princip bas weiße berricht, aber worin nicht arische Elemente bie zahlreichsten (?) find. Reine wahrhafte Civilisation bei ben europäischen Nationen, wenn nicht arische Zweige babei geherrscht haben. — Unter ben zehn Givillfationen zeigt fich nicht ein melanischer Stamm im Range ein-weihender Ergreifer der Initiative. Nur Wischlinge von ihnen ge-langten zum Range Eingeweihter. — Eben so keine spontane Civilifationen bei gelben Böllern, und versumpfenbe Stauung, fobalb fich bas artiche Blut erschöpft hatte. — Das ist bas Thema, bessen strenge Entwickelung ich in den allgemeinen Jahrblichern der Ge-schichte verfolgen werde." So lauten die, über den Plan des Wertes hinlänglichen Aufschluß gewährenden Worte am Ende von Srn.

v. Gobineau's erftem Buche.

Er selber verhehlt sich nicht, daß es 3. B. in Betreff ber machtig burch ihr Blut umbilbenben arischen Ginfluffe, bie für Aeghpten und China behauptet werben, gültiger Beweise bebürfe; — ich für meine Berson kann noch nicht alle Zweifel in mir unterbrücken, ob ber Bf. hier im Rechte fei. Bas 3. B. die Auswanderung widerfpanftiger Inbifcher Richattripas anbetrifft, bie in ben Guben bes Himmlischen Reichs bie erste Civilisation (wann benn, wann nur? boch, hoffentlich, äußerst früh, wennschon erft nach Einwanderung der Arier über ben Indus) gebracht haben sollen (II. 258 fg.), fo können wir die immer boch etwas abenteuerlich flingenbe Sage, allenfalls für wirfliche Begebenheit gelten laffen, etwa als Gegenbild zu bem Auszuge ber Aegyptischen Kriegertafte nach Aethiopien, als Psammetich biese burch Herbeiziehung ausländischer Solblinge beleibigt hatte (II. 44.). Aber, ber Same ber Cultur, welcher boch in ber gelben Raffe Chinas feit Jahrtaufenben Wurzel schlug und zu einer, wermauch nicht in allen witnichenswerthen Beziehungen, gebeihlichen, nichtsbestoweniger ansehnlichen Sobe emporfchoß, — ber ware burch eine Bandvoll aus Indien entflohener Rrieger erft zum Reimen und Ausschlagen gereizt und befähigt worben? Wohlverstanden: Solbaten, nicht etwa, wie fpaterbin, ben Bubbhismus prebigenbe Apoftel. Unglaublich. 3ch würde mich nicht bagu bergeben, um Aufrechthaltung eines erbachten

Sapes willen, ber aber in biefer Allgemeinheit ohne Awelfel irrig ift, jene feltsame Nachricht in ber Beife auszubeuten. — Eben fo wenig läßt fich bies aus ber Gegenwart "weißer Bolter mit blonben ober rothen Saaren und blauen Augen" (bei benen man, in Ermangelung sprachlicher Beweise, ziemlich grundlos an germanische Stämme gedacht hat) an ben Weftgrenzen China's im Norden um 177 vor Chriftus (II. 262. 326.) folgern. — Sogar gewiffe Elemente ber Civilifation unter Attila, Tichingisthan und Timurleng, bis herunter auf Borliebe ber Rirgifen fir literarifche Erzeugnisse, und Niederlegung berfelben in bubbbiftischen Rlöftern, - woher rühren fie? "Bon einer alten Bermischung Diefer Stämme mit einigen weißen 3weigen, Die fich verloren haben (II. 326.)." — Ferner bie wunderbaren fog. Daurischen ober Eschuben Graber Sibiriens, weit entfernt, ben großen gelben Reiden Hochafiens zugeschrieben werden zu durfen, verdanken, wird uns Il. 340. verfichert, ihren Urfprung bem Aufenthalte ber weißen Raffe, welcher in ber graueften Borzeit in jenen Begenden ftatt gefunden habe, wohin ihn (S. 343.) vier arische Böller, Inder, Franier, Griechen und Germanen, unabhängig von einander, verfesten.

Unlangend aber die gelbe Rasse, so wird (1. 371. II. 347.) vermuthet, wie fich beren ursprünglicher Sig, man rathe, wo? auf bem ameritanischen Festlande finbe. Von bort nach Uften herübergekommen foll fie, an ber weißen Raffe in Centralaften, ber Urheimath letterer (1. 373.) fich brechend, burch eine Gabelung in ber einen Abtheilung fich fübwarts gewandt haben und theilweise mit Schwarzen zur Malabischen Familie zusammengefloffen fein, mahrend bie zweite, wird behauptet, ihren Strom vorwarts unterhalb bes Eismeers hin nach Europa (Lappen, Finnen; etwa gar Iberer, Illhrier und andere Urftamme Eurova's?) ergoß. Umgetehrt hat man oft bie rothe Raffe (glf. als Mifchung bon Weiß mit Gelb) mit der gelben (übrigens, bis jest; ohne fprach-liche Beweise) in nähere Verbindung gebracht, und zu dem Ende bin jene in Afien von biefem Weltibeile aus in ben neuen binlibergeschickt. Hr. v. Gobineau's Anficht bagegen ift mir neu, und bes halb, ale ich zuerst barauf stieß, wagte ich kaum meinen Augen zu trauen. Und bas mare eine flare Thatfache, auf beren Entbeckung unser Autor sich etwas zugute zu thun Urfache hatte, kein (und zwar ziemlich halsbrechendes) Wagstück ber Bhantafie? Läßt Jemand bie rothe Bevölkerung Amerika's eigens auf beffen Boben entstehen : ich hatte nicht viel bawiber. Denn, alle ber fleischlichen Ureinheit unferes Gefchlechts, fei's nun in phhfiologifder ober in fprachlicher Beziehung fich entgegenftemmenbe Schwierigfeiten in Erwägung genommen, giebt es allerbings Grinbe genug, an ber Abkunft aller menschlichen Raffen von nur Einem Urpaare ernstlich zu zweiseln. Aber, wie kommt Hr. v. G., ber an einheitslichem Ursprunge der Menschheit sesthält, doch hiebei mit seiner Anssicht über die gelbe Rasse zurecht? Wie kam letztere nämlich aus unserer uransänglichen Wiegenstätte, denn das müßte ihm zusolge doch Asien bleiben, zuvor, und, wenn nicht durch die Luft, auf welchem Wege dann, hinüber nach Amerika, um darauf späterhin theilweise (und zwar, wie sonderbar, ganz anders gefärbt?) wieder nach seiner asiatischen Urheimath zurückzusehren? Versteht sich, die mongolischen Physiognomien der Estimos beweisen nichts für die ungeheure übrige Masse amerikanischer Völkerschaften.

Ein Zusammenhang ber Bevolkerung Meghptens, wie ibn 3. B. v. Boblen, nachmals felber barüber unficher geworben, zu erweisen trachtete, mit Indien fällt in sprachlicher Beziehung volltommen nichtig zu Boben. Die angeblich Sanstritischen Elemente, wie man fie im Roptischen und Altagpptischen zu finden glaubte, beruhen auf Täuschung ober find (wie z. B: bie feit ben Btolemaern aufgenommenen Gracca) fonft unbeweisenb. Der Bf. gibt S. 8. von der Aegyptischen Sprache Folgendes an: "Das Aegyptische ist aus drei Bestandtheilen (?) zusammengesetzt. Der eine fällt ben schwarzen Sprachen zu. Etwaige Beziehungen zu einheimischen Ibiomen Afrika's find bisber mit Sicherheit noch keinesweges ermittelt]. Der zweite, entspringend aus bem Busammenftoß biefer schwarzen Sprachen mit bem Ibiom ber Chamiten lein Name, fo lange man nicht fagt, welcherlei Bölker, mit welcherlei Sprachen darunter zu verstehen, um nichts weniger tern = und inhaltslos, als eine taube Nuß und Semiten, bringt biejenige Mis fcung bervor, welche man nach ber zweiten biefer Stämme Sprachliche Beziehung zum Semitischen von tieferem Charafter ift unläugbar.] Enblich zeigt fich eine britte Parthie, febr räthselhaft, fehr urfprünglich, ohne Zweifel, [ich wüßte nicht, baß eine folche von Bebeutung vorhanden], die aber, in mehreren Puntten, arische Beziehungen und eine gewisse Bluts - Verwandtschaft mit bem Sanstrit zu verrathen scheint." Wenn, was ich noch ftark bezweifele, wirflich Arifche, bann boch feinesfalls im Befonbern Bal. auch ben Sanskritische Sprach - Kindschaft im Aegyptischen. Berausgeber von Schwarze's Roptischer Grammatit, Steinthal (Logif u. J. w. S. XII.) Bei solcher Bewandtniß gehört einige Kühnheit dazu, für die Aegypter auf — origine sanscrite du noyau civilisateur de la race (II. 12.) zu bestehen; auch bann, wenn man ben Aeghptern mehr ben tautasischen weißen, als ben afritanischen Thous glaubt zuerkennen zu burfen. Br. v. G. weiß aber bas Mischungsverhältniß bes Blutes im Meghpter bes XX. Jahrhunderts vor unferer Aera, wenn auch nur nach ungefährer Angabe, doch genau genug dahin anzugeben, daß diefer in fich hat ein Drittel grifchen Bluts, ein anderes von Regerblut und ein lettes Drittel an sang chamite blane (wie es ber Bf. nach schwer faßbarer Momenclatur nennt), mahrend für den Aegupter des VIII. 36., in feiner Ratur gur Salfte melanische Clemente liegen follen, vom weißen chamitischen Principe ein Zehntel, vom Gemitischen brei, aber kaum Ein Theil vom Arischen. Es ist gut, dem die seiner Ansicht nicht so günstige, obschon IL 2. von ihm selbst angezogene Stelle aus lepfins Briefen aus Aegypten G. 220. entgegenzustellen, wo biefer fagt : "Ich hoffe, bag aus bem Studium ber einheimischen Inschriften und ber jest noch lebenden Sprachen fich manches wichtige Refultat ergeben wirb. 3ch auch. Der atbiovische Name umfaßte viel Ungleichartiges bei ben Alten. Bevölkerung bes ganzen Rilthales bis Chartum, und vielleicht auch ben blauen flug entlang, fo wie die Stamme ber Wufte bitlich vom Ril, und die Abhifinischen Bölter, unterschieden sich ebedem wahrscheinlich noch bestimmter als jest von ben Regern und gehörten gur tautafifchen alfo weißen Rage; bie Aethiopen von Deroe (nach Berobot ber Mutterftaat aller Aethiopen) waren roth-braune \*) Leute, ben Aegyptern \*\*) ähnlich, nur bunfler, wie noch beut ju Tage. Dies beweisen jest auch die Dentmaler, auf benen ich mehr als einmal die rothe Hautfarbe der Rönige und Königinnen erhalten gefunden habe. In Aeghoten wurden, namentlich im

Bulab's aus Wijdung von Regern mit Manren erflären zu können. — Es ift mir aufgesalten, daß in den Aegppisschen Dieroglyphen auch zur Bezeichnung der Erde die rothe Farbe angewendet wurde (Champollion Gramm. Eg. p. 7.), und möchte ich damit in Berbindung bringen, daß im Dedrässchen sowohl adamah (Erde) als Adam eig. wroth beist. Bgl. Tuch, Genefis S. 67.

"") Nach dampollton in der Gramm. Egypt. p. 316. wurde das Abst. kame (schwarz) durch zwei Charactere ausgedrächt, wovon der erste, ein Arosobischen, Symbol war für die Finsternis. Eiwa das Arosobis als Ihier, weiches das selbst "schwarz" geheistene Aegypten, Champ. p. 152., charakteriften sollte? Bielleicht wählte beshalb Apollonius geofg, das duntle, als Epitheion sür Regypten, obschon Butimann, Lexii. 1. 122. das Wort anders deutet. Ausgerdem septeman dazu noch als Determinationn das Zeichen für Daar, weil die Daarsarbe der Regypter schwarz war." — Leo Universalgesch.

1. 181. denkt sich jedoch auch die Farben unter der Domination der

Götter.

<sup>&</sup>quot;) "Der Mime Ira Aldridge, was man bei beffen Beurtheilung nicht außer Acht laffen barf, gebort nach Burmeister, Geol. Bilber II. 141., dem nordwestlichsten Stamme ber Negerraffe, den Aulah's, an, und dieser enthält, wie Beobachter lebren (Sommering, lieber die förperl. Bersch. des Negers vom Europäer S. 15.), die Schönsten Typen, welche den braunen Bolfern der faukassichen Rasse, wovon die Ropten und Rabylen als letzte Spröstlinge sich erhalten haben, viel näher stehen, als irgend ein auberes Mohrenvolt. Schon seine Farbe war entschieden heller, rothbrauner, als ich sie die den Negern Brasiliens, die alle mittelafrisanischen und südwestafrikanischen Ursprungs sind, wahrgenommen habe." Man glaubt aber diese Besonderheit der Bulah's aus Michung von Negern mit Manren erklären zu können. — Es ift mir ausgesauen, daß in den Negyptischen Dieroglyphen auch zur Bezeichnung der Erde die rothe Farbe angewendet wurde (Champoliton Gramun. Kg. p. 7.), und möchte ich damit in Berbindung bringen, daß in Debräschen sowohl adamah (Erde) als Udam eig. "roth" beißt. Bal. Zuch, Geness S. 67.

Alten Reiche, vor der athiopischen Vermischung zur Zeit der Holfos die Frauen stets gelb gemalt, und zu derselben Farbe neigen noch jetzt die Aeghpterinnen, die in den Harems gebleicht sind. Seit der achtzehnten Ohnastie kommen aber auch rothe Frauen vor, und so wurden die Aethioperinnen gewiß immer dargestellt" u. s. w. Nach S. 97. sinden sich in Darstellungen von Fechterspielen öfters "unter den rothen oder dunkelbraunen Wenschen der äghptischen und der siblicher wohnenden Nacen sehr hellfardige Leute, die gewöhnlich eine von jenen verschiedene Tracht und meistens rothes Haupt- und Barthaar und blaue Augen haben. Die sind offendar nordischer und wahrscheinlich semitischer Abkunft. Einzelne Einwanderungen solcher Familien, wie die Jakobs, waren Borläufer der

Hotfos und bahnten ihnen sicher ben Weg."

Ich muß bekennen, daß mit berartigen Mischungs - Theorieen, fo frei und unbefangen, wie Hr. v. G. pflegt, zu schalten, mir bald ber Muth entfante. Wie vielfältig auch Menfchen, als bloge vereinzelnte Einsprengungen, unter frembe Bölter verirrt, und wie selbst maffenhaft Bollerschaften in ber "geologie morale", Menschheit geheißen, britber und brunter geschichtet und gelagert, oft auch wild burch einander geworfen worden, - gleicht diefe Art Geologie entfernt ichon an wiffenschaftlicher Sicherheit ber terreftrifchen, bie ohne feste Grundsätze und Berfahrungsweisen nicht weit reichte? Wie anbert fich, fpreche ich von Difcungen zwischen noch umfangreichern Menfchengruppen, als z. B. ben fprachlich und volllich zusammengeschaarten, also zwischen physiologisch unterschiebe-nen Raffen, — wie unenblich ändert sich ba sogleich im Allgemeinen das Berhältniß, je nachdem ich von nur brei, wie Cuvier, ober, wie Blumenbach, von flinf, mit Brichard von sieben, (bie iranische, turanische, amerikanische, ber Hottentotten und Bufchmänner, ber Neger, ber Papuas und Alfourus), oder, nach noch Anderer Meinung, von mehr als einem Dutenb folder, ber Borausfegung nach uranfänglicher, nicht burch Mischung entstandener Raffen Rur fcblimm, welches Spftem ber Gintheilung man ausgebe \*). auch wähle: "immer ist, wie Hr. v. Humboldt Kosmos 1. 383. gefieht, keine thpische Scharfe, kein burchgeführtes natürliches Princip der Eintheilung in folden Gruppen zu erkennen", und vermuthlich fabrt man mit Beobachtung ber Sprachen, indem fie nationelle Formen offenbaren und absondern, noch immer besser. Ist benn aber Bestimmung von rassenhaften Böltermischungen (viel-leicht noch schwieriger als Nachweis von Sprachenmischung) eine

<sup>\*)</sup> Man vgl. auch einen lefenswerthen Auffast: Die Menfchenraffen von D. D., in Cotta's Deutscher Biertetjahrsschrift Lies Deft. S. 170 bis 248, und die Anzeige mehrerer einschlägiger Werle von Prichard, Hamilton und Bunson im Quarterly Rov. Nr. CLXXI, Doc. 1849.

gerollt Ello in der Hand halt, und mir scheint es daher ein gind-liches Wort, was Luden gefunden: "Die Menschheit stehe noch ungefähr in ber Altersperiode, wo man die ersten Milchzähne zu verlieren pflegt." Dürfen wir aber bem bisherigen Bange ber Geschichte einigermaßen vertrauen, um auf ihn Weissagungen zu ftuben, fo ibge man leicht baraus als Schluß: bem Weißen, und bas beißt (Afien und Afrika etwa ausgeschlossen) vorzugsweise bem Europäer und feinen Ausfendlingen nach Amerita, Auftralien, Afrika (Rapland, Algerien u. f. w.) und Afien (Oftindien, Sibirien) gebort in Butunft, noch mehr als schon gegenwärtig (ihm gleichfam als gelobtes Land von der Borfehung angewiesen?) die gefammte Erbe; und von ben übrigen Raffen wird früher ober fpäter fich ihm, was nicht binweggestoßen ober ganz hinweggetilgt fein will vom Erbboben, wohl ober übel fügen und unterwerfen, mit ihm sich verguicken, in seinen Schoof aufgenommen sich barin (aber nicht gleichsehr ber minber zahlreiche Weiße in ben Schoof ber Farbigen?) verlieren muffen. Diefer Schluß, ber am Bege liegt, ich nehme ihn auf; nicht Sr. v. Gobineau bat ihn gezogen. Doch er nennt die weiße Raffe (mit mehreren früh in ihr gefesten Unterschieben) eine Familie ber Borberbeftimmung (predestinee), und trägt fein Bebenten, bie andern beiben, die gelbe und bie schwarze, als ses deux servantes (boch nicht gar von ber Gottheit vorherbestimmte Stlavinnen?) zu bezeichnen (I. 376.). Wiffen wir benn wirklich mit folder Beftimmtheit, ob nicht bie letteren bereinst zu noch ganz anderen Zweden aufgehoben find, als bloß, für die Weißen wie Dunger zu beren Gebeihen zu dienen? Gich ju civiliftren laft er für lettere I. 102. - Difchung, ale eingigen Ausweg, offen. Wie aber, wenn bie übrigen Bolterraffen vom "Sai im Bollermeere" (fo hat man ben Europäer nicht grundlos genannt) trot ihrer vorwiegenden Menge — auf gut Anthropophagisch zuvor verschlungen und aufgezehrt werden?

Alls eine unabweisbare Forderung glaube ich aber die stellen zu müssen, das, je offner für Jedermann die Borzüge der weißen Bölter vor den fardigen zu Tage liegen, um so ernstlicher man sich jeder zu raschen, und überdies unedeln, Uedertreibung derseiben enthalte, und das Gute oder Untadelige, dessen die anderen Rassen doch auch aus sich hervordrachten, statt es zu verstecken und ihnen mädlerisch zu verklimmern, umgekehrt mit um so wärmeren Eiser hervorziehe und beleuchte, — je mehr es ost erst gesucht sein will. In dieser Beziehung geht mit Hrn. v. Gobineau's Wege der meinige nicht immer zusammen. Um seiner Theorie nach, mittelst Blut-Bermischung und Entmischung in die Weltgeschichte, — denn an Stelle moralischer Weltordnung soll ganz allein, oder in vorderster Reihe diese physische Ursache das eigentlich treibende und bewegende Princip darin sein, — Bewegung zu

bringen, wird Raffenverschiebenheit erforberlich, auch ba wo man Miche hat, solche geschichtlich aufzutreiben. Zu bem Ende wird nun nach berlei Bölkermischungen, weniger innerhalb berfelben Raffe als zwischen verschiedenen, umbergespäht, und biefens Umstande verbanten wir dann Rücksichtnahme auf öfters übersehene Notizen von, wie es scheint, zerschlagenen Bölkerüberresten, die, auch wenn man ber Umwendung, bie von biefen Notigen burch grn. v. Gobineau gemacht wird, nicht überall beipflichtet, nun eine besondere Daber ift er für Afien Schwarzer be-Wichtigkeit bekommen. nöthigt \*), und Bolfer von ber gelben Raffe tonnen in Europa, obicon man biefer bier bochftens bie Boller finnischen und türkiichen Stammes beigugablen ein begrundetes Recht hatte, nicht füglich in noch weiterer Ausbehnung entbehrt werben. Mit ben schwarzen Stämmen, seben sie boch alle (und boch nichts weniger als bies!) schwarz aus, werben II. 79. nicht viel Umstände gemacht. Bor ihrer Nullität in Bezug auf Civilifation foll sich z. B. rücksichtlich ber Bevöllerung Meguptens und Affpriens zeigen, daß bie Quelle von Berschiedenheiten nur in ber weißen Raffe ihren Sit bat.

Daß jedoch die Affprer und alten Aeghpter in der That Mischlinge gewesen, stanbe erft zu erweisen; und, ba bies wirklich nur eine bloge, hrn. v. Gobineau bequeme Annahme, bie er nicht bewiesen hat, wird auch noch in die Folgerungen Zweifel zu setzen erlaubt sein, die er aus bieser Annahme zieht. Wie feltsam ferner, daß dabei die schwarze Rasse ber Zahl nach vielleicht, wie angenommen wird, sogar mehr betheiligt ware, aber doch ihre Mitwirkung auf die Bilbungsstufe jener Böller gering und nichtsbedeutend, während uns doch einigermaßen hiemit im Wiberspruch, in Buch II. Rap. VI. die eben so neue als überraschende Versicherung gegeben wird: Rapport ethnique entre les nations assyriennes et l'Egypte. Les arts et la poésie lyrique sont produits par le mélange des blancs avec les peuples noirs. Also, man male es sich weiter aus, z. B. Pinbars Muse inspirirt von einigen Tropfen Negerbluts, bas in bes thebanischen Dichters Abern rollt?! Was der Autor hiebei im Auge hat, läßt sich übrigens unschwer Die Sinnlichkeit, als ein nicht unwichtiges Ingredienz in errathen. allen Erzeugnissen ber Phantasie, benkt er sich, vielleicht nicht wiber Die Wahrheit, bei ber schwarzen Raffe in stärkerem Maage wirkfam. Und daher seine boch immer wunderlich bleibende Meinung.

Inbessen, von ben außerorbentlich vielen und verschiedenartigen Sprachen zu schweigen, bie in Afrita gesprochen werben, bore

<sup>\*)</sup> Gobineau I. 368. Gind aber Dunflergefarbte in Diefem Beltibelle wirklichen Regerstammes? Bgl. Laffen, 3nb. Alterth. I. 442. 446. Das durfte eben fo fraglich fein, ale wollte man ber athiopifden Raffe obne Beiteres ben boch fo verschiebenen Auftralneger beigablen.

man Burmeifter (Geol. Bilber II. 101., vgl. Pruner D. M. 3. 1. 27.), welcher, nachdem ber außerordentlichen Leichtigkeit, in Brafilien ) Neger zu studiren, Erwähnung geschehen, so fortfährt:

"Hier ist es viel weniger die allgemeine Form des Regers, welche ben tunbigen Reisenben überrascht, als bie ungemeine Berfciebenheit ber Regerphyfiognomieen, benen er begegnet; er hofft bas längst befannte schwarze Besicht mit seinen markirten Bugen überall angutreffen, und wird bagegen von einer folden Mannigfaltigfeit ber Negergesichter gang in Erstaunen gesett. Dieser Borzug bringt ihn Anfangs leicht in Berwirrung, er glaubt Ausartungen, und nicht mehr die reine Stammform des Regers vor sich zu haben; bis er burch vielfach wiederholte Betrachtung zu bem Refultat gelangt, baß jebe besondere Regerphysiognomie [d. h. boch, versteht sich, abgesehen von ber Besonderheit wieder der einzelnen Individuen eine besondere nationale Differenz anzeigt, die nicht bloß körperlich für die Mitglieder berselben Nation bezeichnend ift, sondern auch mit tieferen geistigen [! | Unterschieden ber Rationen in Barmonie fteht." Man nehme etwa Eichhorn (Gefc. ber brei letten Jahrh. 1818. Bb. VI. 230.) hingu. "Neben ternhaften und gut geftalteten Negerstämmen, find feine Worte, wohnen fowachliche und schlechter gebildete, neben rabenschwarzen wieber gelblichte und minber icone Stämme. Go grangen wieber an tha. tige, raffinirende und verschlagene Stämme, von eblerem Sinn, Die

<sup>&</sup>quot;) Ratürlich ftöst ber in Afrika Meisenbe fast immer nur auf einen, ober wenige Stämme ju gleicher Zeit. Auch ber Missonar Dibenbor p 30g außerhalb Afrika, nämlich gleichsalls im neuen Weltiheile, zuerst umkassenbere Erkundigungen über verschiedene Regersprachen ein. Ablie, ben man gewissennaßen seinen Rachfolger nennen könnte, besand sich, was am eindringlichken seine Polyglotta Africana darthut, auf einem, für solche Forschung ungemein günstigen Africana darthut, auf einem, für solche Forschung ungemein günstigen Africana deseiges Reger ans Land bringen, nämlich zu freetown in Gierra Leone. Bgl. desen Bornu Gramm. p. IV. Es werden darin über anderihalb und ert Neger-Idome berührt, die zum Theil durch wesentliche Unterschiede von einander getrennt sind. Freilich gibt es in Afrika ungeheure Streden mit nur einartigen und sammverwandien Sprachen, wie z. B. sast der ganze Norden, in se serveren Berber-Stamm in sich schließt, welcher indes nicht zu den Regern gehört, sondern die Nachsommenschaft bildet von den alten Libpern. So auch ist die große Kndermasse südwärts vom Mequator, so weit man bis sest weise, nur von zwei einheimischen Sprachkämmen, dem schon herabgesommenen der Dotten toten und einem zweiten, dem sich durch Präsigirung der Bildungssormen bemerkich machenden besoch als auch die Rongo-Stamme im Beweren Rasserverschiedenheit, wie sie Burmeister (Geol. Bilder Ut. 128.) zwischen mehreren westlichen Gliedern dieses Stammes hervorsebt.

zum Theil lefen, schreiben und rechnen, faule, geiftlose und bumme Reger, die von Geiftesanstrengung nichts wiffen. Eben so verschieben und noch verschiedener beinahe sind sie in Ansehung der Sprache. Auf einer Strede von awölf Meilen bort man oft brei, vier verschiedene Sprachen, die nicht die geringste Berwandtschaft mit einander zu haben scheinen, boch mehr an ber Rifte, an bie fich Stämme von ber verschiebenften Abstammung scheinen bingebrängt zu haben, als im Innern ber Regerländer, wo für bie Ausbreitung eines Stammes freierer Raum war, ben fie auch zur größeren Ausbreitung ihres Bolts und beffen Sprache benutt zu haben scheinen. Die cultivirteren Negerstämme scheinen snoch etwas zu viel Schein!] einen Theil ihrer Bilbung ben Arabern und Mauren zu verbanken, welches ihre Religion beweift u. f. w. Die Regerstaaten sind nicht auf einerlei Weise organisirt; bald stößt man auf eingeschränkte Monarchieen, balb auf Despotieen, balb auf aristokratische, balb auf republikanische, balb auf anarchische Berfassungen" u. f. f. Alfo die größte Berfchiebenartigkeit fo gut innerhalb bes schwarzen, als beim weißen Thous, und zwar in Anbetracht sowohl bes Geiftes als Rörpers.

Hr. v. Gobineau (I. 361 fg.): "Ich müßte, ohne Zweisel, mit ben Wanderungen der Weißen einen großen Theil unseres Erdballs durchmessen. Allein man würde immer die Gegenden von Hochsassen zu umkreisen haben, als Centralpunkt, von wo die Bildungshervorrusende Rasse ursprünglich ausging." Da nun: "Ich darthun werde, mit wie unerbittlicher und eintöniger Regelmäßigkeit sie (les lois ethniques et leur combinaison) ihre Anwendung auferlegen,—so werde ich zuletzt, aus diesen gleichmäßig erschütternden und großartisgen Gemälden, um die Ungleichheit der menschlichen Rassen und das Uebergewicht einer einzigen über alle anderen sestzustellen, Beweise zieshen, incorruptibles comme le diamant, et sur lesquelles le dent viperine de l'idee demagogique ne pourra mordre." Obgleich somit in Gesahr, keinem ganz gleichgültigen Verdachte dadurch mich auszussehen, kann ich doch, mit des Hrn. Grasen gütiger Erlaubniß, nicht umhin, einige von diesen seinen Beweisen, wo nicht widerlegen, doch

entfräften zu müssen.

Es gibt nur zehn große menschliche Civilisationen, und fie alle (?), wird verfichert, — find entsprungen ber Initiative ber

weißen Raffe.

1. Die Indische Civilifation, — anerkannt mit den weißen, sanskritrebenden Ariern als Tonangebern an ihrer Spige. Späterhin der Bildungsheerd für mehrere nord und ostwärts wohnende Bölker von gelber Rasse, und im Süden (3. B. auf Java) von malahischer — mittelst des Buddhismus. Früher schon durch das Brahmanenthum vom Gangesthale aus auf die dekhanischen Ureinwohner, die ihrerseits, der schwarzen Färdung (Lassen, Ind. Alterth.

I. 446.) zum Trot, nothwendig der gelben oder mongolischen Rasse müßten beigezählt werden, im Fall Max Müller, was ich jedoch in der deutsch- morgenl. Itsch. in Abrede stelle, Recht behielte, die Dethan Byrachen, wie er in einer, Bunsens Philosophy of Univ. Mist. einverleidten Letter thut, dem großen "Turanischen" Spraches, als z. B. der Mongolen nud anderer Böller gelber Rasse, sallen. Hie nach befänden wir uns also in Berlegenheit, ob wir es dei den autochstonischen Böllern Borderindiens mit Absümmlingen gelber oder (nach Hrn. d. Godineau's häusigem Ausdruck) melanischer (schwarzer) Rasse, der endlich schon mit Mischingen, z. B. von Gelb und Schwarz, zu thun haben. Darüber steht, meines Wissens, die jeht nach nichts sest. Wenn aber z. B. Kopten und Kadhelen als "draune" Ausläuser der lautasischen Rasse gelten: warum sollte sich nicht auch die mongolische Rasse einzeln aus ihrem Gelb in eine tiesere Färdung nach Schwarz hin verlausen?

II. Die Aegypter, um welche sich Aethiopen, Nubier und einige Ueine Böllerschaften westlich von der Ammonitischen Oase lagern. Une colonie ariane de l'Inde, établie dans le haut de la vallée du Nil, a créé cette société (?).

III. Die Affhrer, an welche sich Juben, Phönizier, Lybier, Karthager, Himbariten lehnen, haben ihre gesellschaftliche Einsicht jenen großen weißen Einwanderungen zu verdanken gehabt, welchen man ben Namen von Abkömmlingen Cham's und Sem's vorbehalten kann. Was die Zoroastri anischen Iranier anbetrifft, welche in Vorberasien herrschten unter den Namen von Medern, Perfern und Bactriern, so war das ein Zweig der arischen (indogermanischen) Familie.

IV. Die Griechen, ausgegangen von bemselben arischen Stocke. Semitische Elemente waren es jedoch, welche biesen modificirten. Geistig? ja, was z. B. durch Erinnerung an Herübernahme sämmtlicher Europäischer Schrift aus Phonizien mag belegt werden; aber auch, wenigstens auf Europäischem Boden, durch körperliche Mischung?

V. Das Gegenstück von dem, was sich mit Aegypten begab, treffen wir auch in China wieder an. Eine arische Colonie, aus Indien kommend (?), trug dahin sociale Bildung (?). Nur, statt wie an den Usern des Niles, sich mit schwarzen Bölkern zu mischen, erzoß sie ihr Blut in malavische und gelbe Massen, und empfing, außerdem vom Nordwesten aus zahlreiche Zuflüsse weißer, ebenfalls arischer, aber nicht hinduischer Elemente.

VI. Die alte Civilisation der it alischen Halbinsel, von wo die römische Eultur ausging, war eine Mosait von Kelten, Iberern, Ariern und Semiten.

VII. Die germanischen Stämme wandelten, im 5. 366., ben Geift bes Abenblanbes um. Sie waren arischer Hertunft.

VIII. IX. X. Unter biefen Biffern werben bie brei Civilifationen Amerita's, bie ber Alleghanen, Mexitaner und Bernaner

ansammengefakt.

"Bon ben sieben ersten Civilisationen, welche ber alten Welt angehören, fallen sechs (?), wenigstens zum Theil, ber arischen Rasse zu, und die siebente, ober die von Assure, verbankt dieser selben Rasse die iranische Wiederzeburt, welche ihr berühmtester Moment geblieben ist. Beinahe der ganze europäische Continent ist gegenwärtig von Gruppen besetz, in welchen als Princip das weiße herrscht, aber worin nicht arische Clemente die zahlreichsten (?) sind. Reine wahrhafte Civilisation bei den europäischen Nationen, wenn nicht arische Zweige dabei geherrscht haben. — Unter den zehn Civilisationen zeigt sich nicht ein melanischer Stamm im Range einweihender Ergreiser der Initiative. Nur Mischlinge von ihnen gelangten zum Range Eingeweihter. — Eben so keine spontane Civilisationen bei gelben Bölsern, und versumpfende Stauung, sobald sich das arische Blut erschöpft hatte. — Das ist das Thema, dessenstiebes dringesentwickelung ich in den allgemeinen Iahrbüchern der Geschichte versolgen werde." So lauten die, über den Plan des Werfes hinlänglichen Ausschluß gewährenden Worte am Ende von Hrn. v. Godineau's erstem Buche.

Er selber verhehlt sich nicht, daß es 3. B. in Betreff der mächtig durch ihr Blut umbildenden arischen Einflüsse, die für Aegypten und Shina behauptet werden, gültiger Beweise bedürse; — ich für meine Verson kann noch nicht alle Zweisel in mir unterdrücken, ob der Bs. hier im Rechte sei. Was 3. B. die Auswanderung widerspänstiger Indischen Keichs die erste Svöllisation (wann denn, wann nur? doch, hoffentlich, äußerst früh, wennschon erst nach Einwanderung der Arier über den Indus) gedracht haben sollen (II. 258 fg.), so können wir die immer doch etwas abenteuerlich klingende Sage, allenfalls für wirkliche Begebenheit gelten lassen, etwa als Segenbild zu dem Auszuge der Aegyptischen Ariegertaste nach Aethiopien, als Psammetich diese durch Herbeitziehung ausländischer Söldlinge beleidigt hatte (II. 44.). Aber, der Same der Eultur, welcher doch in der gelden Rasse Spinas seit Iahrtausenden Wurzel schlug und zu einer, wennauch nicht in allen winsschenswerthen Beziehungen, gedeihlichen, nichtsdestoweniger ansehnlichen Höhe emporschoß, — der wäre durch eine Handoll aus Indien entslohener Arieger erst zum Keimen und Ausschlagen gereizt und befähigt worden? Wohlverstanden: Soldaten, nicht etwa, wie späterbin, den Buddhisnus predigende Apostel. Unglaublich. Ich würde micht dazu bergeben, um Aussechtbaltung eines erbachten

Sabes willen, ber aber in biefer Allgemeinheit ohne Zweifel irrig ift, jene feltfame Nachricht in ber Beife auszubeuten. — Eben fo wenig läßt fich bies aus ber Begenwart "weißer Bolter mit blonden ober rothen Baaren und blauen Augen" (bei benen man, in Ermangelung fprachlicher Beweife, ziemlich grundlos an germanifche Stämme gebacht hat) an ben Weftgrenzen China's im Norben um 177 vor Chriftus (II. 262. 326.) folgern. — Gogar gewiffe Elemente ber Civilifation unter Attila, Tichingisthan und Timurleng, bis herunter auf Borliebe ber Rirgifen für literarifche Erzeugniffe, und Nieberlegung berfelben in bubbiftifchen "Bon einer alten Bermifchung Riöftern, - woher rühren fie? biefer Stämme mit einigen weißen Zweigen, Die fich verloren haben (II. 326.)." — Ferner die wunderbaren fog. Daurischen ober Eschuben Braber Sibiriens, weit entfernt, ben großen gelben Reiden Sochafiens zugeschrieben werben zu blirfen, verbanten, wird uns Il. 340. versichert, ihren Ursprung bem Aufenthalte ber weißen Raffe, welcher in der grauesten Vorzeit in jenen Gegenden statt gefunden habe, wohin ihn (S. 343.) vier arifche Boller, Inder, Franier, Griechen und Germanen, unabhängig von einander, ver-

festen. -

Unlangend aber die gelbe Raffe, fo wird (1. 371. 11. 347.) vermuthet, wie fich beren ursprünglicher Gig, man rathe, wo? auf bem ameritanischen Restlande finbe. Bon bort nach Aften berübergetommen foll fie, an ber weißen Raffe in Centralafien, ber Urbeimath letterer (1. 373.) fich brechend, burch eine Gabelung in ber einen Abtheilung fich fubwarts gewandt haben und theilweise mit Schwarzen zur Malabischen Familie zusammengefloffen fein, mahrend bie zweite, wird behauptet, ihren Strom vorwarts unterhalb bes Eismeers hin nach Europa (Lappen, Finnen; etwa gar Iberer, Illhrier und andere Urftamme Europa's?) ergog. Umgekehrt hat man oft bie rothe Raffe (gif. als Mifchung von Beiß mit Gelb) mit ber gelben (übrigens, bis jest; ohne fprach, liche Beweife) in nahere Berbindung gebracht, und zu bem Ende bin jene in Afien von diefem Welttheile aus in ben neuen binliber. geschickt. Br. v. Gobineau's Ansicht bagegen ift mir neu, und bes halb, als ich zuerst barauf stieß, wagte ich taum meinen Augen zu trauen. Und bas mare eine flare Thatfache, auf beren Entbedung unser Autor sich etwas zugute zu thun Urfache hatte, kein (und zwar ziemlich halsbrechenbes) Wagftud ber Phantafie? Lägt Jemand bie rothe Bevölferung Amerita's eigens auf beffen Boben entfteben : ich hatte nicht viel bawiber. Denn, alle ber fleifchlichen Ureinheit unferes Geschlechts, fei's nun in phyfiologischer ober in sprachlicher Beziehung fich entgegenftemmenbe Schwierigleiten in Erwägung genommen, giebt es allerbings Gründe genug, an ber Abtunft aller menschlichen Raffen von nur Ginem Urpaare ernstlich zu zweiseln. Aber, wie kommt Hr. v. G., ber an einheit- lichem Ursprunge ber Menschheit festhält, doch hiebei mit seiner Anssicht über die gelbe Rasse zurecht? Wie kam letztere nämlich aus unserer uranfänglichen Wiegenstätte, denn das müßte ihm zusolge doch Asien bleiben, zudor, und, wenn nicht durch die Luft, auf welchem Wege dann, hinüber nach Amerika, um darauf späterhin theilweise (und zwar, wie sonderbar, ganz anders gefärdt?) wieder nach seiner asiatischen Urheimath zurückzusehren? Bersteht sich, die mongolischen Physiognomien der Estimos beweisen nichts für die ungeheure übrige Masse amerikanischer Bölkerschaften.

Ein Busammenhang ber Bevölkerung Meghptens, wie ibn 3. B. B. v. Bohlen, nachmals selber barüber unsicher geworben, zu erweisen trachtete, mit Indien fällt in sprachlicher Beziehung vollkommen nichtig zu Boben. Die angeblich Sanstritischen Elemente, wie man fie im Roptischen und Altägyptischen zu finden glaubte, beruben auf Tänschung ober find (wie 3. B: bie feit ben Btolemaern aufgenommenen Gracca) fonft unbeweisenb. Der Bf. gibt S. 8. von der Aegyptischen Sprache Folgendes an: "Das Aegyptische ist aus drei Bestandtheilen (?) zusammengesett. Der eine fällt ben schwarzen Sprachen zu. Etwaige Beziehungen zu einheimischen Ibiomen Afrika's find bisher mit Sicherheit noch teinesweges ermittelt]. Der zweite, entspringend aus bem Bufammenftog biefer schwarzen Sprachen mit bem Ibiom ber Chamiten ein Name, so lange man nicht fagt, welcherlei Bölker, mit welcherlei Sprachen barunter zu verstehen, um nichts weniger tern = und inhaltslos, als eine taube Nuß] und Semiten, bringt biejenige Mischung bervor, welche man nach ber zweiten biefer Stämme Sprachliche Beziehung zum Semitischen von tieferem Charafter ift unläugbar.] Endlich zeigt fich eine britte Parthie, febr räthselhaft, sehr ursprünglich, ohne Zweifel, sich wüßte nicht, baß eine folche von Bebeutung vorhanden], die aber, in mehreren Buntten, arische Beziehungen und eine gewisse Bluts = Berwandtschaft mit bem Sanstrit zu verrathen scheint." Wenn, was ich noch ftark bezweifele, wirklich Arifche, bann boch teinesfalls im Befondern Sanstritische Sprach = Kindschaft im Aegyptischen. Bgl. auch ben Berausgeber von Schwarpe's Roptischer Grammatit, Steinthal (Logit u. J. w. S. XII.) Bei solcher Bewandtnif gehört einige Kühnheit dazu, für die Aeghpter auf — origine sanscrite du noyau civilisateur de la race (II. 12.) zu bestehen; auch dann, wenn man den Aeghptern mehr den kaukasischen weißen, als den afritanischen Thous glaubt zuerkennen zu burfen. Br. v. G. weiß aber bas Mischungsverhältniß bes Blutes im Aeghpter bes XX. Jahrhunderts vor unserer Aera, wenn auch nur nach ungefährer Angabe, boch genau genug dahin anzugeben, daß dieser in sich hat ein Drittel grifcben Bluts, ein anderes von Negerblut und ein lets

tes Drittel an sang chamite blane (wie es ber Bf. nach fdwer faßbarer Momenclatur nennt), während für den Aegypter des VIII. 36., in feiner Natur gur Salfte melanische Elemente liegen follen, vom weißen chamitischen Principe ein Zehntel, vom Gemitischen brei, aber taum Ein Theil vom Arifchen. Es ift gut, bem bie feiner Anficht nicht so günftige, obschon IL 2. von ihm selbst angezo-gene Stelle aus Lepsius Briefen aus Aegupten S. 220. entgegenauftellen, wo biefer fagt : "Ich hoffe, bag aus bem Studium ber einheimuichen Inschriften und ber jest noch lebenben Sprachen fich manches wichtige Refultat ergeben wird. [3ch auch.] Der athiopifche Rame umfaßte viel Ungleichartiges bei ben Alten. Bevölkerung bes gangen Rilthales bis Chartum, und vielleicht auch ben blauen Flug entlang, fo wie bie Stamme ber Wifte bftlich vom Ril, und die Abhssinischen Böller, unterschieden sich ebedem wabricheinlich noch bestimmter als jest von ben Regern und geborten zur tautafifchen falfo weißen Rage; die Aethiopen von Deroe (nach herobot ber Mutterftaat aller Aethiopen) waren rothbraune \*) Leute, ben Meghptern \*\*) abnilich, nur bunfler, wie noch beut zu Tage. Dies beweisen jest auch die Dentmaler, auf benen ich mehr als einmal die rothe Sautfarbe der Rönige und Königinnen erhalten gefunden habe. In Aeghpten wurden, namentlich im

Bulad's aus Wijdung von Regern mit Mauren erkäten zu können. — Es ist mir aufgesallen, daß in den Aegpytischen Dieroglyphen auch zur Bezeichnung der Erde die rothe Karbe angewendet wurde (Chawpollion Gramm. Eg. p. 7.), und möchte ich damit in Berbindung dringen, daß im Debräischen sowohl adamah (Erde) als Abam eig. nrothe beißt. Bgl. Tuch, Genesis S. 67.

\*\*\*) Rach Champollion in der Gramme. Egypt. p. 318. wurde das Abj. kams (schwarz) durch zwei Charaftere ausgebrückt, wovon der erste, ein Krotodischwanz, Symbol war für die Kinstrußt. Etwa das Krotodis als Thier, welches das selbst "schwarz" geheißene Negypten, Champ. p. 152., charafteriften sollte? Bielleicht wählte beshald Apollonius sezi, das afteriftren sollte? Bielleicht wählte beshald Apollonius sezit. I. 122. das Wort anders deutet. Außerdem sexte man dazu noch als Deiteminationm das Zeichen für Daar, "weil die Paarfarbe der Negypter schwarz war." — Leo Universalgesch. I. 191. denst sich sedoch auch die Farben unter der Domination der

Götter.

<sup>&</sup>quot;) "Der Mime Ira Aldrid go, was man bei beffen Beurtheilung nicht außer Acht laffen barf, gebort nach Burmeister, Geol. Bilber II. 141., dem nordwehlichten Stamme ber Regerrasse, den Fulab's, an, und bieser enthält, wie Beobachter lehren (Sommering, Ueber die körpert. Bersch. des Regers vom Europäer S. 15.), die schöften Typen, welche den braunen Bölfern der kuntassischen Masse, woon die Ropten und Kabylen als lepte Spröslinge sich erhalten haben, wiel näher siehen, als irgend ein anderes Mohrenvolt. Schon seine Harbe war entschieden bester, rothbrauner, als ich sie bei den Regern Brassisiens, die als mittelarisanischen und südwestafrikanischen Ursprungs sind, wahrgenommen habe." Man glaubt aber diese Besonderheit bestucks aus Michang von Negern mit Mauren erklären zu können. — Es ist mir ausgesalten, daß in den Negyptischen Dieroglyphen auch zur Bezeichnung der Erde die rothe Farbe angewendet wurde (Champoliton Gramm. Eg. p. 7.), und möchte ich damit in Berbindung bringen, daß im Orbrälschen sowohl adamah (Erde) als Waam eig. nreihe heißt. Bgl. Tuch, Geness S. 67.

Alten Reiche, vor der äthiopischen Vermischung zur Zeit der Hoffos die Frauen stets gelb gemalt, und zu derselben Farbe neigen noch jetzt die Aegypterinnen, die in den Harems gebleicht sind. Seit der achtzehnten Ohnastie kommen aber auch rothe Frauen vor, und so wurden die Aethioperinnen gewiß immer dargestellt" u. s. w. Nach S. 97. sinden sich in Darstellungen von Fechterspielen öfters "unter den rothen oder dumkelbraumen Wenschen der ägyptischen und der süblicher wohnenden Nacen sehr hellfardige Lente, die gewöhnlich eine von jenen verschiedene Tracht und meistens rothes Haupt und Barthaar und blaue Augen haben. Die sind offendar nordischer und wahrscheinlich semitischer Abkunst. Einzelne Einwanderungen solcher Familien, wie die Jakobs, waren Borläufer der

Spifos und bahnten ihnen ficher ben Weg."

Ich muß bekennen, daß mit berartigen Mischungs Theorieen, fo frei und unbefangen, wie Gr. v. G. pflegt, ju ichalten, mir balb ber Muth entfante. Wie vielfältig auch Menfchen, als bloge vereinzelnte Einsprengungen, unter fremde Bölfer verirrt, und wie felbft maffenhaft Bölterschaften in ber "geologie morale", Menschheit geheißen, briber und brunter geschichtet und gelagert, oft auch wild burch einander geworfen worden, - gleicht biefe Art Geologie entfernt icon an wissenschaftlicher Sicherheit ber terrestrischen, bie ohne feste Grundsähe und Berfahrungsweisen nicht weit reichte? Wie andert sich, spreche ich von Mischungen zwischen noch umfangreichern Menfchengruppen, als z. B. ben fprachlich und volllich zusammengeschaarten, also zwischen physiologisch unterschiede= nen Raffen, — wie unenblich andert fich ba fogleich im Allgemeinen bas Berhältniß, je nachbem ich von nur brei, wie Cuvier, ober, wie Blumenbach, von fünf, mit Prichard von sieben, (bie iranische, turanische, amerikanische, ber Hottentotten und Buschmanner, ber Neger, ber Papuas und Alfourus), oder, nach noch Anderer Meinung, von mehr als einem Dutend folder, der Boraussetzung nach uranfänglicher, nicht burch Mischung entstandener Raffen ausgebe \*). Nur schlimm, welches Spitem ber Eintheilung man auch mable: "immer ift, wie Hr. v. Humboldt Kosmos 1. 383. gefteht, feine topifche Scharfe, fein burchgeführtes natürliches Brincip ber Eintheilung in folchen Gruppen zu erkennen", und vermuthlich fahrt man mit Beobachtung ber Sprachen, indem fie nationelle Formen offenbaren und absondern, noch immer beffer. Ift benn aber Bestimmung von raffenhaften Bollermischungen (vielleicht noch schwieriger als Nachweis von Sprachenmischung) eine

<sup>\*)</sup> Man vgl. auch einen lefenswerthen Auffat: Die Menfchenraffen von O. D., in Cotta's Deutscher Bierteijahrsichrift 2tes Deft. C. 170 bis 248, und die Anzeige mehrerer einschlägiger Berle von Prichard, Hamilton und Bunson im Quarterly Rov. Nr. CLXXI, Dec. 1849.

Rleinigkeit, wo (und bas wird leiber meistens ber Fall fein) weber Phyflologie, noch Sprache, in nur feltenen Fallen Befchichte, aufammen ober bloß einzeln, eine ausreichende Gewähr hiefür liefern! Es kann aber nicht erlaubt sein, mit Elementen zu rechnen, die man gar nicht, oder nur unverläßlich, kennt, und mit ziemlicher Willführ (oft wider die Wahrscheinlichkeit) hypothetisch aufstellt. In Amerita haben wir wirtliche Raffen - Mifchung vor Augen, wie 3. B. 1) von Beißen und Schwarzen, ober bie nach ben Maulthieren benannten Mulatten, in welchen, wie überhaupt bei Mischlingen, nach Burmeister's Ausbruck (S. 160.) "die Raffen mit ihren excessiven Gigenschaften burch einander gemilbert find und das Grobe fich in eine Feinheit und Zierlichkeit verwandelt hat." 2) Meftigen (lat. misticius, σύμμικτος), b. h. Mifchlinge von Weißen und Rothen (Indianern). 3) Bon Schwarzen und Dazu die weiteren temperamenta sanguinis, coloris stque ingenii, in buntefter Auswahl, ale z. B. Quarteronen, Quinteros, und fo fort in fcwer verfolgbare Ferne. (Bgl. v. Tfcubi, Reife nach Bern I. 162.) An biefen, im Einzelnen auch nicht ftets in Betreff ber Baterschaft gang unverfänglichen Beispielen batte man zu ftubiren, wie Bolter von gemischtem Blute (also z. B. Weiß mit Gelb; Weiß ober Gelb mit bem Malapischen Brann u. f. w.) fich etwa ausnehmen mußten, um, wo andere Beweife mangeln, mit einiger Wahrscheinlichkeit für Difchlinge ausgegeben werben zu bürfen \*). Waren z. B. die Aeappter, die Affprer u. f. w.

<sup>\*)</sup> In diesem Puntte ftimmt meine Ansicht faß gang mit derjenigen überein, welche C. Bog i (Röhlerglaube und Wissenschaft S. 72) so sor mulirt: "Wie weit aber die Beränderungen der Charaftere durch Mischung geben können, dies festgustellen ift erst dann möglich, wenn die Charaftere ber primitiven Raffen sestgekellt find. Ob ein bestimmtes Bolf durch Mischung primitiver Raffen enistanden, ob es selbst primitiven Raffe sei, wird erst durch Bergleichung der Errache, der primitiven Wohnsige, der Charaftere in allen ihren Einzelheiten möglich. Man hat dis jest noch keine genaueren Angaben über die Absussingen, die wir besondern Eharastere bei den constatiren Mischingen, die wir besonders in Süd-Amerika zu beobachten Gelegenheit haben, — nur so viel wissen wir, daß we der Ja m bos, noch Mulatten, noch Mestizen (Mischinge von Regern, amerikansrn und Weißen) irgend einer dersenigen Raffen gleichen, bie auf dem Erbboden zestreut sind — so daß aus dieser Ersahrung es sehr wahrscheinlich wird, daß nicht nur fünf oder sunzzehn, sondern Dunderte von Stammpaaren ersstirt haben. Wäre eine von bensenigen primitiven Rassen, die jest in Amerika etablirt find, ein Nischling wieder solch Rassen gent dem Indesen, so müßten son längst wieder solch Rassen einstenden sein, denn Indener, Chinesen, Reger und Europäer haben sich jest auf dem Indener, Chinesen, Reger und Europäer haben sich jest auf dem Indener, Edinesen, Segen sahen, alle Dauptrassen störigen Rassen der meinen Welt so reichtich unter einander gemischen dort Mischlinge erzeugt. Ist nun aus der Nischung der übrigen Rassen dur bem

so beschaffen? Ich begreife, warum der Bf., seiner Geschichts. Ansicht zu Liebe, auf ben Raffen - Unterschied überhaupt (viel weniger, auf ben, weil minder allgemeinen, auch unenblich bestimmteren und fagbareren, ber Sprache) ein fo außerorbentliches Bewicht legt. Dag bem bie Reinheit ober Unreinheit bes Bluts in nächster Nähe folgt, ist nur eine weitere Confequenz babon. Ja, fo tommt es, bag in Hrn. v. Gobinean's Augen im Blute ber Bolter die (fcwer zu erlangende) Bahl feines Mifchungsverhaltniffes eine fo große Bedeutung erhalt: ift ihm zufolge biefelbe boch beinahe ber ficherfte Ansbrud für bie Summe ber geiftigen Kähigfeiten und Charaftereigenschaften; und zwar zeigt bei Mischungen mit einem weißen Momente biefes in einem Maaße, das mit der Proportionalzahl besselben in Berhältniß steht, auch bessen geistige Oberhand an. Gewiß, man hat bisher darauf noch ju wenig geachtet, burch fortgesette Mischungen muß nothwendig ein Bolf allmälig ein Anbersartiges werben, als bie zur Dischung beitragenden Faktoren für sich. Il a completement change de race, donc de nature, et par consequent il est dégénéré (I. 56.).

Bas aber gar erft fagen von den Affhrern? Bor den mehr als überraschenden Ausgrabungen und Entbedungen burch Botta, Labard, Rawlinfon und Andere, mas mußten wir von ihnen? was wissen wir jett bavon? Jett viel, ungemein viel, in Bergleich zu unferer früheren mageren Renntnig. "Obgleich uns bie Namen Niniveh und Affprien, fagt Lapard (Popularer Bericht, Deutsch von Meigner S. 2.) sehr wahr, von Kindheit auf wohl bekannt find, und mit unferen früheften Renntniffen, die ber beiligen Schrift entlehnt, in Berbindung fteben, fo entbecken wir, wenn wir uns fragen: was wissen wir eigentlich wirklich von ihnen? daß wir über ihre Geschichte, und sogar ihre geographische Lage ganz unwissend sind." Run, allerdings, wir haben jest mittelst ber in Khorsabad, Nimrud, Kujjundschif u. s. w., am Tigris unweit Moful, aufgefundenen Bauten und Bildwerte eine lebenbigere Anschauung von bem Thun und Treiben biefes einft fo machtigen, allein so lange hindurch und so tief in Bergessenheit versunkenen Bolles erlangt. Aber find bie Inschriften, welche aus bem ichligenben Dunkel von Trümmerhaufen nach Jahrtaufenben bem Tageslicht wiedergegeben worden, schon hinlanglich lesbar, ihre, fogar ben Berwandtschaftsverhältniffen nach noch ganz unklare Sprache verständlich gemacht? Rein, bies Studium bammert erft eben mit langfam machfendem Siege über die Finfterniß am literarischen Ho-

amerikanischen Boben, auf bem in unvordenklicher Zeit die Indianer-Raffe sich durch Entartung gebildet haben foll, ift dort, unter benfelben klimatischen Berhältnissen, Etwas einem Indianer Achnliches erzeugt worden? Selbft or. Wagner, sonft kent genug, wird nicht Ja sagen konnen."

rigonte auf. Welche Stelle nämlich im großen Saushalte ber BBiter nehmen, volltich und sprachlich, die Affprer ein? Ehrlich gestanden, wir wiffen es augenblidlich noch nicht: bie vorgebrachten Bermuthungen barüber find noch zu unsicher, um barauf irgend haltbare Schliffe zu bauen. Unter ben Semiten? Schwerlich, vgl. Tuch, Benefis S. 253. Unter Ariern, ober worunter Aber bas Dunkle wird burch unseren Autor, wie ich vermuthe, noch buntler gemacht. Er gieht in bie Beschichte einen Ramen binein, welcher barin, nach ber ihm bier eingeräumten weiten Faffung, ethnisch teinen greifbaren Sinn hat. Bas find benn seine bald schwarze bald weiße Chamiten? Nebel und Rauch \*1.

") Edwin Norris, On the Scythic version of the Behistan Inscription. 1858. (Journ. of the Royal Asiatic Soc.) fielt in ber

Sprace biefer Inschrift Analogieen mit Tatarischen Spracen. Bgl. Obtt. Gel. Ang. 1855. Stid 77 fg.

80 G. Bogt, Röhlergiaube S. 79.: "Alle Documente zeigen, bas ber ätteste Dbeifel von Delivolie im 23ften Jahrhundert vor Chr. G., ältese Obelies von Deltopolis im 23ften Jahrhundert vor Chr. C., elfa turze Zeit vor der Roahlicken (partiell mesoputamischen) Sundputh futh errichtet wurde und dag die ganze Beschichte der Ifraeliten von Road bis Moses in die Veriode der ägyptischen Dyssossonige, also in einen Zeitraum von etwas über 500 Jahren fallt. In die sem Zeitraum muß also für den Bibelgläubigen die Entstehung der Massen wor sich gegangen sein, denn zu Moses Zeit keben sich schon in Negypten Meger, Aggipter und Juden frenge geschieden gegeniber und sich fich die Iraeliten dieser Rassenunterschiede wohl bewust... In einem Zeitraume von nicht ganz verdundert Jahren mußen für den Bibelgläubigen von drei Menschanzern aus sämmtliche Rassen und Wilker der Erde, untstanden, seit der Eindstuth mußen sammtliche Länder der Erde, Mmerika mit eindegriffen, von Menschen bevölkert worden fein ... Die Lebre der Schrift sest die Möstammung des Roah in geschicklicher Zeit, daran ist kein Zweisel Musen fammilige Lander ber Erde, America mit einbegriffen, von Menschen bewölfert worden sein... Die Lehre ber Schrift sest die Assammung des Roah in geschichtlicher Zeit, daran ift kein Zweisel – und der positive Gegendeweis dagegen ift gestührt, indem wir sicher wissen, daß in dieser Zeit, d. d. seit 4000 Jahren die Rassen nicht entstanden sind, nicht entstanden sind, nicht entstanden sind, nicht einkanden sing, und daß seit dieser Zeit die Erde nicht von den Abstämmlingen eines einzigen Paares devolftert werden konnte... Man koune sich allensaus wurch die Ausnahme zu reiten suchen, daß die Fra unen der Sohne Noah's, über deren Abstammung nichts weiteres gesagt wird, aus solchen Rassen genommen gewesen seien, das die Fra unen der Wöhne Noah's mit diesen stehen wenn nicht alle, doch einige Dauptrassen entstanden seinen sich berleitete, und daß durch Bermischung der Sohne Noah's mit diesen Weisern wenn nicht alle, doch einige Dauptrassen entstanden son drei primitiven Man kame damit auf die Auvier' so Unnahme von drei primitiven Wenschaffen zurück, indem man von Sem die ganze iranische (weiße oder kaulassiche), von Sam die äthiopische oder kaussensche Geweisersochter Noah's aus einer anderen primitiven Rasse genommen gewesen und auf diese Weise Stammmutter einer sener des Dauptrassen geworden sei. Abgesehen davon, daß das subermähliche Stassericht hauptsächlich deshalb kommt, weit das ausermählte Boll sich mit anderen Völkern vermischt (1. Wose 6, 1.), und deshalb sower anzunehmen wäre, daß trop ihrer Berheirathung mit Weibern anderer Rassen wäre, daß trop ihrer Berheirathung mit Weibern anderer Rassen die Edhne Roah's gerettet worden seien,

Regypten hieß gewöhnlich KHME, XHMI (bas schwarze), wie Champollion, Gramm. Egypt. I. 152., unter Erinnerung an ben Cham und neben Besprechung ber übrigen Namen bes Lanbes, auseinander fest. Daber bezeichnet nun Cham, ju einer (natilrlich mythischen, eponymen) Person erhoben, ben Repräsentanten ber ge-sammten, von Leuten bunkler Färbung bewohnten zona torrida bes Subens, wie ber Bf. 3. B. aus Tuch's Genesis S. 203. Ausg. 1. erfeben tann. Umfonft ftraubt er fich I. 377. gegen biefe, vollkommen und allein richtige Deutung, und läßt baber unliberlegter Beife Chamiten, weiße; von Turan nach Guben berabtommen. Auch wird von ihm verlannt, bag bie Kanaaniter, trop ihrer acht femitischen Sprache, nur übel angewendeter Nationalhaß, mahrheitswidrig und gleichsam zur Beschönigung, wenn "bas Boll Gottes" fich eines, ben erfteren gehörenben Lanbes bemächtigte, für fluchbelaftete Sohne Chams erklart. Go fteht benn auch Rimrob als Repräsentant ber Affprer wohl gleichfalls nur aus Nationalhaß unter den Chamiten. (Tuch a. a. D. S. 188, 199, 244, fg. Grotefend in beutsch smorgenl. Ztschr. VIII. 785.)

Sollte es außerbem so schwer sein, ben wahren (politischen) Sinn der Worte Genes. IX. 25.: "Maledictus Chanaan, servus serverum erit fratribus suis" zu sassen? Die Herrschenden aller Zeiten und Böller haben, mitunter ohne Einräumung den Gegenrechten, den Unterworsenen die Pflicht des Gehorchens in der Regel eindringlich genug einzuschärfen und als den Aussiuß "göttlichen" Willens und Rechts (wenn diese gleich oft einen überaus menschsten Ursprung hatten) vorzustellen gewußt. So ist nach Indicen Ursprung hatten) vorzustellen gewußt. So ist nach Indicen Ursprung hatten) der Subra dasa, oder, (allem Vermutten nach zu mitde übersetzt) Diener der übrigen Kasten, denen er ohne Neid gehorchen soll", Lassen, Alterthumsk. I. 818. Natürlich sind die Sudra's dei dieser Bestimmung nicht selbst bestagt. Ist doch zudem der Hr. Graf zuweilen nicht vorsichtig genug, z. B. von den farbigen Kassen das Beiwort: "berworfen, gottberdammit (reproporten 1. p. 382.)" zu gebrauchen. 3a, saben wir oben, —

während alle übrigen für diese Bermischung büßen mußten — abgefeben von diesem Umftande schiebt leider die Bibel selbst auch dieser rettenden Annahme ben Riegel vor, indem sie unter den Rackommen Dam's anddricht den Rimrod und die Erbauer von Rinived erwähnt, weiche nach den und überkommenn Denkmälern und Bildwerten ganz sicher zu ber iranischen Rasse gehören und keines wegs Spuren wober des mongolischen, noch des afrikanischen Then Thus dies mit Ausgeber und Rougelen, der Amerikaner und Malayen, der Aenholländer und der Papuas, turz aller Dauptrassen, und all ihren mannichfaltigen Zwischen, einzig und allem ber übrigens selbst weißel Japhet übrig, dessen Rachtommenschaft ich mit meinen Kennbrisen aus der Bibel nicht zu enträtheln vermage u. f. w.

eine ben weißen Stlavenhaltern sicherlich nicht unangenehme, im Begentheil von ihnen felbst schon mit nicht blober Scharfficht aus ber Bibel gezogene Lehre! — wird von ihm fogar keine Scheu getragen, bie gelbe und schwarze Raffe für Dienerinnen (vervantes) ber wei-Ben auszugeben. Bu weiterer Erläuterung von jener absichtlich verftellten gefchlechtlichen Ginordnung Ranaans in die Bollertafel ber Genefis tonnen andere Buge \*) von Geschlechtsanalogieen bienen, welche baffelbe Buch mit vielen Stammfagen anderer Bol-So z. B. ber, warum die Ismaeliten (Araber u. f. w.) teiner allzulegitimen Abkunft ihr Dasein verbanken. Zwar wollten und konnten auch nicht die auf ihren Vortritt eifersuchtigen Ifraeliten den Ismaeliten die Stammesgemeinschaft mit sich (mittelft Abraham) ftreitig machen, und fie fcheinen fogar ein gewiffes alteres \*\*) Borrecht, bas jene für fich beanspruchen mochten, nicht gang haben austilgen tonnen. Dafür mußte ber Matel ber Halbichlächtigkeit an beren Ahnherrn, Ismael (Genesis Kap. 16.) kleben. Abraham zeugte ihn zwar früher, allein nicht mit seiner rechtmäßigen, weil anfangs unfruchtbaren, Gattin, fonbern mit einer äghptischen Magb, wonach die Ismaeliten miltterlicher Seits burch Migraim \*\*\*)

was geliggt. S. 202.

\*\*\*) Lagi fic bies eima bamit rechtfertigen, bag ber Sprachiebus bes Arabifden vieles Alterthumliche vor bem Debraifden voraus hat? Siehe Röbiger in Gesenius Gramm. Einl. §. 1. Rr. 6.

\*\*\*\*) Eine Dualform, welche bas boppelt burch ben Ril getheilte Argyp-

\*\*\*) Eine Dualform, welche bas boppelt burch ben Ril getheilte Alegypten, im engern Sinne Mittel- und Unterägypten anzeigt. Luch, Genefis S. 241. Auch Ngr. Miovogi DC., Arab. صحم. Es mare

für das Alter des Namens eine vielleicht nicht unwichtige Frage, ob man nicht vielmehr Ober- und Unter-Aegypten barunter zu verstehen habe, wofür bei Champollion Gramm. Egypt. p. 98. To B, d. i. die beiben Welten, vorkommt. Ober-Aegypten ward durch eine Ars Allie oder durch die weiße Krone; das untere Aegypten aber durch die Vapprusstaude oder durch die roibe Krone bieroglyphisch dargestellt. Champ. p. 25., vgl. auch 152. Ferner heißt Aethiopien Koach, Kasch, bei den Aegyptern, p. 158. IOVNAN, das Land der Jonier, p. 151. 175. Iaoses. Schwarze, Altes Aeg. I. 47. sindet im Javan seinen Vertreter. TPEIKCL, oder auch altensalls mit O, Thrasien als Eroberung, die Euergetes I. beigelegt werde, zusolge Champ. p. 160. ist wohl zu jung für den Tiras. — Wenn W. Jonos, Asiatic Kes. T. II. p. 25. ed. Calc. von der Genealog. Gesschieden Kaschiels fagt, daß sie like all Muhammedan histories, exhibits tribes or nations as in dividual sovereigns, so ist das dei Böllergenealogieen der verschiedensten Bölser, und auch in sener der Genesis, welche christischen und muhammedanischen Bölsen des Orients vielsach zuschiedensten giver felbst zum Musern des

<sup>\*)</sup> So 3. B. bie Sage von ben Dunnen, bie einer Berbindung von Amagonen mit Ungeheuern (Caffel, Magyar. Alterth. S. 5.) entsproffen sein sollten; ober von ben Tataren, deren Ramen man, vermeintlichen Ursprunges biefes Schreden um fich verbreitenden Bolls aus bem Tartarus wegen, ju Tartaren verhunzte. Raproth, Affa Polygl. S. 202.

hindurch auch wieber auf Cham, ben mifachteten, guruckfommen. Wer zuletzt lacht, lacht am beften, und fo ift ber Spotter Ismael, bem spätergeborenen, aber ehrlich geborenen Isaak (bas Lachen seiner Mutter) bas Feld zu räumen (Kap. 21.) genöthigt. "Hagarener", "Ismaeliten" (letteres für Muhammebaner, fogar Zigeuner, f. meine Zig. I. 61.) ift noch heute im Often kein Sprenname und will ungefähr so viel als "Beiben" bezeichnen. — Der alteste Rrieg auf Erben nach Bebräischer Auffassung ift ein Rrieg bes Aderbaues mit bem Nomabenleben, welches lettere, als mit ber Gebundenheit fester Wohnsite nicht gut vereinbar, vor jenem zurlichtreten Das wird als ein Mort, begangen am Schafhirten Abel burch seinen älteren Bruber, Kain ben Adermann, sinnvoll und schön vorgestellt. Nur erwartete man im Sinne ber Sage, bas nicht ber Adermann, vielmehr ber Hirt ware als altester Sohn unferer ersten Urältern bezeichnet. Wie wunderbar, biefer briiderliche Urzwift ber Menschen um ihre verschiebenen Beschäftigungen wieberholt sich noch einmal auf bem Boben bes gefeierten Hebräischen Boltes im Lande Kanaan! Der schon im Mutterleibe [b. h. in ben frühesten Stadien bes Zusammenlebens | begonnene Bruberzwist zwiichen Efau, bem ungeschlachten und raubhaarigen Jäger und Adermann (aufolge Kap. 36. verheirathet mit "Weibern von den Töchtern Canaan!"), und feinem, an Klugheit ihm überlegenen Bruber Jacob "ein frommer Mann ber in ben Hutten blieb", — was bebeutet er anders (Kap. XXV. 23. verräth diesen Sinn im Grunde mit burren Worten), als einen Streit bruderlich verwandter Boller von Wihrscheinlich zuerft verschiedener Beschäftigung, ber sich aber im Verlaufe ber Zeiten versöhnlich ausglich. Freilich hatte ber erst eingewanderte jungere Stamm ber Hebraer ben Segen hinweg zum Nachtheil bes burch bas Erstgeburtsrecht eigentlich beffer berechtigten und ureingeseffenen tanaitischen Stammes ber Ebomiter. — Derartige Sagen buchstäblich fassen, und so bie obige von Kanaan, als angeblichem Sohne Chams, für genealogische Wirk-lichteit nehmen, heißt — sie gänzlich migverstehen, und anders beuten, als wofür sie sich unbefangener Weife jedem Sehenden felbst geben. Ohnehin darf man nicht vergeffen, bas ganze 10. Kap. im Buche Mosis ist ein, wennauch immer schon altes, Ginschiebsel, welches preisende Hervorhebung gang vorzüglich bes von Gott auserwählten Semitischen \*) Stammes auf bem Hintergrunde ber

fter und Anfnüpfungspuntte biente, volltommen eben fo ber gall gewesen, bag man bie Bolter zu einzelnen Perfonlichteiten zufpipte und mittelft biefer unterm Bilbe verwandtfigaftlicher Genealogie Einzelner

ihre Stammbezüge fich veranschaulichte.
\*) Der Rame Sem follte mahrscheinlich "Ruhm" bezeichnen (Tuch, Genefis S. 203), wozu man ale Seitenftud beibringen könnte, bas fich bie Slamen auch gern etymologisch ale: "Ruhmreichen betrachten.

ihm zur bloßen Folie bienenben übrigen (im Horizonte bes Darftellers belegenen) Menschenwelt zum wenig verschleierten Zweck hat. Ungefähr im gleichen Sinne, wie bekanntlich ber Schiffskatalog bei Homer bas mit einer gewissen Absichtlichteit nachgeholte Mittel abgab, an bem alten gemeinsamen Nationalruhme, wo möglich, durch mit gen Troja gezogene heroische Sonder Ahnen alle hellenische

Stamme Theil haben ju laffen.

In Aften giebt es noch einige, wie es scheint, trimmerhaft vereinzelnte Bolfemengen von fcmarger Sautfarbe; ob aber von gleichem Stamme als ber eigentliche Afritanische Reger ober als ber, mit ihm feineswegs zusammenfallende Auftralneger, ober zulett nur ein dunklerer Sprößling einer anbern Raffe, — bas mag hrn. v. G. weniger wichtig vorkommen, als mir. Wenn er jedoch aus bem Umgange feiner "weißen Chamiten" mit bieferlei Schwarzen Du latten hervorgeben läßt (1. 386.) und baran weitfichtige etbnifche Folgerungen tnüpft, wober entnimmt er ba feine Nachrichten? 36 tenne bergleichen teine. In Betreff fpeziell von Affprien aber wird biefen ziemlich beftimmter Einhalt gethan, burch bie in Deutschland wohl ziemlich widerspruchlose Bemertung, daß die drei Namen Japhet, Gem und Sam in viel boberem Maage eine geographische (Norben, Mitte und Sitben ber Erbe) als streng vollerverwandtschaftliche Eintheilung ju vertreten haben. Wo wir bes-halb biefe an fich höchft ehrwürdige Geschlechtstafel ber Boller nicht anderweit, z. B. linguistisch, in ihrer Wahrheit beaufsichtigen können, da ist sie Goat, der uns blutwenig hilft, und, seiner großen Dunkelheit wegen, häusiger in die Irre führt als dus ihr heraus. —, Bei Krapina befinden sich die Ruinen von drei Burgen, bon welchen nach einer alten bei allen Slawen verbreiteten Sage bie Urvater ihrer brei Bauptftamme, Czech, Lech und Dech, ausgegangen finb", Rollar bei Schmeller Minchener Bei. Ang. S. 786. Auch so eine Dreiheit von urahnlichen Stammbauptern. — Ober: Die Entstehung ber verschiebenen Bölter, nach lamaischen Traditionen (mitgetheilt im Mag, ber Lit. bes Ausl. Mai 1852.), welche fichtbar sich nicht die noachische Sage, sondern bie Indifche von ber Raften Entftehung jum Borbilbe nimmt. Danach giebt es ebenfalls brei [bubbbiftifche?] Bauptvbillerichaften. welche aus ber Leiche bes erften Menfchen burch Bertheilung ber Glieber entstanden. Nämlich 1) aus Kopf und Arm tamen bie Chinesen; 2) aus Bruft und Magen die Tibetaner, oder ber jüngste Stamm. Diese Mitte gebührt ihnen unstreitig, weil ihr

Sonft bebentet mahrscheinlicher Slame so viel als "Mebenber" (ber eine feinen Bolfegenoffen verftänbliche Sprache rebet) im Gegensage von "Sinmmen (barbari)", wie ihm j. B. bie Deutschen beigen. In abnlicher Weise sind die Affprer Jes. 33, 19. "ein Bolf unergrublicher Lippe u. f. w." für ben Ifraeilien. Inc G. 253.

Lund als "Nabel der Erde" gilt. Bählm. S. 267. Endlich 3) gas ben die untersten Theile des Körpers den mittelsten Stamm, oder die tatarischen Nationen, welche aus diesem Grunde nur fähig sind,

auf bem Sattel fest gu figen u. f. w.

Bielleicht gewinnt man noch eine beutlichere Einsicht in die Bluts - Theorie bes Hrn. v. Gobineau aus ein paar anderen geschichtlichen Beispielen, die unserem Gesichtstreise näher gerückt find. Mun 3. B. nach II. 382. fegen fich bie Berfer an Stelle ber Me ber, weil ber letteren Blut nicht fo rein ift. "Es galt nun die Frage zu wissen, wer in ber iranischen Familie es sein würbe, ber bie Oberherrschaft erhielte. Das medische Bolt war nicht mehr bas reinste (?). Aus biesem Grunde (?!) konnte es nicht bas Uebergewicht behaupten; aber burch feine Berührung mit ber chalbäischen Cultur war es das am meiften civilifirte, und biefer Umstand hatte ihm Anfangs die hervorragendste Stellung verliehen." — Daß von ben Griechen bas Seft ber Berrichaft auf die Makebonier überging, baran ist wieber bas Blut schuld. Il me serait difficile d'alleguer une plus grande preuve de leur (bet Makebonier) noble sang (II. 490.) Rur leiber Schabe, bag burch v. Sahn in feinen Albanestichen Studien die zwei Sage bis jur Ueberzeugung mabrscheinlich gemacht worben: 1) Die Epiroten und Matebonier waren noch zu Strabo's Zeiten Ungriechen ober Barbaren; und 2) Epiroten, Matebonier und Illyrier sind Stammverwandte. Der Illyrische Stamm aber, bessen Nachtommenschaft man bie beutigen Albanesen sammt ihrem bochft eigenthamlichen (nicht griechischen) Sprachibiom wird beigählen muffen, war sicherlich auf ber griechischen Salbinfel außerst fruh, ja, man barf es wohl breift behaupten, noch vor ben Bellenen, ans gesessen, und würde somit, da Hr. v. G. Europa zuvörderst von Boltern gelber Raffe (was, nachweislich, höchstens auf Bölter Finnischen und Türkischen Stammes : Lappen, Finnen, Efthen, Magharen; Osmanen, pagte) in Befit genommen fein läßt, feiner Aufstellung gemüß eber ber gelben als weißen Raffe zufallen. Wieberum, wie II. 493. bes Breitern zu lefen, verbantten bie vereinten Matebonier und Griechen ben Sieg fiber bas perfifche Reich, wun-berbar genug, weniger bem Genie Meranbers, als ihrem Blute. Jener hat blog bas Berbienft ber Beschleunigung eines Umfturzes, ber, nicht etwa burch in Folge fchlechter Guhrung bes Scepters abfeiten feiner Machthaber entftanbene Schwache bes perfifchen Reiches, noch auch burch Sittenververbnig bes perfifchen Bolles, bewahre, fondern burch eine gang eigentliche Stammes - Ausartung im Abrper bes letteren, schon lange vorbereitet mar.

On ne peut donc admettre que les institutions ainsi trouvées et façonnées par les races fassent les races ce qu'on les voit être. (L. 65.) Gant recht; die Institutionen werden bon ben

Böllern gemacht ober boch zugelassen; aber jene ihrerseits machen auch wieder aus ben Böllern bies ober bas. Mit fernerer Schluß. folgerung S. 68 .: "In England, b. h. bemjenigen aller ganber Europa's, we les modifications du sang ont été les plus lentes laugestanden, benn ber Ausbruck kann sich nur auf ben - unerklarlich aahen Nationalcharafter ber Britten beziehen et jusqu'ici les moins variées fein bunteres Gemifch bes Blutes aber, als gerabe bort, bon Relten theils Brifch = Gaelischen, theils Rhmrischer Abzweis gung; Romer; Germanen verschiebener Stamme, wie Angelfachfen, Danen; romanisirte Normannen], sieht man noch die Institutionen bes 14. und 15. Jahrhunderts als Saulen bes gefellichaftlichen Gebäudes aufrecht ba ftehen. In Frankreich haben zahlreichere und verschiebener (?) geartete volkliche Heirathen bas entgegengesetzte Refultat hervorgebracht." — Daß die Gallier (auch ihre Sprache?) lange römischer Umbildung widerstanden und an manchen barbarischen Sitten, 3. B. Menschenopfern, sesthielten, beruht (S. 73.) barauf, baß ihr Stamm "nicht genügent gemischt war." 3ch will bagegen nicht streiten, indem Versetung mit fremdem Blute auch Sinnes = und Sitten = Abanderung hervorbringen mag. aber mahr, daß etwa die Iberer (Basten), die Kelten und andere Urvöller Europa's wären unweißer, b. h. ursprünglich gelber Raffe gewesen? Beweis, welcher? -

Sogar für Amerika wird schon ein Beleg für seine Meinung vom Bf. vorweggenommen. Daß Tschirokis und Creeks weiter in der Cultur vorgerückt sind, als die übrigen Indianer, wird I. 116. nicht nur den Einwirkungen von Nordamerikanern zugeschrieben, sondern auch ganz vorzüglich ihrer Abkunst von der alleghanischen Rasse, "welcher man die großen Ueberbleibsel alter Denkmale deimist, die nördlich vom Mississippi \*) entdeckt worden." Wohl; aber entstanden diese großartigen Denkmale einer untergegangenen Cultur, welche einer zahlreichen und nicht nur zuhlreichen, sondern auch seschaften und ackerbautreibenden Bevölkerung zuzuschreiben, dringende Gründe vorhanden, unter dem Einssusse von Weißen? Oder müßten den Rothhäuten dennoch, als ein nur angemaßtes Sigenthum (also, wo nicht ausgeführt, doch angegeben etwa durch Normannen, wie deren ja freilich vor Columbus nach Amerika gestangten \*\*\*), auch diese Bauten und Errichtungen von Erdhügeln ents

\*\*) Bal. Rafn, Mém. sur la découverte de l'Amerique au dixième siècle. Dit Mem. de la Soc. des Antiquaires du Nord. Sect.

<sup>&</sup>quot;) Siehe Smithsonian Contributions to knowledge. Vol. I. Ancient Monuments of the Mississippi Valley; comprising the results of extensive original surveys and explorations by E. G. Squier and E. H. Davis. City of Washington: publ. by the Smithsonian Institution. 1848. Ein Auszug i. B. in Neue Mith. Des Thur. Sach. Bereins 1850.

riffen werben? Durchaus nicht. "Alle erwiesene Thatfachen zufammen genommen, fagt Bacher S. 206 ber in ber Rote angeführten Mittheilungen, nöthigen zu ber Annahme eines mehr ober minber engen Bufammenhanges zwischen ben Sügelerbauern bes Miffiffippithales und ben zur Zeit ber Entbedung burch bie Euro-päer allein seghaften und aderbautreibenden halbcivilifirten Nationen, welche über Mexito, die Ebenen Centralamerita's und Peru verbreitet waren und die bekannten mächtigen Bauten hinterließen. möglich, bag am Mississpi, bem Ganges und Nil Amerita's, bie Cultur sich allmälig entwickelte und nach Mexiko hinüberwanderte. Jedeufalls tonnte, jumal bei fo unvolltommenen Wertzeugen, nur eine bichte Bevölkerung Werke aufführen wie ber von Cahokia in Illinois, und nur eine bichte Bevolferung konnte auch folcher Werte bedürfen, zum Schutze und zum Ausbrucke ihres religiöfen Gefühls und ihrer Achtung bor ben Tobten. Rein Indianerstamm aber nördlich vom Meritanischen Meerbufen befaß felbst im 16. Jahrh. Die zur Ausführung einer fo unproductiven Arbeit nötbigen Subfistenzmittel, noch biejenige Ausbildung burgerlicher, religiöfer und ftaatlicher Buftanbe, welche machtig genug gewefen ware bas Bolf zu berartigen Berten anzuhalten. — Als höchstes Maaß für bas Alter jener Zustände ist nur die Wahrnehmung anzuführen, bag erstens kein Erbban auf ber jüngsten Bobenlagerung gefunden worden ist, daß ferner die alten Werke mit Urwald bewachsen sind, und daß endlich Fluffe zuweilen Theile von den Erdwerken abgeriffen und bann burch Beranberung ihres Laufes einen neuen Boben an biefen Stellen gebildet haben, ber nun ebenfalle Urwald trägt. -Die in einem und bemfelben Hügel gefundenen, also von der Be-völkerung gleichzeitig benutten Stoffe, ergeben als geographische Grenze ihres Bortommens bas Alleghanengebirge, bie nörblichen großen Seeen, die Sierren von Merito und den meritanischen Meerbusen." — Weiter z. B. nach v. Tschudi (Rechuasprache l. 6.): "Durch ganz Amerika, bon Chile bis in ben höchsten Norben fin-ben sich Spuren von Hieroglyphen ober graphischen Bersuchen, oft in febr großer Menge, zuweilen nur febr fparlich. Balb finb es wirkliche Hieroglyphen, balb nur bilbliche Darftellungen von Thieren, Gerathen, himmeletorpern u. f. w. Ohne Zweifel war es

Asiat. Copenhague 1848. In bem Suppl. befindet sich Account of an ancient structure in Newport, Rhode-island, the Vinland of the Scandinavians. Was aber die Authencität des im Grave Creek mound gesundenen, angeblich run is den Steines andetrisst p. 119 saq. mit Abdidung, so wird dieselide in Transact, of the Amer. Ethnol. Soc. T. I. 889., II. 200. u. s. wie es scheint, mit vollem Recht einer betrüglichen Unterschiedung geziehen. Bgl. auch daraus als besondern Abdrud Odss. on the Adoriginal Monuments of the Mississippi Valley. By E. G. Squier. New-York 1847. p. 78 sqq.

in Mexito, wo die Hieroglyphit die größten Fortschritte gemacht hatte, ba noch turge Beit vor ber Eroberung, von fünf Stabten allein, an Montezuma 16,000 Ballen Bapier aus Magan als Trie but abgeliefert werben mußten." Gerabe, als ob es fich, wie bei uns, um Lieferung von Actenpapier an die Bareau's gehandelt batte. Welche Thorheit aber, bergleichen etwa als Plagiat aus Aegypten behandeln oder fonft vom alten Continent herleiten wollen! Ift benn der menschliche Geist so kein, und wodurch ist man berechtigt, von feiner Erfindungs - und Willenstraft so geringschätzig zu urtheilen, als könne er nicht an zwei verschiedenen Orten und unabhängig von einander denfelben Gebanken zweimal\*) benken und zur Ausführung bringen? Ronnten denn nicht die Peruaner aus sich Ausführung bringen? heraus 3. B. dauerhafte Runftftragen anzulegen lernen, ohne von einer via Appla zu wiffen? 3ch bachte boch und, wie jener Grieche, ber barüber eine eigne Schrift verfaßte, an "Begegnung ber Bebanten" glaubend, halte ich es für einen sonderbaren Einfall, soll ben Weißen allein in felbstftanbiger Unabhängigfeit ein großer Gebante, ben anderen Raffen nur unter beffen Ginfluffe in die Seele tommen

Die weiße Rasse, weiß, ober lehrt wenigstens unser Führer, wird nie und nimmer (und bas hoffe ich auch) in einen barbarischen Zustand versinken 1. 488.; aber es gab auch zu keiner Zeit eine barbarie primitive \*\*), vielmehr schon 6000 v. Ehr. bestand

47,

<sup>&</sup>quot;) "Sonderbar ift übrigens, zusolge einer von Gerft af er Reisen III. 225. mitgetheilten Bemerkung, daß die Indianer ber Gesellschaftsinsein, als die erften Europäer ihr Land betraten, die Runft bes Repft id en s nicht allein schon kannten, sondern ihre Nebe auch ganz genau mit benselben Anoten und mit denselben Infrumenten ftrickten, als die Europäer" u. s. — "So lange die Civilisation gesechte Speisen zur Rahrung des Menschen nöthig gemacht hat, so lange eristit auch die Aunst des Brennens der thönernen Gefähe. Bei halbwilden oder doch wenig civilistien Bölsern bemerken Wefähe. Bei halbwilden oder doch wenig civilistien Bölsern bemerken wir diese Industrie, und zu unserm Erstaunen eine Gleichsbrmigseit in dem Berfahren, daß man meinen sollte, alle hätten diese Aunst in einer und derselben Schule erlernt" las ich in dem Bericht über eine Ausstellung. Glaubt man doch auch beinahe von den Kömern zu lesen, wenn v. Ich und beru II. 361. erzählt: "Die Incas befolgten das System, die Nationalität der bestegten Nationen ganz zu verwischen, um schneller und sicherer ihrer Unterwerfung gewiß zu sein; sie hoben daher den Kern der Stämme aus, um ihn den Deeren einzwerleiben, schieften neue Ansiedler in die eroberten Provinzen und sührten dort ihre Sprache und Religion ein. (Bgl. als Folge hievon in römischen Provinzen die romanischen Sprachen.) Dadurch gingen allmälig die einst so schalleme II. 345. (eine Anspelung, die mir nicht recht verständlich ist; allein leben von Jagd und Kischang nicht hente noch genng Bölser? hirten, Allerbauer, Industrielle gehören sicherlich dech erk spälen, Ersten, Erstauer, Industrielle gehören sicherlich der fiedlen, Anseine Besten von Begl. Erimm, Einl. zur Gesch der

eine Bildung ber Weißen (II. 344. 377. 380.). Möglicher Weise also wieber aufgewärmt ber bei uns längst vergessene Traum, ben einst Friedrich Schlegel träumte, von einer überschwenglich hoben Weishelt, welche in die früheste Zeit der Borwelt zurückverlegt wurde, in der höchstens, ja das kann sein, größere paradiesische Unmittelbarkeit und eine noch ührer selbst wenig bewußte, aber schöppfungskräftige Gedankentiese mag vorgeherrscht haben. Bon dem gewiß eben so falschen Gedanken, als hätte sich der Mensch aus dem allertiessen Schlamme der Thierheit durch eine unendliche Stussenleiter hinauf arbeiten müssen, das entgegengesetzte Ertrem. Diese Lehre, welche den Menschen auf eben gedachter Leiter mit der allerobersten Sprosse den Ansang nehmen ließ, auf der nur ein Herniederwärts möglich war, ein sündlicher Abfall, wie man es darstellte, von der, ihm dort zu Theil gewordenen Urossendarung!

1. Rap. im IV. Buche aus, und ertheilt II. 352. Antwort auf die Frage: "Warum haben sich fast alle Civilisationen im Beften ber Erbe entwickelt?" "Die Bestwelt ist wie ein Schachbrett, auf bem die größten Interessen sind verfochten worden. In China ober Indien find viele ber beträchtlichften Erschütterungen vor fich gegangen, wovon die Welt fo wenig erfahren hat, daß die Gelehrfamteit, burch gewiffe Anzeichen aufmerkfam gemacht, nur mit Anftrengung Spuren von ihnen entvedt. Wie gang andere im Weften, wo une feit breifig Jahrhunderten taum ein geschichtliches Ereignif von Bebeutung entgeht, oft untergeordnete Begebenheiten mit großer Umftanblichtett überliefert find. Woher biefe Berfchiebenheit? tommt baber, bag, in bem öftlichen Theile ber Welt ber bauernbe Rampf ethnischer Urfachen nur ftatt hatte zwischen bem arischen Elemente auf einer Seite, und bem schwarzen ober gelben Principe auf ber andern. Es ist nicht nöthig zu bemerken, bag, wo bie schwarzen Raffen nur mit fich felbft tampften, wo bie gelben Raffen fich gleichfalls in ihrem eignen Birtel berumbrebten, ober auch ba, wo gegenwärtig schwarze und gelbe Mischungen mit einander im Rampfe liegen, il n'y a pas d'histoire possible.... Die

bentichen Sprace). Deffen ungeachtet heißt es I. 369.: C'ent la barbarie dans toute sa laideur, et l'égoieme de la faiblesse dans toute sa forocité, — freilich nur bei benen "gottverdammten (I. 382.), betben Raffen. Die allein hatten, ober haben, einen état rudimontaire p. 375.

<sup>\*)</sup> Les Universalgesch. I. 11. brudt bas so aus: "Aleberbies knüpft fich bie Entwickeinng berjenigen öffentlichen Juftanbe, auf benen zulest nur unfer Leben in seinen Formen und Richtungen rubt, gang an bie Innerlichteit bes ta u taf i fc.en Stammes au, und es ift uns also mehr um bie besonberen Boltsnaturen innerhalb ber tautafischen Race als um bie anderen Racen, die ohnehin größientheils gang aus unferem Gefichtseis saken, zu thun."

Geschichte entspringt nur allein aus bem Busammenftog weißer Raffen." Und S. 357. : "Go ift ber Weften von Afien und von Europa bie große Werkstätte, wo bie wichtigften menschlichen Fragen sind zum Abschluß gebracht." 3m Alle gemeinen einverftanben. Wo es fich um bas bloge gegenfeitige Tobtschlagen ber Menschen, ober nur um bas Wandern ber Berrschaft von Sand zu Sand, — wenn die Sande felber gleich wenig taugen, — handelt, nicht zugleich etwa um hiedurch herbeigeführte geiftige Umschwünge, ba tann bas Interesse an solchen Begebenheiten für bie nicht unmittelbar babei Betheiligten nur ein fehr mäßiges fein. Richts befto weniger, mare bie gefchriebene Beschichte für die farbigen Raffen in wahrerem und vollständigerem Sinn ein Spiegel ber wirklich vorangegangenen geschehenen, als sie es durch Schuld von ursprünglicher oder erft nachmaliger Fahr-lässigleit bei der Ueberlieferung nicht ift, — wir würden ihr jebenfalls mit größerer Theilnahme folgen und mit weniger Langeweile, als uns bei Lefung z. B. meift geiftlofer Chinefischer Annalen au beschleichen pflegt. Dem Orientalen feinerseits möchte es freilich mit vielen unferer gefeiertsten abendlandischen Schriften leicht eben Beboch, wenn wir Jettlebenben, früherhin fast bas einzige biblische Jutereffe am Orient ausgenommen, uns im Ganzen erft feit jungfter Zeit mit bem Studium bes Morgenlandes ernftlicher zu beschäftigen anfangen, wie wollen wir bem Orientalen baraus ein Berbrechen machen, bag er sich bisher so wenig um uns bekummerte? Doch ber gelbe und schweinsäugige Chinese hat, ber selbstgenügsame, trot feines, bem unfrigen vorausgehenden Befiges vom Compag nicht uns zuerft aufgesucht, sonbern (bes Bortheils wegen oder aus uneigennütziger Menschenliebe ?) wir ihn. Eben fo Ameritanische Indianer und Gubsee Insulaner entfandten nicht ihrerseits Schiffe mit einem Columbus ober Coof barauf, uns zu entbeden; wir Guropäer waren es, welche jene, aufbringlich genug, (in nicht immer für fie angenehmfter Weise) mit uns befannt machten. Ja, wenn Afrita's Gibfpige nicht zuerft von bem Portugiesen Gama umsegelt wurde, sondern schon vor ihm auf Anlaß eines Aeghptischen Königs Phöniker in umgekehrter Richtung (bie Sonne im Ruden) Afrika umschifften, — Phöniker find Weiße; und tein Oftafritaner hat je ben Berfuch wiederholt. Doch, feit wann haben wir benn felber biefe allerbings von Erfolg ,triefenben" Bekanntschaften gemacht? — Sonft, wer konnte es langnen? ber Europäer ift ein munberfam rühriger Rerl. Es lohnt aber wohl der Mühe, unserer gegenwärtigen Betrachtung eine andere anjufchließen, welche bem gludlichen Auffinder ninivitischer Sculpturen bei beren erstem Erblicken in ber Seele aufstieg (Lahard, Bopulä-rer Bericht S. 189.): "Ein Frember brachte bie feit länger als 20 Jahrhunderten begrabenen Monumente an bas Tageslicht und

bewieß — ben um sie herum Wohnenben, — daß Bieles von der Civilisation und Weisheit, deren wir uns jest rühmen, unter ihren Borältern existirte, als ""unsere Vorältern noch ungeboren waren,"" und dies war in gewisser Hinsicht eine Anerkennung der Schuld des Abendlandes an das Morgenland. Es ist in der That keine geringe Ursache zur Verwunderung, daß sehr entsernte und im Bergleich neue Nationen die einzigen Nachrichten über ein Bolt ausbewahrt haben müssen, das einst die halbe Erdugel (?) desherrschte, und daß diese den Nachsommen des Bolts, und denen, die seine Stelle eingenommen haben, zeigen müssen, wo dessen Städte und Monumente einst standen. Dies war mehr als genug, Abderrahmans Erstaunen rege zu machen und ich benutzte die Gelegensheit, ihm einen kutzen Vortrag über die Vortheile der Civilisation

und ber Renntniffe zu geben."

Der Bang ber Cultur ift allerbings, wie man schon oft bemerkt hat, im Ganzen und Großen dem Sonnenlaufe, von Often nach Westen (Asien, in Afrika Aegypten, Europa, Amerika), gefolgt. Doch ber Europäer wendet jest fich und feine Segel, und eben bas thun feine Söhne in Amerika und anderen Welttheilen, nach allen Windrichtungen. In Oftindien trieb die Cultur mit bem Sanstritvolte, bas burch bie Nordweftede über ben Indus einbrang, vom Gangesthale aus hinunter nach Dekhan, b. h. fogar bem Namen nach, in bas Land zur Rechten, ins Subland; aber fpater entsenbete jenes, mittelft bes Bubbhismus, als biefer, in ihm selbst angegriffen und verfolgt, sich nach auswärtigen Ashlen umzusehen genöthigt war, Strahlen einer in manchem Betracht heilsamen Bilbung weit über sich hinaus, allerwärts hin; auch unter Stämme malabischer und mongolischer Rasse. Nur bas brüberlich anverwandte, aber religiös mit ihm entzweite Ariervolf, das es einft in feinem Ruden gurudgelaffen batte, erleuchtete fich mit eignem "Lich= te", ihm angezündet ober wieder angefacht von Zoroafter, bis es einer semitischen Religionsform, bem Islam, verfiel. - Das Ungethum von Afrika, diefer schwerfälligste aller Welttheile, ja geradezu ein unbehülflicher Klumpen, hat (und ift bas ein Wunder?) in feinen Eingeweiden, seit diese Menschen beberbergten, wohl nie eine irgend feinere Cultur von nemnenswerthem Belange auch nur angenommen, von Selbsterzeugung nicht zu reben. Der innere Berfebr in ihm ift ziemlich erschwert, und äußerlich bietet es zwar meerwarts ber anfahrenben Fremben an unermeßlich langen Ruftenfäumen genug Buntte oberflächlicher Berührung, aber, bei Abwefenheit tiefer Ginschnitte und Meerbufen, zu maffenhaftem Eindringen in fein Inneres fast gar feine Belegenheit. Doch hat semitischer Ginfluß viel tiefer nach Suben hinein fich Geltung verschafft, als man wohl . ohne Borliegen unumftöflicher Nachrichten vom Gegentheil, für glaublich zu halten geneigt ware. hier ift vom Islam bem

Christenthum ber Borrang abgelaufen. Bgl. Sichhorn Gesch. Vk. 231. Rur die Außenstäche im Often und Norden, mit Ausnahme jüngerrer Riederlassungen von Europäern, hatten ehemals, oder haben noch jetzt sich einer bebeutenberen Cultur zu erfreuen. Im Often als Hauptsitz einer solchen: Aegypten\*) mit Weroe (das, wie Lep-

<sup>&</sup>quot;) Meg ppien fteht im Rufe hoher Beisheit. Birb aber von ben ted. nifden Renniniffen und Bertigleiten abgefeben, Die es unläugbar befaß, fo muß man fic in Betreff etwaiger fpeculativer Biffenfcaft, bie es möglicher Beife befeffen haben tonnie, jur Beit faft nur auf bas Uribeil von Griechen verlaffen, bie jenen Ruf, ficerlich in übertriebener Beife, verbreiteten. Megyptens Bauten, es mare thoricht bagegen Biberfpruch erheben ju wollen, muffen uns ftumm maden-bes Staunen abzwingen, aber nothwendig auch ftets berebtes Lob und beifällige Bewunderung? Liegt 3. B. bem maffenhaften Aufthurmen von Thon und Stein ju folgen Pyramiben ein großartiger Anlas und eine erhabene Ibee jum Grunde? Bir wollen einmal ale ihren alle in ig en 3wed fegen, ben Erbauern ale Tobienroffbeng ju bie-nen. In biefem gall wurde ich an ihnen vermiffen, was ivbifden Werken erft wahrhaften Werth verleibt. Ich verlange natürlich nicht, bag fie, biefe Pyramiben, Bauten feien, von irgend einem praftifden daß sie, biese Vyramiben, Bauten seien, von irgend einem praktischen Bedürfnisse der Rothwendigkeit geboten, oder ber Rüglichkeit empfohlen, wie Deiche, Kanale, Bewässerungsmaschinen, Sternwarten u. i. w. Aber ich verlange, daß sie nicht bloße Denkmale ungerechtserigter personlicher Selbstverherrlichung seien, und led ig lich irdischen Dochmuth sich göttergleich bedünkender Könige mit der Vorstellung ligeiten, das Andenken an ihr, vielleicht im Uedrigen thatenlosed, wenn auch langes, wohl gar fluchwürdiges Leben auf eine fene Rachweit zu bringen. Ueder die Größe der Pyramiden entschied, wenn Lepsus Briefe S. 41. Recht hat, oft nur die Jufälligkeit, ob der König, der eine errichten ließ, längere oder kürzere Zeit ledte. "Dieses allmälige Anwachsen erklärt die ungeheure Größe einzelner Pyramiden neben so vielen anderen kieineren. Jeder König begann den Bau seiner Pyramide, sobald er den Thron bestieg; er legte sie nur klein an, um sich ein vollständiges Grad zu siehen, auch wenn ihm nur wenige Jahre auf dem Throne beschieden waren. Mit den fortschreitenden Jahren seiner Rogserung vergrößerte er sie aber duch umgelegte Mäntel, die er seinem Lebensziel nabe zu sein glaubte." umgelegte Mantel, bis er feinem Lebensgiel nabe ju fein glaubte." Belch' vermeffene Eigenliebe! Ueberbem biefe Steinungeihume abne einen tieferen Gebanten (will man nicht 3. B. ben von Glabifc einen tieferen Gebanken (will man nicht 3. B. ben von Glabisch binter ihnen gesuchten einraumen), ale einen einsach geometrischen, gleichen fie nicht, so zu sagen, jenen Thieren voraufgegangener Schöpungsperioden, weiche nicht sowohl durch die Schönbeit ihrer Geftalt, als durch die ungeheuerliche und robe Massenhaftigkeit ihrer Dimensionen, den Geist bewältigen und erdrücken, statt ihn zu erheben? Den Göttern, es ist wahr, daute man auch Tempel und andere Deiligibumer in maasloser Pracht, und ich will gern glauben, daß sie, wie ausere dristichen Dome und Mänster, allemal wirstiche Frömmigkeit baute, d. h. jener Drang von Gelen, die inmitten der Derrlichkeiten dieser Welt bennoch nach ewigen Tränken dursten, und das Bedürfuss im demuthigen Derzen, das Leben der Gegenwart über sein Richts zu erhebenden Obhen des Unvergänglichen emporguresen, wo wöglich über den zersallenden Staub des Leibes sich den bestehn gernaben Genus deitheit zu sichern. So genben Genug geiftiger Foribauer burd bie Botibeit ju fidern. Go

fius wiat, erst von bort, nicht in umgekehrter Richtung Aeghpten von letterem, feine Cultur empfing), Rubien, und Aethiopien, beffen bervorragendste Bevölkerung semitischer Abfunft ift. Am Norbranbe, von Afien und Europa ausgegangene Einwanderer: Rarthager, Griechen, Romer, arabische Mauren, bie auch über Gibraltar nach Spanien hinübersetten, und, von Franzosen abgelöst, Türken. — In Amerika bezeichnen staunenswerthe Denkmale als wahrscheinlichen Weg ber Cultur ben von Norben nach Guben. — Uebrigens gehört bie weiße Raffe urfprünglich ber gemäßigten Bone auf ber Nordseite der Erbe an; — sicherlich im Allgemeinen der örtlich meist begünstigte Aufenthalt zwischen dem Zuviel der Kälte und Hige! — Schwarze von eigentlich äthiopischer Rasse tennt als einheimische Bewohner nur Afrika. Amerika hat, trop der in einheimische Bewohner nur Afrika. ibm unterm Gleicher steilrecht sengenden Sonne, feine erzeugt. — Der rothe Mensch reicht durch alle Zonen von Rorben bis zum Suben binab. Dagegen findet fich ber Menfch gelber ober mongolischer Raffe nur auf ber Norbhälfte ber Erbe, aber in Oftafien fast vom Aequator aufwärts bis in die höchsten Polargegenden, und die fummerlichen außersten Saume ber brei Festlander Afien, Amerita und Europa find ibm noch zugewiesen. — Dem Malayen und in ihm eingeschloffen, bem Polhnefier gehört, mit Ausnahme der Auftralneger, falls biefer von ibm naturgeschichtlich gefondert werben muß, bie gange fübliche Infularwelt mit bem großen Festlanbe am Subpole.

Wie schwer es halte, Hrn. v. Gobineau im Allgemeinen entsgegen zu treten, so lebe ich voch der festen Ueberzeugung, es sei bedenklich, wie er thut, alle Glücksfälle (Gewinn oder Berlust) im Leben von Berdienst könnte dann kaum noch die Rebe sein, — auf Eine Karte ankommen zu lassen. Das kaun nur ein einseitiges Resultat herbeiführen. Angenommen, die allerdings staunenswerthe Thatkraft der von Blumenbach so geheis

fei es auch, das die Erbauer von Pyramiben religiöfe mit bem fünftigen Leben in Berbindung pehende Borftellungen zu Bauten antrieben von solch abenteuerlicher Art, wie die Pyramibeu offendar sind. Ich will sie nicht beshalb tabetu. Aber welch' ein geistig beschränktes Skavenvolf, das sich, wenn auch vielleicht mit inwendigen Muraun, zur Errichtung von Deukmalen misbrauchen ließ, welche ihm nach keiner Seite hin, weber feinem leiblichen noch seinem Seelen-Deile, konnten sonderlich zugute kommen. Hur wie viel Silbertalente Jwiedeln und Knoblauch das arme Boll bei Errichtung der Pyramibe des nichtswärdigen Cheops (entgegen einer widerspruchswallen Sielle bei Juven. KV. 9. und den "Fleischispfen Negyptens") aufzehrte, hat Derodot II. 125. und ausbewahrt. Die mögen, ein wie jämmerliches (ob auch von der neueren Chemie angepriesenes) Mahl auch, den zur Freude des Estens gekommenen Arbeitern gleichwoht ein unendlich geringeres Meer von Thränen aus den Angen geprest haben, als Schweiß aus müden Gliebern die Sonne und Blut vom Raden die Juchtruthe undarmberziger Treiber!

genen tautafischen Menschenrasse und ihr factisch unbestreitbares Uebergewicht fei unwandelbar mit ber weißen Sautfarbe vertnubft, bie Farbigen bagegen seien wirklich zu ewiger Unbebeutenbheit ver-urtheilt, - was erhielten wir burch biese Bemerkung? Den hinweis auf eine an sich unbegreifliche qualitas occulta, die ihrerfeits auch nichts ertlärt; bie gegentheils bloß besagte als hinzunehmenbe Thatsache: "Es ift;" aber nicht, wie es boch tommt, bag bem fo ift. Benn überbem an ben Bolfern und in ihren Beschiden fast Alles vom Blute herkommt, wo bleibt ba für fie menfchliche Freiheit und Gelbftbeftimmung? Dan tonnte vielleicht mit nicht viel minberem Rechte vom Einzelnen behaupten, fein ganges Schidfal, Tugend und Weisheit, ober Thorheit und Lafter, alles bies und mehr noch, fteche in feinem Blute. Alle feine, weil willenlosen, Thaten waren gleichgültig, nicht zu loben und nicht zu Die Boller aber, wie maren fie, auch nur in untergeordneter Weise, herren ihrer Geschicke? und wie baber verantwortlich ju machen, für bas, mas fie thun, ober mas fie laffen und nicht thun ober nicht thaten? Gie hatten Berbienft und Schulb, entweder gar nicht oder blutwenig bei ihrem ganzen Treiben; ben Benius der Geschichte ein trostloser Gedanke. Wie nieberschmetternd aber auch für die farbigen Rassen die fatalistische Ueberzeugung, alle Unftrengungen, benen fie fich unterziehen möchten, aus fich etwas zu machen, gleich bem, was die Weißen erreichten, hülfen ihnen, vermöge ber unzureichenden Anlage folieflich boch ju nichts, ober fo gut wie nichts! Und, find ganze Menschenge schlechter, ale z. B. die schwarzfarbigen ohne Zahl, wie geboren jur Stlaverei vermöge ihres gangen Wefens (gleich bem Laftthiere), wie will man fie anklagen, baß fie, zu jenem "paffiven" Buftande burch göttliche Vorherbeftimmung ausersehen, niemals Herrn geworden? Bal. oben C. 51. Niemand erwartet vom Gel, baff er einmal plöglich Pferd wird, freilich eben fo wenig vom Pferde, bag es, gleich manchem vertommenen und, fo zu fagen, unter fich gur Thierheit hinabgefuntenen Benie, burch eine Ausartung binabwärts Geftalt und Wefen annehme vom Gfel. Jedes muß in feiner Urt bleiben; kann bas Sochste entwickeln, was innerhalb ber mit dieser Art gesetzten Natur liegt, nichts über deren Grenzen binaus. Aber wie viel in feiner natur liege, unter gunftigen Umftanden ber Entwidelung harrend, bas eben ift bie fcmer zu ergründende Frage bei Zusammenfassungen von Individuen nicht minber als bei ihnen einzeln. Wir kommen barauf zurud. Die Anlagen ber farbigen Leute, es fei willig jugeftanden, find nicht bie gleichen, zum Theil auch wohl nieberere als burchschnittlich beim Weißen; aber ich halte ihre Sache nicht so verzweifelt, daß ber Menschenfreund fie trot feiner Bemühungen, ihre Ehre in biefer Beziehung zu retten, schlechthin verloren geben mußte,

"L'humanité n'est pas perfectible à l'infini" spricht Hr. v. Gobineau. Allerdings; aber hauptfächlich nur, — weil ber Mensch selbst ein Endliches ift; und für bas Fortschreiten ber Menschheit im Großen ift tropbem tein Ende abzusehen. Auch in bieser Beziehung befindet sich des Menschen Standort weit über bem Thiere. Des Letteren Meußerstes an Fähigfeit zur Bervollfommnung durch Pflege, Cultur, auch etwa Dressur \*) steht nicht zu weit hinaus. Aber perfectibel ist doch sogar auch — bie Pflanze. Warum, wenn andere bie Stabilität ber Korperverschiedenheit je nach den Rassen uranfänglich ist und, ohne Widerrede, bleibend, und ständig, warum mußte nothwendig (was doch, zur Zeit wenigstens, unbewiesen) der freie, ins Unendliche strebende (unter allen Umständen ein menschlicher) Geist an jenem Thous eine unübersteigliche Schrante finden? Es bestehe ursprüngliche Ungleichheit ber Raffen auch in geiftiger Beziehung. 3ch läugne fie fo wenig, als bei Aber erftens find die Gaben mannichfach. zweitens, meine ich, haben wir babei zu berücksichtigen, ob nicht bie farbigen Menschenstämme sich in manchem Betracht zum weißen verhalten, wie minder entwickelte Rinder. Bielleicht schlummern in ihnen noch verborgene Kräfte, und ein gebeihlicher Frühling mag manche Anospe aus ihnen hervortreiben, und biefe zu lebensvollen, auch zum Theil schönen Blättern, Aeften und Blüthen entfalten und aus einander legen. Im Kinde steckt prophetisch ber Mann und ber Greis; und aus ihm wird ober fann boch werben, was es verspricht. Freilich nicht aus jedem Kinde Jedes, etwa ein musitalifches, bichterisches, ein herrscher - ober mathematisches Benie. Ich wüßte aber nicht, warum nicht aus einem an Geift jungen und, wenn auch zur Zeit noch brach liegenden Bolle möglicher Beise sollte instlinftige ein Alter, ein Erwachsener mit besonders ausgebildeten Talenten werden? Ja, ich glaube zuversichtlich baran. Ift bie Menschheit überhaupt perfectibel, warum follten von biefer Bunft bie bis jest weiter zurückgebliebenen Raffen ausgeschloffen Der weißen Raffe fei Geburts Abel ein ihnen mublos von Alters her jugefallenes und ficheres Erbtheil. Bielleicht bag bie übrigen Raffen erft fpat und mubfam, aber boch überhaupt ben Abelsbrief vom Menfchen, in jeder Beziehung wurdig, Menfchen gu beigen, fich rechtmäßig erwerben. Tropbem aber, bag G. Riemm aber, obwohl er erft in ber Bereinigung ber von ihm fog. paffiven und activen Menschheit für beibe bas mabre schöpferische Beil er-

<sup>\*)</sup> Bgl. bie, jedoch etwas beklamatoriich gehaltene Borlefung: "Die Zufunft ber Thiere" von Isidor Gooffroy-Saint-Hilairs in Esquiros und Weil Jardin des plantes p. 171 — 203. in ben zwei Abiheilungen 1) Geschichte ber Herrschaft bes Menschen über bie Erbe; 2) Philosophie ber Eisenbahnen. Die Thiere und bie Maschinen.

blickt, erklärt fich boch unumwunden für bas Dogma vom Fortfchritt ber Menschbeit im Allgemeinen. 3. B. in folgenden Worten : "Die (aus ben ethnographischen Borlagen resultirende) Beschichte aber wird uns zeigen, wie, trop aller Hinderniffe, die Menschheit bennoch überall und stets im Fortschrift zu höheren Stufen ber Cultur begriffen ift, und wie in diesem Bestreben ein Bolt auf bas andere ablösend und fortsetzend in ununterbrochener Reihe, gleich ben Wellen bes Meeres folgt, welche raftlos gegen die ftarren Felsen ober bie Damme ber Menschen andringen."

Allgemeine Betrachtungen ber Weltgeschichte, in Weife bes Brn. v. Gobineau nach Raffen - und Stammverfchiebenbeit ber Menschen, ober, fast banut gleichzeitig, Ritter Bunfen's in seinem neuesten weltgeschichtlichen Werke mit Rücksicht auf Religion und Sprache maren früherhin unmöglich. Dazu bedurfte es erft einer Menge von Borbebingungen, bie auch jest, wie man fich bei unserem Buche leicht überzeugt, noch nichts weniger als volltommen erfüllt find. Erft wird Manches aus Ahnung zu bewußtem Biffen fich umsetzen muffen. Ich freue mich aber biefer eigenthumlichen Richtung, welche icon jest die allumfaffende Geschichte unferes Gefcblechts, ohne eine ber Raffen verfchmabt beifeit liegen zu laffen, statt ber bisherigen, sich nur sehr uneigentlich so nennenben Weltgeschichte, einzuschlagen unternimmt. Es war taum anders zu erswarten, als bag man, nach anderen, von der Ratur abgewichenen, jum Theil subjectiv erbachten Betrachtungsweisen, boch zulest wieber jur Natur felbft und beren fcharfer Beobachtung jurudtehren mußte. Daber 3. B. in ber beschreibenben Raturwiffenschaft bas Dringen auf natürliche Gintheilungs - und Anordnungs - Spfteme an Stelle ber fünftlichen und mehr übereintunftlichen früheren. Ebenso ferner jett, und unserm gegenwärtigen Thema noch naberkommend, das Bedürfniß, statt der fog. politischen Erdbeschreibung, welche menschlicher Willklihr und beständigen Wechseln unterliegt, eine folche zu begründen, welche auf die natürlichen und unwandelbaren Berhältniffe ber Erbe und Länder, in loth, und wagrechter Richtung, nach Starrem und Fluffigem (Berge, Baffe, Meer, Fluffe u. f. w.), nach Bolbobe, nach Warme- und Brobuttenvertheilung u. bgl. m. ihr Hauptaugenmert richtet, auf folden festen und bleibenden Grundlagen ihr Lehrgebäude errichtet. Dadurch (hauptfächlich Karl Ritter's Werk) ward die Geographie zur Würde einer wahren und zwar äußerft wissenswürdigen und anziebenben Wiffenschaft erhoben. Die politische Geographie, bis babin eine Anhäufung von erbfundlichen Kenniniffen, verliert, mit bem Charafter bloger Zufälligfeit, von nun an auch an Unbelebtheit und Trodenheit bes Inhalts, weil fie burch bie natürliche Auffaffung ber Erbe einen ficheren und bauernben hintergrund gewinnt, von welchem sich für bie vorstellende Einbildungstraft ein leichter faßbares und helleres Bild abhebt von all' ben zeitlichen Bergrößerungen und Berkleinerungen ber Staaten, ober von dem anderweiten Spiel sonstiger Abanderungen, was mit den Besit = ober Cultur =

Buftanben ber Länder ber Menfc treibt.

Diese Berfahrungsweise nun besgleichen in die Beschichte einzuführen, die bisher vorzugsweise auf bem politischen Gebiete sich zu tummeln gewohnt war, erachte ich für kein geringes Berbienst. Gründung der Geschichte auch auf natürliche Berhältnisse der Wenschheit, ihres allgemeinen Substrates, empfiehlt sich einfach schon aus bem Grunde, baf auch einmal unter einen geschichtlichen Gesichtspunkt zusammengebracht werbe, was in naturgemäßer Weise zusammengehört, und getrennt, was, seinem Wesen nach, so unpassend in dasselbe Joch eingestellt wird, als, nach dem Berbote ber Bibel, Pferd und Rind. Thut nicht aber die gewöhnliche Staastengeschichte bas Gegentheil? Sie folgt ben Wandelungen bes Staats; bas pflegt ihr planetarisch manbelbarer Leitstern zu sein. Wie fehr find z. B. bie weniger burch sich felbst, als von der Natur gebilbeten Bolts : und Sprachstämme aus einander gerissen, und frembartige durch einander gemengt! Gewiß ware es aber ein nicht leichtes, aber bantbares Unternehmen, wie man zuweilen, was etwas für sich hat, die geschichtlichen Begebenheiten nach dem Brincipe ber Gleichzeitigkeit fich befah und ordnete, so etwa auch einmal eine geschichtliche Gruppirung nach Stämmen, die, aller Berschiedenheit in sich ungeachtet, boch zugleich, wegen Gleichartigkeit bes Princips, auch viel Gemeinsames besitzen muffen, g. B. bem Indogermanischen, bem Semitischen, ober, innerhalb bes erfteren, ben alten Griechen und Romern, ben Germanen, Romanen, Slawen u. f. w. zu berfuchen. Sie wirbe, recht an-gefaßt, sicherlich in mancherlei Betracht fruchtbar werben. Das mit Erfolg thun zu tonnen, mußte es freilich schon beffer, als in ber That ber Fall ift, mit Erlebigung ber Borfragen bestellt fein, bie fich namentlich auf Raffen = und Sprachen = Berichiebenheit beziehen, bas Grundthema von Ethnologie \*) und Ethnogonie.

<sup>\*)</sup> Der sonft übliche Rame: Ethnographie beutete mehr auf eine bloße Bölfer-Beschreibung. Es unterscheidet fich aber von ber Geographie ober Erbbeschreibung, weiß man, eine Geologie, welche, von ber Bilbungs - und Umbilbungsweise unseres Planeten eine glaubhafte Geschichte zu entwersen Ernft macht. So ift auch ber Bölferbetrachtung eine höhere Aufgabe gestellt, als bie ber unmittelbaren Gegen wart und bloßen Beschreibung bes Wobwortes, welchen bie verschiebenen Bölfer inne haben, ihres Aussehens, ihrer Sprache, ihrer Beschäftigung und Rahrung, ihrer Regierungssorm, ber Sitten und Trachten, ihres religiosen Glaubens, und is fort. Rämlich, so weit möglich, ihr Ursprung, ihre Wechselbergund Prachen Berwan bis chaften nach Stammes herkungt und Sprache sind ein unermesliches Feld forgfältigster Untersuchung, das aber,

Die nicht allzu erfreuliche Wahrnehmung don großer Unficherbeit in völkertundlichen Fragen muß man leider bei Lesung von hrn. v. Gobineau's gedankenreichem Werke sich öfters gefallen lafsen. Die Ethnologie ist noch in unendlich vielen Bunkten zuruck, und es wird ihr vielleicht nicht zu nahe getreten, wenn man erklart, fie habe die erften Kinderschuhe noch nicht ausgezogen. Biele Be-hauptungen unsers Bfs. wären sonft sicherlich unterblieben, andere schärfer bingeftellt und tiefer begründet. Also z. B. 1) ob die Menfchen - Species von ursprünglicher Einheit ben Auslauf genommen ober gleich Anfangs mit einer Mehrheit grundverfchiebener Urpaare, ben Stammaltern ber Raffen, begonnen babe, ift eine gar nicht ausgemachte Contreverse, die fich an die Schwelle ber Wiffenschaft ftellt, und, fo ober anders beantwortet, vielerlei Folgerungen mit sich nachschleppt von eingreifendstem Belange. In Betreff ber angenommenen Bahl von Raffen ober menschlichen Ab-arten geben wieder die Anfichten ber Forscher weit aus einander. Dann, unter welche ber Raffen bie Bolfer zu bringen, ift abermals in einigen Fällen streitig, zumal wo zu Blutevermischung Berbacht vorliegt. Die nichts weniger als häßlichen Osmanen gaplen boch, wenn auch in weiterem Abftanbe, fprachlich g. B. ju ben häßlichen Mongolen und Ralmlicen; und Magharen und Finnen besgleichen, trotbem baß ihre körperliche Abweichung bies tanm glauben läßt, nicht nur zu ben Lappen, fonbern auch, mit biefen, gleich ben Türken zum Mongolenstamme von entschieden gelber Rasse. Bis jett noch wenig aufgelöste Schwierigkeiten. Auch 2) in Betreff ber Sprachen hat bas freilich erft fiberaus junge Studium berfelben, obschon vergleichsweise viel, boch zu allgemeineren Zwecken noch lange nicht genug vorgearbeitet und geleiftet. Wenn die Raffen-Eintheilung fich junachft an ben phyfifchen Menschen mit seinen leiblichen Berschiedenheiten von eingreifender Art wendet: fo umreift die Linguiftit Boller mit zwar finnlich vernehmbaren, boch eigentlich geiftigen Abtrennungelinien, b. b. vereint ober fonbert fie nach ben Sprachen in balb engeren, balb weiteren Abstanden. Mannichfaltigfeit ber Bunge bei und innerhalb Giner Raffe, in welche verschiedensprachige Boller und Stamme von somatischer Seite her müssen eingestellt werben, hat nichts Bunberbares, weil die Grenzen ber Raffen jedenfalls von weiterem Umfange sind als felbst die weitest gefaßten Sprachstämme, und biefe pfuchifchen Abarten im Schoofe ber Menfcheit, wenn ich fo bie fprachliche Stammverschiebenheit bezeichnen barf, fich recht wohl vertragen mit bem körperlichen Ginheits-Thpus einer beftimmten Raffe. Auffällig, weil mit ber Bollergenealogie unvereinbar,

im Bergleich ju bem Erforberlichen, nur erft wenig urbar gemacht und angebauet worben.

bagegen mußte man eine Gleichsprachigkeit finben, bie fich in zwei Raffen vertheilte. Wie, wenn z. B., ohne bag Sprachentlehnung ober Bollervermischung vorausgegangen ware, sich mehrere Absweigungen bes Altaifchen ober Turanischen Sprachgeschlechts, (3. B. Türken und Magharen, von benen wir oben fprachen) in physiologischer Rucksicht wirklich aus ber sog, mongolischen (ober gelben) Raffe berausfallen follten. Ueberhaupt sind wir noch in vielen Barthicen von ben interlingualen Berhältniffen ber Bolter (ich erlaube mir, das Wort nach Analogie von internationalem Bertehre zu bilben) nichts weniger schon als leiblich ausreichenb unterrichtet. Gleichwohl will Br. v. G. viele feiner gefchichtlichen Gage auf fprachliche Berhältniffe mit begründen, bie wir faft gar nicht ober nur oberflächlich tennen. Bor Allem fragt es fich ungeheuer, ob er Recht behalte mit feinem I. 349. etwas zuversichtlich aufgestellten Sate: "Die Hierarchie ber Sprachen entspricht streng ber Hierarchie ber Raffen." Afrika ist ohne Wiberspruch von allen Belttheilen ber ungefägigfte, ein wahrhaft unartikulirter und glieberlofer Rumpf. Ware es zu verwundern, wenn seine Insassen in Uebereinstimmung mit einer, fie beeinfluffenden Dertlichkeit auch eben so unartifulirte Sprachen rebeten? Jebenfalls ift, meines Biffens, noch teine einzige fog. einsplbige Sprache bort gefunden worben, wie fie in China und Hinterindien ju Banfe find, und auf ber von Steinthal nach ihrem physiologischen Range entworfenen Claffificationstafel ber Sprachen nimmt tein Regeribiom, fonbern bas monospllabe Thai, die Sprache ber Siamesen, die unterfte Stufe ein. In bas ungeheure Chaos von Sprachen, bie über unfern Erbboben gerftreut find, hat nach 2B. v. Sumbolbt in feinem unfterblichen Werte "Ueber bie Berschiebenheit bes menschlichen Sprachbaues" ber eben erwähnte jungere Schriftsteller eine gewiffe Orbnung abseiten burchgreifenberer physiologischer Unterschiebe su bringen gesucht. Für umfassende Uebersichten aller Sprachen in genealogischer Beziehung bat ber Abelung'iche Mithribates, später Abrian Balbi in seinem Atlas Außerorbentliches geleistet. Richt nur aber geht une bon ungahligen Sprachen, um fie einordnen zu können, noch binlangliches Material ab, fast an keinem Orte que ift bie Forschung schon grundlich genug betaillirt \*).

Bei bem Allen ist Sprache als bas eigentlich unterscheibenbe Nationalitätsprincip zum Entwerfen von Böllergenealogieen unumgänglich nöthig. "Die Sprachen (um mir die schönen Worte Hrn. A. v. Humboldt's Kosmos I. 383. anzueignen,) als geistige

<sup>&</sup>quot;) Wie viel aber baju gebore, erfieht man am besten barans, wenn man fich einmal bie Babl aller vorhandenen Sprachen vergegenwärtigen will, die fich freilich, je nachdem man ben Begriff Sprache weiter ober enger faßt, gewaltig andert. S. fpater.

Schöbfungen ber Menschheit, als tief in ihre geiftige Entwickelung verfcblungen , haben , indem fie eine nationelle form offenbaren, eine hohe Wichtigkeit für die zu erkennende Aehnlichkeit ober Ber-fchiebenheit ber Racen. Sie haben biefe Wichtigkeit, weil Gemeinschaft ber Abstammung in bas geheimnifvolle Labhrinth führt, in welchem bie Berknüpfung ber physischen (förperlichen) Unlagen mit ber geiftigen Kraft in taufenbfaltig verschiedener Geftaltung fich barftellt." Aber weiter, ber Mensch bebient sich als Hauptmittels jur Mittheilung an andere Menschen ber Sprache, freilich nur bem verftandlich, welcher fie, gerade biefe Sprache, verfteht. In ihr finbet faft Alles seinen Ausbruck, was ihn geistig bewegt; teine Erwer-bung feiner Seele, die nicht in biesem Behältniffe, weun auch nur mit innerlichen Worten, niedergelegt würde. Darum ist Sprache überall burchweht von Beift; ja, obschon ein Körperliches, felber Beift, von innen nach außen gewendeter, offenbar werdender Beift. Insofern aber ber Beift es ift, welcher zu Thaten in ber Beschichte treibt, ober welcher Erfahrenes, Freud wie Leid, erbulbet, insofern wird auch die Sprache ber Bölter, als ihres Geiftes Wiederschein, von ber Geschichte mächtig berührt, wie freilich umgekehrt auch die Geschichte von jener nicht unberührt bleibt. Daher auch die außerordentlichfte Bedeutung eines eindringenden Sprachftubiums nicht nur für die Weschichte, sondern auch für die Beistestunde sowohl im Allgemeinen als im Besondern. Sprachen tann man, in einer Rudficht, als Sobenmeffer ber intellectuellen Bilbung bei ben jebesmaligen Boltern benuten, von welchen fie gerebet wirb. Ra-turlich meine ich schon bie Sprache an fich, noch abgefeben von etwaiger Literatur, ober von bem, was Empfunbenes ober Gebachtes mittelft ihrer in Sprachbenkmalen niedergelegt worden. Die Sprache pflegt ja bie Schickfale bes Bolles zu theilen: wunderbar, wenn fie nicht öftere bavon tiefer ober minber tief eingebruckte Spuren, vielleicht mitunter ju unbeachtetem Gebachtnif, mit fich Allein, was man nicht bamit verniengen barf: ber berumtrüge. zweckliche Werth einer Sprache steht feinesweges immer mit ber jebesmaligen Gulturftufe eines Bolles in gerabem Berhältniffe. Ihr Bau und die urfprüngliche Anlage, b. h. ber erfte Gobvfungstrieb, welcher eine Sprache von vorn herein auf eine vollkommenere Bahn \*) warf, (zu beren Beurtheilung erft W. v. Humboldt

<sup>&</sup>quot;) Auch bie vielfach verwidelten amerifanischen Sprachen haben tropbem einen vergleicheweise unvollommeneren Sprachau, und es klingt baber für ben Rundigen ziemlich lächerlich, wenn Bater Mithr. III. 328, "solche fünfliche Sprach Einrichtungen" glaubt nur aus "einer böberen Cultur" erklären zu können, von welcher berabgefunken die Bolter Amerika's boch in ber Sprache Spuren zuruchehalten bie Wilter Amerika's boch in ber Sprache Spuren zuruchehalten hatten. Er vergaß, daß diese Art von finnlichem Reichinum auf ber andern Seits Geiftes Armuth und Schwäche bes absondernden Abstractions-

gesunde Grundsätze aufstellte), ist nicht gleich mit den wechselvollen Stadien, welche ein Bolt in unterschiedenen Zeiten geistig durchmist und einnimmt. Die Leistungsfähigkeit z. B. der schönen Litauischen Sprache reicht unendlich weit hinaus über das Maaß der Bildung, welche das Litauische Bolt nicht nur jest besist, sondern überhaupt je besessen haben kann. Die erreichte Wirklichkeit des Bolts ist weit zurück geblieden hinter der in seinem Ivoiome liegenden Möglichkeit des Fortschritts. Nach den Borstellungen, die wir uns von Aegyptischer Weisheit zu machen psiegen, würde man andererseits die Aegyptische Sprache auf einer viel höheren Stuse, ich sage nicht bloß der Anlage, ich sage auch ührer Ausbildung erwarten. C'est le premier pas qui couto. Bon vorn herein schlechter angelegte Sprachen erreichen ihr Ziel nicht in der Angemessen, heit, womit bessere, oft bei kurzer Frist erhöheter Ausbildung, schnur-

ftrack gelangen.

Wollte nun aber einmal bie Regersprachen, zu beren Stubium sich täglich mehr Material ansammelt, ein unpartheilscher Beobachter, ich meine nicht flüchtig barauf ansehen, ich verlange grundlich burchmuftern zu bem Enbe, ob fie burch bie ihnen natürlich antlebenbe Robeit hindurch nicht blog bas Geprage bes Menschenthums überbaupt, fonbern auch eines Menschenthums bliden laffen, bas fich für weitere Pflege und Ausbildung empfänglich und fähig zeigte: es würde, bin ich überzeugt, das Urtheil unendlich mehr zu Gunften ber Schwarzen ausfallen, als man nach anderweiten Quellen fcbiene hoffen ju burfen. Und einen folden Beobachter giebt es in ber Berfon eines Miffionars, frn. Rolle, welcher in Sierra Leone mit Schwarzen von vielerlei Stämmen und Sprachen in Berührung gekommen ist und, außer seiner Polygiotta Africana, bie von weit über 150 afrikanischen Sprachen und Munbarten Nachricht giebt, von einigen Ibiomen, vom Bei und Bornu, gründliche Grammatiten verfast hat. Ein werthvolles Buch, betitelt: African Native literature or Proverbs, Tales, Fables and Historical fragments in the Kamuri or Bornu language (Text mit Ueberfetung und Bornu - Gloffar). By Rev. S. W. Ko'elle, worin ebenberfelbe viele, Bornuefen vom Munbe weg mubfam burch ibn abgehorchte Erzählungen mittheilt, hat Lond. 1854 8. die Church Missionary Society in Drud ausgehen laffen, und fich baburch um Sprach - und Bollertunde ein

vermögens verraibe. Dieroglyphen und dinefifde Schrift 3. B. leiben, eben weil fie nicht einfach find, an großen Mangeln. Lobt man nicht 3. B. unfer, ben Stellenwerth anzeigendes Biffer- Syftem gerade wegen feiner unglaublichen Einfachteit und mathematischen "Eleganz"? Ferner sind nicht biejenigen Mafchinen die besten, welche mit dem geringfen Arafianswande und bei hober Einfachbeit ihrer Einrichtung die vergleicheweise größte Wirfung bervorbringen? Und was meint man vom Poly- ft. des Monotheismus?

nicht geringes Bervienft erworben. Ich bin aber mit grn. Rolle burchaus einverstanben, wenn er aus aubern Umständen, aber auch gang vorzüglich mit aus biefen, leiber blog profaifchen Studen ben Schluß giebt, wie ber Reger nicht gang gewöhnliche Fähigteiten entwideln tonne. Ginzelne unter jenen find gewiß von eigner Erfindung (wenigstens liegt fein Berbacht vor, ber Anftog bagn fei ihm etwa bon Arabern getommen) und zeugen von einer gar nicht geringen Erfindungsgabe. Als eines folchen will ich nur ber Story of a Servant of God. p. 143 - 145 Erwahnung tonn. Wie nach bebraifcher Angabe eine Fran ihren Mann und uns Alle um bas Barabies brachte, fo verwirfte ebenfalls burch bie Reugierbe feines Weibes (jum fichern Zeichen, bag bie Sage von keiner Frau ber-rubrt) ber Mann die früher von ihm befessene Gabe bes Berftandniffes von allen Thier (prachen \*). "Wenn, bas ift bie Ruganwendung ber Wefchichte, ein Mann feine Bebeimniffe einem Beibe ergablt, so wird bas Weib ihn auf Satans Weg führen. Hatte er fie nicht an feine Frau ausgeplaubert, die gange Schöpfung Gottes, Menschen und Thiere, Bogel und Fische im Waffer, fie wurden alle bas eine bes andern Sprache verstehen. Ein Weib bringt nie einen Mann auf einen guten Weg. Jest sind wir alle folche, beren Sprache ber herr getheilt hat (Now we are all such whose language our Lord has divided)" Alfo eine neue Enistehungsgefcichte von ber Sprachverschiebenheit. Die babblonische Sprachverwirrung mitgezählt, nun icon bie vierte \*\* Erzählung von ber Glofsogonie, die mir vorgekommen. Einen so tiefen Eindruck muste

ibn gerichtet." "Rochen ber Sprachen", bei ben Eften, welche, wahrscheinlich Censurverhaltniffe halber in ben Berh. ber Estin, Bes. 1. 6. 44 — 47 nur unvollfanbig mitgetheilt, besthalb bester in Robl's Meisen in bie Officeprovinzen II. 251 — 255 (vgl. A. L. Z. 1847 Juli S. 8) nachgelesen wirb. Außerdem die in einigen Punften ihr abnliche Sage von der Entstehung der Sprachen bei den Anstratiern (Gerfäcker, Reisen Bb. IV., S. 381 fg.).

<sup>\*)</sup> Unter andern Curiosis und Sprachphantastereien habe ich A. L. Z. 1845 Juni S. 1027, wie einer Diff. über die Sprach ber Engel (gu I. Cor. XIII. 1), auch einer aubern: J. G. Drochsler, De sorm, brutorum des. Lips 1673 donno ed. Erk. 1706 gebacht. Die Sache hat, wie sich auch 5. 90 Bergleich ung ber Mensche. Die Sache hat, wie sich ein Steinthal's Logis u. f. w. erseben lätt, auch eine ernste Seite, die man nicht schlechweg abweisen darf. Der Dr. Gall (s. die beutsche Uebers. von Esquiron und Woll, Jardin den Planess S. 271) wußte von seinem hunde gox Wunderdinge zu erzählen. Das Thier mußte, von Wien nach Parls verseyt, auch mit seiner ihm passit de iwobineden) Sprache unsatteln und von da ab neben bisherigem ehrlichen Deutsch, auch das Französische sied aneignen, was sehr wohl gesang. Er batte in Rurzem das Pranzösische so gut wie das Deutsche weg: "ich habe mich blevon überzeugt," verscherte Gall, "und habe ganze Säpe in der einen wie in der andern Sprache an ihn gerichtet."

auf den benkenden Menschen die Frage nach dem Grunde dieser so räthselvollen Erscheinung machen, wie doch die unendliche Berschiedenheit menschlicher Iviome in der That ist! Menschliche Gestalt und gleichartiges menschliches Thun, und dabei nun doch die zurückschreckende Schwierigkeit gegenseltiger Verständigung, gleichsam als ständen zwei wildsremde und völlig verschieden geartete Wesen einander gegenlüber! wo mit dieser Seelenkluft Sprachverschiedenheit sich trenuend zwischen sie wirft. — Auch von den Sprüchwörtern bern in den eine ganze Reihe bestien, und Wisworten beruhen viele auf richtiger Beobachtung und sind auch in ihrer Fassung nicht schlecht.

Bir sind noch nicht entfernt in der Verfassung, über das Maas der Bildungsfähigteit sowenig der Menschen überhaupt, als im Besondern z. B. einzelner Rassen ein abschließendes Urtheil abzugeben. Dazu ist unsere Bekanntschaft mit ihnen noch zu neu, und die Zahl der fehlenden und erst herbeizuschaftenden Data zu groß. Wie kann man Häuser oder gar Paläste auf einem Grunde erbauen wollen, der noch so schwankend und unsicher! Facta (oder Agenda

<sup>&</sup>quot;) Außer Bornu hier, Rabylische, Joruba und Obschi nachgewiesen in Deutsch-morgeni. Itor. VIII. 440. Einige Bespstele bei Kölle: "Wenn Jemand, ber bich nicht kennt, ober ein Blinder auf dich schile: "Wenn Jemand, ber bich nicht kennt, ober ein Blinder auf dich schilt, werde nicht barüber bise". "Die Rlugheit (wisdom) fist nicht im Auge, sondern im Kopse". "Auf dem Boden (Grunde) der Geduld bestindet sich der himmel." "Wer kein haus hat (ein Armer), hat in der Gemeinde nicht mit zu sprechen." "Wenn du seinst zu erhalten sucht, was die Gott nicht gegeben hat, so wirft du es nicht erlangen". — "Ich din König Elephanten-Sad" von einem Großprecher, der so thut, als könnte er einen E. im Sad sortiragen. — Der Derrscher von Bornu sandte folgende Botschaft an die Inlah's: "Wenn sie Männer wären, möchten sie konkenn; schut, ich habe eine Mahzeit eingebrocht, mögen sie dazu die Orube mitvingen. — Der Derrscher von Bornu sachten sie konkenn; schut, ich habe eine Mahzeit eingebrocht, mögen sie dazu die Tube mitvingen daß wir sie zuschschaft zum Kriege auszudrücken. — Roch wollen wir mit einer spaßigen Anesbote den Schuß machen. "Eink bei einer Dungersnoth bat eine Frau ihren Mann, nach dem Esten auf dem Feuer zu sehen, mährend sie Wasser bolen gede. Bei ihrer Rückehr, sah sie, won him undemerst, wie ihr Mann den Schaum abschöfter. Rachdem er eine Kaladasse mit dem Schaum angestüt hatte, verstedte er diese siege frankthit, als habe sie davon nichts gemerkt. Als aber de Tisch sprach: "Gieb mir nur ein wenig, laß aber unsere Kinder die Külle haben", solleh mir nur ein wenig, laß aber unsere Kinder die Külle haben", solleh mir nur ein wenig, laß aber unsere Kinder die Külle haben, solleh mir nur ein wenig, laß aber unsere Kinder die Külle haben, solleh mir nur ein wenig, laß aber unsere Kinder die Külle haben, solleh mir nur ein wenig. Is aber unsere Kinder die Kille haben, solleh mit gleich passen der Milieration durch: Fakher, do not call spary spring!

non neta) loquuntur, fagt man 3. B. mit Bezug auf die Bilbfamkeit der Neger. Aber doch erachte ich nur für undewiesene und
kühne Annahme jenen Schluß Hrn. v. Gobineaus: "Weil sie, die Neger, so viele Jahrhunderte man von ihnen weiß, nichts durch sich, kaum durch Anstoß von Andern etwas geworden: so kann auch in alle Zukunft nichts aus ihnen werden." Wo lebt denn der Mann, welcher, ohne von Sprachen, die man entweder noch gar nicht oder erst seit gestern flüchtig keunt, die allergründlichste Einsicht genommen zu haben, sich berühmen dürste, in die dunkelen Geistestiesen der Böller die zu ihrem letzten Grunde hinab das Senkblei geworsen und beren Maaß und Art ergründet zu haben? Worte sind freilich keine Thaten; aber Thaten sind jedesmal zuwor Gedanken, in Worte,

wenn auch still im Busen verwahrte Worte gefaßt.

Wie mahr! wenn Gr. Kölle im eben besprochenen Berte p. VI. ausruft: "Es ist vergeblich, in Betreff biefer Frage nach rein anatomischen Erforschungen, nach Besonberheiten bes haares ober ber Hautfarbe ju urtheilen : wenn ber Geift (mind) es ift, welcher ben Menfchen vom Thiere unterscheibet, so tann bie Frage nicht entschieben werben ohne Befragung ber Sprachen ber Neger; benn Sprade ftellt ben Ansbrud und bie Offenbarung bes Beiftes bar. Run beweift die Grammatit, daß die Negersprachen befähigt find jum Ausbrude menschlicher Bebanten, einige burch eine reiche formale Entwidelung, felbst bei fraunenswürdiger Schärfe und Rurze" u. f. w. 3ch mochte weiter hinzufügen: Ihr Naturforscher habt bie Schabel ber Menschen untersucht nach vertitaler Richtung (norma verticalis, Blumenb.) von oben nach unten. Die Camper'sche Gesichtslinie ift von euch bestimmt und gemessen. Ihr fullt wie ber berühmte Kraniolog Morton, Die Schabel mit getrochneten Pfefferkörnern aus, um nach bem Gewichtsunterschiede berfelben über bas auf - und absteigende Maag auf ber Fabigteits - Stala für bie Rafsen, welchen bie einstigen Inhaber jener Schäbel angehörten, ber Natur Aufschluffe abzupreffen. Schale! Schale! wenn auch vielleicht zum Theil ben Kern und bas Innere mit verrathend, gleich ber Schale 3. B. von Citronen ober Orangen, Die, wie ähnlich auch in manchem Betracht, boch Früchte umschließt von wesentlich verschiebenem Geschmad. Warum, eingebent, bag ber überhaupt schwer megbare Beift am wenigsten (und boch foll, fatirisch genug, eine Bandvoll Pfeffertorner es bewertstelligen) burch folche Aeuferlichteiten sich ausmessen läßt, — warum seht ihr nicht lieber nach, was in ben Schäbeln steck? Also vor Allem die Sprache, als unmittelbarfter und getreuester Wiederschein und Abglanz ber Böller, und was biefe etwa mittelft ber Sprache, und in ihr, fchufen? Dazu bann freilich noch andere Aeußerungen bes Geiftes, die sich in dem Titel von Berghaus' Buche fund geben : "Die Bolter bes Erdballs nach ihrer Abstammung und Berwandtschaft und ihren Eigenthumlichteiten in Regierungsform, Religion, Sitte, Tracht"; und mancherlei, die fich überbem hinzufügen ließen, wie Bauten;

Runft; Induftrie n. f. w., falls und wo dies vorhanden.

Dem Naturforscher muß begreiflicher Beife, feinem Fache nach, bie aufere Geftalt ber Naturforper, und so auch bie ber verschiebenen Menschentypen, wichtiger vorkommen, als uns Laien. beß, wer weiß nicht, wie oft 3. B. von unorganischen Körpern erft bie zerfetenbe Chemie mahren Aufschluß über ihr Berhalten und inneres Wefen bringt, und nun gar — the mind, the mind, wieberhole ich mit Rolle. In wie weit ift ber Beift abhängig von bem Körper, ben er bewohnt, und bis zu welchem Grabe werfen Bilbung und Form bes Leibes ein mahrhaftes Spiegelbild von einer ihm proportional entsprechenben Geistevanlage? Das vor Allem, tann er anders barauf verläfliche Antworten geben, wünschte ich vom Naturforscher zu wissen. Ich weiß z. B., daß in einem schönen Rörper nichts weniger immer als eine fcone, gute, fluge Seele ihr Relt aufgeschlagen bat. Ober war Sokrates schönen Antlikes? Auch ward gar nicht selten schon ein starter und gesunder Geift in einem fehr schwächlichen und hinfälligen Körper gefunden. Ob auch eine mens insana in corpore sano zubringen könne, mögen Irrenärzte entscheiben. Ich verwechsele freilich nicht entfernt die wissenschaftlide Beobachtung ber Menschengestalt abseiten bes Raturforschers mit physiognomischem Plunder und phrenologischen Haberlumpen. Gleichwohl verhalte ich mich gegen sie, wo es sich um Schlüsse handelt, die man vom Körper auf den Geist zu machen sich vermißt, in hohem Grade mistrauisch. Niemand kennt biezu genau genng bie Brude, welche vom einen auf ben anbern hinüberführt. So sehe ich mich zwar bestilirgt, aber nicht zu Boben geschlagen burch Worte, wie fie z. B. der vortreffliche Reisenbe und Foricher v. Tichubi (Pern I. 157.) äußert: "Meine Ansicht ist die, daß die Reger in ihrer Bilbungsfähigfeit weit hinter ben Europäern gurudfteben und bag fie als Maffe ein, auch bei ber forgfältigften Erziehung nicht, fich auf eine hohe Stufe ber Cultur schwingen können, weil [!] fich ber Bau ihres Schabels und bie baburch [in wie weit ?] bebingte Entwickelung bes Behirns zu fehr ben thierischen Formen nabern. Der Nachahmungstrieb ber Affen ift bei ben Negern in hohem Grabe entwickelt; fie erfaffen bas Mechanische leicht und schnell, ber Beift bleibt ihnen fremb. Sinnlichkeit ift ber Mittelpunkt, um ben fich ihr ganges Sein, ihr Denken und Handeln breht; fie find nur bedingt frei [bedingter als andere Menschen?] und handeln so, weil fie müffen, nicht bloß weil sie wollen. Hierin liegt ber Grund, aber auch zugleich die Entschuldigung ihres Charatters". Nicht günftiger, aber mich trothem nicht völlig entmuthigend lautet bas Urtheil vom Reger, welches Burmeifter in seinem Auffațe "Der schwarze Menfch" (Geolog. Bilber II. 94 - 180) nieberlegt. In feiner Schil

berung wirb, nach Sommering's Borgange, nur noch beftimmter, am und im Reger, fowohl geiftiger als forperlicher feite, faft Alles für affenmäßig ausgegeben; fodaß im Bergleich bamit rein Menfch-liches nur wenig übrig bleibt. Mir Untundigem will es freilich vorkommen, als brobe die unbarmbergige Schärfe der Beobachtung, womit biefe Affenahnlichkeiten hervorgefucht und zergliebert werben, zuweilen fich eben so umzubiegen, als ein Messer pflegt von über-triebener Feinheit ber Schneibe. Da betommen wir von Affenahnlichkeiten zu boren, nicht nur am bunnen mabenlofen Beine bes Schwarzen (S. 111), fogar schon an ber Berkummerung und bem Abstehen ber großen Bebe bes Plattfußes (G. 108) und an ben schmalen langen Fingern (G. 117). Ferner: "Wir haben, wird 6. 110 gefagt, bie eigenthumliche Regerform in ber Bilbung bes Mrmes und Beines verfolgt und find ju bem Refultate gelangt, bag beibe relativ eine größere Lange befigen, als beim Europäer u. f. w. Wir haben weiter gefeben, bag mit ber größeren gange eine größere Sagerfeit, eine burre Deusfulatur, besonders im Ober- und Unterschenkel verbunden ift, und beim Gug bie Wolbung bes Rudens völlig verloren geht. Alle biefe Unterschiede bes Negers vom Europaer find ebensoviele Annäherungen an ben Typus Des Affen, wie nunmehr ausführlicher zu zeigen sein wird." An ben Affencharafter erinnern nicht minder gewisse Abweichungen bes Regers vom Europaer im Bau bes Schabels, wie z. B. an ben Stütpunkten ber Rafe, und ber fog. prognathe Thous (S. 119). Außerbem barf man eben fo fehr bie Rirge bes Halfes, wie die Aleinheit ber Ge hirnkapfel, oder die Größe des Gesichtes, für eine Annäherung an ben Affenthpus halten. Es ertlärt fich aber bie größere Tragfraft und sein Behagen am Tragen ber Laften auf bem Ropfe aus jener Kürze des Halses (S. 120). Auch die schmälere, schlankere Form des Bedens und die damit in Zusammenhang stehende widerliche Aufgetriebenheit bes hangenben Bauches geben eine Affenanalogie (S. 123). Ich Laie wurde, ohne die Richtialeit der Thatsachen irgend zu bestreiten, bloß fragen : Was schließt Ihr hieraus? Denkt ber Mensch z. B. mit Händen und Füßen? Gind nicht die letztern, und gerade hier mit tiefer Unterscheidung vom Thiere für ben aufrechten Gang, jum Geben, Laufen und Springen, vielleicht auch jum Klettern (wie benn ber Mitgebrauch ber großen Zehe mehreren fog. Wilden wirklich bas Klettern erleichtern foll)? Warum könnten fie nicht, riefe Körperbesonderheiten bes Negers, so wie sie sind, entweber Folge von ber außern Lebensweise in seiner Heimath, ober and biefer Weife, ich weiß freilich bie Grinde nicht naber zu bezeichnen, von ber Ratur angepafit fein? Dann rubrte bie Affenähnlichfeit baber, und es ware nicht nöthig, ber erften schaffenben Naturfraft torpertiche hinneigung bes Regers an ben Affentopus als ursprüngliche Absichtlichkeit, unterzulegen. Doch, wird uns G. 123

versichert, auch "bas wichtigste Organ für bie Dignität bes Menschen ale Organismus, nämlich bas Gehirn, beffen Bergleichung bei verschiedenen Raffen barum ein fehr beachtenswerthes Moment abgiebt für die Beurtheilung ihrer Unterschiede und ihrer Beziehungen zu einander" zeigt beim Neger infofern eine fehr wefentliche Abweichung, daß es "relativ kleiner ift, als das des Europäers, befonders bie vorbere größere Portion, welche man bas große Ge-hirn zu nennen pflegt." Dazu tommt, bag am Gehirne beim Reger bie Menge ber Bindungen geringer, ihre Große im Ginzelnen maffiver ift." Gin von Tiebemann in Abrebe geftellter, von Burmeifter jeboch mit Rachbrud betonter Umftanb, welcher, jufolge S. 124, desgleichen auf Affenähnlichkeit bes Regers im Bau feines Seelenorganes bingielte. Noch weiter fügt Burmeifter bingu, Die Befonderheit bes Antlines, welche "als Zeichen inneren geiftigen Lebens" Berlidfichtigung verbiene. Die gleichfalls von bem euroväischen Ibeal abweichende Eigenthümlichkeit ber Negerphysiognomien aber wird insbesondere barin gefunden, "bag nicht bie Gleichheit ber vier Gesichtsabschnitte, sondern bie Größenzunahme berfelben von oben nach unten bei ber Ropfbildung ber Reger Regel ift" S. 125, Bas will bagegen verfangen? "bie wahrhaft überraschende Rleinheit ber Ohrenschale bei ben meiften Regern, bie in einer augenfälligen Harmonie mit ber Rafe steht und fehr von bem breiten, flachen Ohr ber Affen abweicht" S. 129. Ein winziger Troft für ben armen Reger, wenn fein bider Schabel mit obligatem, jeboch ju geringem Inhalt ibm nicht erspart, ein verholzter blockhead bleiben zu mulf-fen. 3ch verftebe nichts bavon, ob das Gewicht des Hirns, überhanpt fein quantitatives Berhalinif, beffen Befiger, fei es Meufc ober Thier, ben proportionalen Grad geiftiger, also qualitativer, Fähigfeit gewährleifte. Was aber bie Gebirnwindungen anbetrifft. so laffe ich mich gern belehren, baß, ob ihrer ein paar mehr ober weniger, ob ihre Broge verschieben u. f. w., allerdings von großer Bebeutung fein tonne an biefem rathfelvollen Gewebe und gartem Blechtwert, bas man Gehirn nennt. Aber weiß man, wie auf bie fem Instrumente, beffen Taften ber Beift, seine bochsten und tiefften. seine mächtigsten ober auch seine nichtigsten Gebanken benkenb, oft in wilbesten Sprfingen burcheilt, wie auf bem gespielt wirb? Man wird ben Nerven und Musteln vielleicht ihre Bewegungen nachrechnen; aber noch Riemand bat erflart, auf welchem Bege in ben Bebirnfafern enweber auch nur ber allereinfachfte unb fleinfte Cat ju Stanbe tommt, ober burch welch entgegentommenbes Berfahren bas Berftanbnig eines von einem Antern uns an unfer Dhr folagenben finnvollen Schalles, falls biefer überbaupt einer uns geläufigen Sprache angebort, gewedt und uns gum Bewußtsein gebracht wirb. Wenn baber Burmeister feinen Aufat bamit einleitet, bag ber große Linus in allen Ausgaben seines

Shitems bem Menichen bas Nouce te ipsum! zurufe, fo tann man natürlich nicht bas Gerinafte bawiber haben, wird biefe Gelbstertenntnig auch auf die Raffenverschiedenheit ausgedehnt. Es ift nur bie Frage, bis wie weit biefe Renntniß auch wefentliche Seiten ber menschlichen Ratur treffe, und nicht blog untergeordnete aufälli-Um so viel aber ber Beift höher steht als ber Körper, obschon jener nicht bes lettern entbehren fann, um fo beftimmter wurde ich, übrigens ganz im Sinne ber Naturforschung, jenen golbenen Sat bes belphischen Dratels babin auslegen: Menfch, greife in Beinen Bufen, ftubiere bie Unenblichfeit ber Sprachen ber Bolter und fei gewiß, bamit ein gutes Stud beines Gelbft, beines tiefften und verborgenften Befens zu ertennen und Jebermanns Bliden offen vorlegen ju tonnen. Und hier in ben Sprachen, trot ihrer tollen Buntheit und Mannichfaltigfeit, thront über allen Menfchen ein, wenn auch je nach ben Boltern verschiebener, boch in fich einiger, ber eine und allgemeine Menfchengeift! Ramentlich mit Bezug auf ben Meger leugne ich, bag man ibn tenne, ebe man von ben mannigfaltigen Ibiomen Afritas fich eine mehr als an ber Oberfläche berum fpielende Ginficht erworben hat. Man tommt mit Beobachtung bes Körpers nicht, sondern vor Allem mit Beobachtung ihrer Sprache, und beffen, was fie sprechen, ihrer Seele bei. Man soll nicht über dem viel minder Bichtigen bas unenblich Wichtigere und Bebeutsamere vergeffen! Des Menschen Inneres, was boch bie Sauptfache. Für ben Sprachforscher mifte es nicht nur als überflüffiges, nein als ein gerabezu lächerliches Bemuben erscheinen, fich erft bie Menschheit bes Regers vorbemonstriren laffen zu follen; und ich bin gewiß, jeber arglofe Mensch, welcher seine Augen aufschlägt, erkennt im Schwarzen fogleich, trot aller Abweichung, feines Gleichen, einen Menschen, ober auch etwa bas erfte Mal, aus Befangenheit über ben ungewohnten Anblid, einen (menschenähnlichen) Teufel, - nimmermehr aber jemals ein Thier! Die Sorge aber um ben äußern Unterschied zwischen Mensch und Thier kummert ben Laien wenig; er ift so auffallend und in die Augen fallend, daß fich ber gewöhnliche Menfch barob verwundern muß, bort er etwa einmal jufällig, wie viel Ropfbrechens jener Unterschied, wie etwa auch ber bei senen zwitterhaften Wesen, die auf der Grenze stehen zwischen Thier und (empfindungelofer) Pflange, ber Raturforfchung verurfact. Als ob nicht gerade baraus, daß Merkmale, welche ben Menschen vom Thiere mit naturhiftorischer Strenge abschieben, entweber feblen ober boch schwer aufzutreiben find, genugsam erhellete, wie, was Linné burch fein Homo sapiens febr richtig ausbruden wollte, bie allerwesentlichste und tieffte Differeng nicht im Abrperbau ftede, sondern im unsichtbaren, untörperlichen, aber tropbem, und zwar durch das Medium des Körvers, erkennbaren Geiste, als Borhandensein ber Bernunft im Menschen bei Abwesenbeit berselben im Thiere (brutum animal). Das eben trot gewisser Blige, Die bei einigen Thieren auf Geistigkeit hinweisen, ist ja ein ungeheurer, ein wahrer Riesensprung. Hat nun z. B. ber Affe Sprache, wie kein Bolk (benn bas Gegentheil ift erlogen) ohne Sprache ift? Gefest, feine Sprachwertzeuge glichen volltommen ben menschlichen, er möchte bann vielleicht, wie ber Papaget, außerlich Worte herplappern, aber Sprache, das Borrecht des Menschen, befäße er barum boch nicht, weil ihm ber Hauptmotor, welcher unsere Sprachorgane in Thätigkeit sett, ber benkenbe Geift fehlte, und weil Sprace nicht bloge Aeußerung der Empfindung ober ber Begierbe (bie bat das Thier auch) ift, sonbern, als Bermittelung zwischen Beiftern, eben fo fehr von Seiten bes Hörers (andernfalls bliebe fie nublos) entgegentommenbes Berftanbnig, als vom Sprecher fchaffendes Dentvermogen erheischt. Die mitleibsvolle Gnabe baber, welche man dem Neger angebeihen laffen will, trot ber Affenahnlichteit, und ich glaube gern, nicht bloß andemonstrirten, sondern wirklichen Affenahnlichkeit, die man (in noch auffälligerer Weise als am Europäer ober am Menschen überhaupt) an ihm gefunden zu haben versichert, ihn dennoch für einen wahrhaften Menschen zu erklären, die bedarf er nicht: es ift ein Recht, das ihm unbestreitbar gebührt, weil er, ber Neger, ein sprechendes, ein benkendes Wefen ift so gut als bu und ich.

Wir müssen aber unseren Stab weiter fortseten. Bei unseren Auszügen aus Burmeister stoßen wir S. 135 auf eine Stelle, Die trot ihrer Lange hier zu wieberholen unumgänglich scheint. "Den Schluß, welchen wir gezogen haben, fagt ber große Boolog, baß ber Reger in feinen Abweichungen vom Europäer ebenfoviele Analogieen mit bem Bau ber Affen, alfo ber Thiere, barbiete, wird man als eine allfeitig begründete, miffenichaftliche Thatfache aussprechen burfen, obgleich es Riemanbem tropbem im Ernfte einfallen tann, feine Menfchbeit zu bezweifeln. Much Sommering, ber icon 1785 über bas gestellte Resultat von den Zeloten hierarchischer Undulbsamkeit angebellt, und nach ber Art biefer Beifter verbächtigt wurde, als habe er die Affennatur des Negers nachweisen wollen, verwahrt sich in einem eignen Paragraph (§. 72) gegen die Anschuldigung und führt in ber Borrebe laute Rlage liber bas perfibe Benehmen feiner Gegner. Er steht auch nicht an, die geistige Dignität bes Regers mit Bedacht hervorzubeben (§. 70) und die talentvolle Begabung Einzelner (!) als ein beutliches Zeichen ihrer Menschlichkeit, gleich-fam als ein Berwahrungsmittel gegen bie nach seiner Deduction scheinbar für begründet anzusehende Behandlung von Seiten ber weißen Raffe auszusprechen. In der That find alle vorurtheilsvolle Forscher barüber einig, daß ber Neger eben so gut, wie ber Europaer, ein Mensch sei [bas ist viel, ja nach Umstäuden Alles, aber in diesem Zusammenhange boch zu wenig], und daß, wenn die Freiheit und Selbstständigkeit des Menschen nicht in seinen Talenten, sondern in seiner Fähigkeit zur Selbstbestimmung\*) bestehe, der

Meger nicht von berfelben ausgeschlossen werden durfe."

Ich unterbreche ben Faben biefer Rebe mit hinweis auf eine Megerergablung: "Bon einem muhamedanischen Briefter und feinem heidnischen Freunde" bei Koelle (African Nat. literature p. 138). Darin tommen, seien sie nun die aus ber Geschichte gezogene Moral, ober ward erft bie Geschichte um bes Fabula docet willen erfonnen, gleichviel, bie wahrhaft menschlichen und schönen Worte vor : "Diefem Priefter gefiel es nicht, ben Beiben mit nach Metta zu nehmen; aber Gott geleitete ben Beiden welcher hintam, ben Bebeten beiwohnte, ben großen Leuten gur Moschee folgte, in sie eintrat was sonst boch Ungläubigen nicht erlaubt, und betete; ber Priefter hingegen, welcher fich barauf verließ Briefter ju fein, erhielt teinen Ginlag in die Mtofchee. Was aber die Schopfung unferes Berrn und Gottes anbetrifft, er hat alle geschaffen, Die Schwarzen und die Rothen (Beigen?), Riebere und Sobe. Unfer herr fouf nicht Einen, fprechend: "ber ift ein Bei-De und Jener ein Gläubiger", sondern er schuf alle gleich; bei Bott giebt es nicht Stlaven, noch Priefter, noch freie Leute, fonbern Jeber ift frei. Ihr Priefter sprecht: "Wir find Briefter", ihr erwartet ins himmelreich ju tommen; aber (lediglich) auf ben Grund bin, Priefter ju fein, erlangft du nicht ben Simmel : es ift bas Berg was einen ins (höllische) Feuer bringt, und was einen in den Himmel bringt; und, das Lefen anbetreffend, möchteft du alle Bücher ber Welt burchgelesen baben und wenn bein Berg fcwarz ift, erlangft bu nicht ben himmel. Der Briefter welcher einen Beiben jum Freunde hatte, erwartete in seinem Bergen, ben Simmel au erlangen, weil er ein Priefter war, ber Bucher tannte, fastete, betete, bas Ofterlamm ichlachtete und Almofen gab; mabrent fein beibnischer Freund weber fastete, noch betete, noch Almosen gab, sonbern gefallenes Bieh verzehrte und Schweinefleisch und Affenfleisch. und fein Bier trant, und ftebend fein Baffer ließ: und beffen ungeachtet bestimmte unfer Berr, ber ihre Bergen tannte, ben Briefter für bas Feuer und ben Seiben für ben Himmel." Sind bas Worte eines Affen ober eines Menschen? Man glaube aber ja nicht, bas ber in jedem Betracht unverdächtige und ehremverthe Missionar Rolle fie erfunden ober auch nur ausgeschmudt hatte. Er hat fie urfundlich getreu aus dem Munde eines Bornunegers in dessen eigner

<sup>&</sup>quot;) Aber wirb auch nicht biefe von Anberen (vgl. oben v. Tichnbi), ja auch gewiffermagen wieber burch bas Bolgenbe, welches Billens-fomache beweifet, in Abrebe geftellt?

Sprache aufgezeichnet. Diefer Neger aber, 1818 burch einen Englifchen Areuzer befreit und nach Sierra Leone gebracht, war felber Sohn eines muhammedanischen Briefters (Rolle Bornu Grainm. p. VII.) und hat seine Erzählung zuverlässig nicht von Europäern, am wenig-ften von Menschenverläufern; indeß schwerlich auch rührt fie (bem wiberspricht bie ganze Anschauung) von einem fanatischen Mufel-mann her. 3ch bente: ein Argument gegen Staverei, und zwar ein fo ftartes, ale man beren sonst finben mag. Sie beweift namlich, biefe Erzählung, konnte man sonft baran zweifeln, bag ber Reger ein vollkommenes Bewußtfein hat liber bas Unrecht, was man ihm als Menschen zufügt, wirb er in bie Stlaverei geschleppt; und eben bag er hierliber ein flares Bewußtfein hat und haben tonne (was beim Thiere bochitens bunkles Gefühl bleibt), beweift bie Große bes an ihm verübten Unrechts. Dag in Afrita felbft Stlc. verei an der Tagesordnung ift, bient um fo weniger zu etwaiger Entschuldigung, als auch Griechen und Römer Stlaven bielten, ja selbst, was Humboldt Kosmos I. 492 mit Recht beklagt, ber große Artiftoteles fich hinreißen ließ, Stlaverei als eine naturgemäße Ginrichtung febr fpftematisch zu entwickeln. Amicus Plato, amicus

Aristoteles, sed magis amica veritas - atque justitia!

Ober, meint man etwa, bies fei ein febr vereinzeltes Beifpiel, bas ift nicht mabr. Man lese etwa bei Eichhorn (Gesch. VI. 299) Folgendes: "Je freundlicher man (in Afrika) die Portugiesen bei ihren erften Landungen aufnahm, befto verhaßter waren fie allen Ronigen und Boltern, unter benen fte fich niebergelaffen hatten, nach einer kleinen Reihe von Jahren. Sie schickten nichts als Auswurf von Menschen. Ihre Raufleute erlaubten fich im Sandel mit ben roben Bollern bie grobften Betrilgereien, und als fie noch gar nach ber Entbedung von Brafilien (1501) bemerkten, bag bie Reger, bie ihnen bamals nur noch in geringer Ungahl zum Raufen zugeführt wurden, jur Urbarmachung bes Landes, zur Anpflanzung bes Zuders und zur Hervorbringung ber Metalle aus ber Erbe bei ihrer hervorragenden Leibesstärke geschickter waren, als die physisch weit schwächeren Amerikaner, fo brachen ihre Factoren, ohne ju warten, in bas Innere ber Lanber ein, und erpregten fich bie nothigen Staven. Mit jedem Jahr fant bie Achtung, Die man Anfangs ben Portugiesen geschenft hatte, tiefer; ber lebermuth ber Compagniebebiente emporte die Eingebornen, und allerwarts bedauerte man es, bag man ihnen bas Land geöffnet, und fie fogar an vielen Orten su ben Herren beffelben gemacht hatte. Die perfonliche Sicherheit ber Bortugiesen hörte auf; und bieselbe Nation, die Anfangs ohne Truppen und Festungen sicher unter heibnischen Negern gelebt hatte, mußte fich, nach beren Betehrung jum Chriftenthum, mit Feftungen, Truppen und Waffen umgeben, um fich unter ben driftlichen Regern zu erhalten. Aber verließen fle ihre Forts, fo waren

sie der Rache eines unverföhnlichen Hasses Preis gestellt" u. s. w. Ift es ein Bunder, wenn in dem Herzen so schmählich behandelter Menschen Rache kochte; oder verlangt man etwa von ihnen christliches Dulben und Feindesliebe gegen die unmenschlichen Christenmen-

fchen, ihre Unterbruder?

Hienach, nach Salvirung meiner Seele, laffe ich Burmeister weiter reben : "Die Stlaverei ift eine Erscheinung, Die man nie anders als einen Mikbrauch ber boberen geistigen Begabung wird nennen konnen; es ift ein Ausbruck thierischer Robbeit von Geiten Derer, die an fich über bas Thier erhaben, burch Berachtung bes. Menfolichen im Menfchen unter bas Thier fich ftellen; fie fcanbet nicht ben ungliidlichen Stlaven, fonbern ben machtigen herrn, welther ihn zum Stlaven gemacht hat; aber fie liegt nabe, fie wird erflärlich, wenn man bebenft, bag ber Stärfere ben Schwächeren zu allen Zeiten unterbruckt, und ber Buftanb, feine Freiheit jest nicht mehr vertheidigen zu können, in der Regel auf den Fehler fich grunbet, fle zur rechten Beit nicht mit Nachbrud vertheibigt zu haben. Burbe die schwarze Rasse die in ihr liegenden menschlichen Gaben und Talente gur Erringung einer boberen Menschlichleit benupen, was fie um fo mehr tonnte und gefonnt hatte, als wenigstens ein Theil ihrer Stamme feit 2000 Jahren mit civilifirten Rationen in Berührung gewefen ift |hochftens im Often; bie Berbern im Rorben fint feine Reger ; fo murbe fie von ber Stiaverei befreit geblieben und bath machtig genug gewesen sein [?], ben Angriffen zu troten, welche bie Sabgier ber Europäer fich gegen fie erlaubt. - Aber ber Regertypus scheint bagu nicht gemacht, felbft in einem gewissen Grabe nicht fabig zu fein [?]; er trägt ein Loos, bas er, wenn auch nicht birect herbeigeführt, boch wenigstens indirect verschuldet, weil er es nicht von fich abgehalten hat. Es find ichon viele Nationen und Stamme von der Erde verschwunden, weil sie dem Andrange mächtigerer Boller nicht widerstanden, oder unfähig waren, felbst machtig ju werben; wir flagen nicht fiber ben Untergang ber Celten, weil wir, die Germanen [noch mehr fcon vorher bie Romer], fie gm Grunde richteten; wir seben ruhig die dahinschwindende Urbevollerung Ameritas täglich abnehmen, und find boch bie einzige Urfache ju ihrem Berberben; man erkennt überall bie Stlaverei als ein Unglud an, bem vorgebeugt werben muffe, aber man wundert fich fiber bas Ringen ber Demotratie nach Gelbftanbigfeit und fpricht ben eignen Stammgenoffen bas Recht ab, im Glauben und im Betenntnik mit ihrer Ueberzeugung öffentlich auftreten zu burfen: es ist überall baffelbe Unmenschliche, was gebietet; - benn nicht bas Recht, fonbern bie Macht führt bas Regiment auf Erben! -Mit diesem Raisonnement will ich bie Sklaverei nicht in Schutz nehmen, sonbern ihr Beftehen, ihre Fortbauer nur erflären; ich will noch einen Schritt weiter geben und behaupten, baf es ber fcmargen

Rasse schwerlich jemals (?) gelingen wird, sich zur Höhe civilisirter menschlicher Zustände selbständig zu erheben sollig selbständig thut das tein Volk, so wenig als der einzelne Wensch); denn das ist das Resultat meiner Beobachtungen über ihre geistige Begadung, ihre sittliche Grundlage, ihre rationellen Ansprüche, so weit ich sie in Brasslien kennen gelernt habe. Ich könnte, um den Beweis für die Richtigkeit meiner Ansicht mit einem Male zu führen, nur auf Haht verweisen; hat sich hier, wo die schwarze Rasse seit beinahe zwei Weuschenaltern sich selbst überlassen gewesen ist, inmitten einstsister Umgedung und auf einem seit drei Jahrhunderten der Civilisation übergeden gewesenen Boden, ein gedeihliches, erfreuliches oder gar nur zuspiedenstellendes Staats und Bolksieden entwicken können? schwerlich wird das jemand behaupten wollen. Aber ich will es dabei nicht bewenden lassen, ich will meine Leser in die getstigen Eigenschaften der Negerrasse sehen so hineinsühren, wie in die körperlichen, und dann ihnen die Frage über deren Zusunft selbst überlassen; — ich zweisen nicht, daß sie mir in meinem Urtheile beistimmen werden." — Wir wollen sehen.

Zuerst die Frage: Seit wie lange ist's, daß wir Weiße Afrika, (mit Unenahme bee Norbene), Amerika, ober nun gar Sübindien einigermaßen von Angeficht zu Angeficht tennen? furz boch, bie Spanne Beit unferer naberen Befauntschaft gegen bie Weltgeschichte im Ganzen gehalten, unsere Beobachtung! Dann aber, ift ims Afrita mit feiner Bevölkerung, obgleich fich ber Schleier immer mehr tilftet, nicht heute noch, wo es sich niu sein Inneres handelt, fast ein mit fleben Siegeln verschlossenes Buch? Brafilien, sowie andere Länder des neuen Welttheils, wo es Stlaven aus vielerlei Gegenben Afrika's auf einem Puntte gusammen giebt, sind gewiß für Beobachtung ber Rorperbeschaffenheit bes Negers gang vorzliglich geeignet. Aber auch in allen venjenigen Rücksichten, die sich auf den Geist beziehen? Ich zweisele. Was ist der Löwe im Käfig; die Palme im Treibhaus? Zwar der Meusch hat vor den meisten Thieren vorans, sich allen Zonen anbequemen zu können. Nichtsbestoweniger, ich muß es wiederholen, ber Neger außer seiner natürlichen Beimath, feinem mütterlichen Boben entriffen und nach langem Umberftogen bingeworfen auf einen ihm fremden Ader, und unter Menfchen, für welche er unmöglich Liebe begen tann, und waren es bie wohlmeinenbften, ein ihrer Willführ preisgegebener, felbst willenberaubter Stan, - wunderbar, wenn, ja unmöglich, daß er unter folchen verberblichen Berhältniffen, auch nur bas fein follte in moralischer Sinficht, was in seiner Beimath. Schlechter, bas ift so beinahe nothwendig, muß er werben, und, falls ja ein bischen intelligenter, was mare damit geholfen? Zwei Bornuefische Sprüchwörter (Kölle Nr. 26. 27.) lauten: "Wie immer bie

Güte eines Stlaven sei, er kommt nicht einem schlechten Sohne gleich," und: "Ein Stlav ist nicht ein Ding, bem man trauen kann: trauest du dem Stlaven, so bringt er dich um." So sprechen Neger, die sich doch selbst besser dinken, als ihre schwarzen Stlaven. Ich gebe natürlich die Schlechtigkeit der Negerstlaven im Allgemeinen zu, und, der Peitsche, wo nicht gar dem Beile, über ihren Häuptern gegenüber, ihre Davus Listen und Nichtswürdigkeiten. Auf wessen Seite ist aber die Schande? Audiatur et altera pars. Hat man aber auch z. B. bewiesen, daß gerade die schwarzen Stlaven nur Taugenichtse seien, und schlechter als Stlaven überhaupt (eben ihrer Stellung wegen) zu sein pflegen? Haben nicht selbst die Römer, welche doch sonst wohl das Herrschen verstanden, ihren Spartacus und den Stlaventrieg

gehabt? —

Dann, um noch die Antwort wegen Santi's zu verschieben, bie zweite Frage, beren Erledigung allein erft einer nicht bie fahrigen, sondern methodischen und gründlichen Beurspeilung des moralischen und intellectuellen Charafters der Reger vorausgehen muß. Wer hat die Neger, und unter welchen Umftanden, beobachtet? und welche Bewährsmänner baben wir in bem Brocesse, ber binterm Rücken ber Meger, ohne Bertheibigung ihrecfeits, und fo meift zu ihrem Nachtheile, geführt wird? Man pflegt boch fonft nicht abzuurtheilen ohne ein veraufgegangenes Beugenverhor, bas felber wieber von ber Glaubwürdigfeit nicht nur bes Ausgesagten, fondern auch der Aussagenden bedingt wird. Es ware gewissenles, ba, wo es fich um eine ganze Menfchenraffe und ihr geiftiges wie torperliches Wohl und Webe handelt, ein minder ftrenges Gerichts. Berfahren im Für und Wiber einschlagen ju wollen, als ber geringfügigfte Proces im gewöhnlichen Leben verlangt. Da fteben oben an als Rr. 1. Stlavenhändler und Stlavenbesitzer. Bengen, wenigftens ber ungleich größeren Mehrzahl nach, verwerfe ich. Gie find Parthei, und tonnen beftenfalls, auch wo fie mochten, fich nur felten von den eingefogenen Parthei - Borurtheilen los maden. Ich will einen Augenblick zugeben, fie follen die Charattere ihrer Regerf flaven bis in die letten Webeimniffe ber Seele binein ftubirt haben und kennen, wiewohl dem Herrn gewiß manches fein ganzes Leben lang verborgen bleibt, was leichter in einer Stunde Jemand erführe, bor welchem ber Stlave feinerlei gurcht ju haben brauchte und ju bem er fich ein Butrauen faßt. Rennt er barum ben Reger, ben freien, wirklichen Reger in Ufrita felbst, und, was dieser, unter gluckliche ren Berhaltniffen, ift ober fein tonnte? Rein, er tennt ibn nicht. Die unendlich verschieden überbem ift ber Neger je nach feiner Bolffchaft an Rörper, Sprache, Geift u. f. f. Durch biefe Grwagung, follte ich meinen, empfangen erft ihre mahre Stellung Berichte, wie ber "über bie Ratur und ben Charafter ber Reger",

welcher, aus bes Grafen Carl v. Gory Reifen um bie Welt (im Cotta'fthen Verlag 1852 — 54) andgezogen, in Giebel und Schallers Weltall 1854. Rr. 51. S. 406 fg. zu finden ift. Es befuchte biefer Reifende auf Cuba eine großartige Raffee - und Buderpflan-zung Angerona, Befügthum eines Deutschen, Namens Anbreas Souchah. "Auf biefer Pflanzung find an 320 Dieger befchäftigt; sie gelten als die bestgehaltenen, arbeitsamsten, rubigsten Stlaven ber gangen Insel. Souchab's Antorität steht unerschütterlich fest, wie die eines höheren Wesens. Er ist von Natur gutherzig, sein Charafter ift fern von aller Graufamteit; allein er ift auch befreit von allen Illufionen des Neulings; er ift nicht ein fogenannter gutiger Herr, sondern unerbittlich streng, aber babei consequent und gerecht." Und nun boch, trot allebem: "Zehnjährige Erfahrung, fagt Souchan, habe ihn belehrt, bag ber Regercharatter fo unendlich tief stehe, daß man nach moralischen Antrieben zu feinen Handlungen vergebens sucht: bas moralische Gefühl ift volltommen unentwickelt, vielmehr geben alle ihre Banblungen aus thierischen Trieben, ober aus ichlauer Berechnung bes eignen Bortheils berbor |bas lette kommt bei mehr Leuten vor, auch mit ber feinsten weißen Saut! |. Evelmuth und Rachsicht bes Weißen ift ihnen verächtlich, wogegen fie bie Uebermacht respectiren [b. h. respectiren müffen, bachte ich], bafür aber ihren Herrn haffen als ob bas ein Unrecht ware und ihn zu verberben suchen wurden, wenn nicht Befühl ber Ohnmacht und Untenntnig ber eignen Rraft, fo wie aberglaubis sche Furcht fie zurudhielten. [Doch fürchtet ben Stlaven, wenn er bie Rette bricht.] Die vielfachen Bersuche, in anderer Beise als mit ber Beitsche und mit Bermeibung biefer wirkfam zu strafen, zu benen ber menschenfreundliche Berr fich binleiten ließ, find vollkommen feblgeschlagen, ebenso wie alle anderen Bersuche, auf eblere Triebe als auf die roheste Sunlichkeit zu wirken. Es ist keiner unter ben Regern, ber nicht schon die Beitsche erhalten hat, aber auch keiner, der fie nicht verdient hatte [bas zweite tann verschiedener Beurtheilung unterliegen und ift leider nicht fo ficher als das erfte]. Bon per-fonlicher Anhänglichkeit ift unter Hunderten kaum ein Beispiel, felbst bei benen, die burch humane Behandlung ober befondere Bergünstigungen bazu aufgeforbert erscheinen." Aurz, ber Negerstlab wird nur burch Furcht regiert; er setzt aber ber Gewalt Lift entgegen ("Mit größter Schlauheit wissen bie Neger bie Schwächen ber Beißen zu erkennen und zu benuten; fie find die geschicktesten geuchker"), und es macht ihnen Freude, bem Weißen zu schaben. Das Chriftenthum, was man ihnen einzutrichtern sucht, begreiflicher Beife, wenn ber Lehre, baf bie Menfchen gleich feien, nichts weniger als mit ber That entsprochen wird verfängt bei ihm wenig; und er hängt gern in Geheim bem heibnischen Aberglauben an. "Ihre Sinnlichkeit ift vollkommen thierisch, und von ehelicher Liebe

und Trene ift teine Spur. Zwar gibt ber Herr die Paare gufammen [freilich: zwar!] und beftraft die Untreue [o wie ebet!], aber ohne irgend einen Erfolg. - Die Anhanglichteit zwischen Berwandten ift ziemlich groß, und für ben Bater heblen, ftehlen und Cigarren betteln ift eine große Rinbespflicht." Gobt man mit nur einiger Rritit an biefen, burch fich lebrreichen Bericht, fo muß man ein wahrhaftes Grauen empfinden, wenn man gewahr wird, zu wel den Schenflichkeiten ein fo burch und burch nichtewürdiges und grundverkehrtes Suftem, (benn bagu ift die Stlaverci — bas lag in ber Natur ber Sache — erhoben), auch an sich rechtliche Hers ren treibt, und, unter ben gegebenen Umftanben, leiber! fulren Bor Allem, welch' ein coloffaler Irrthum, ftatt in bem Sp steme den Jehler zu suchen, dem Stlaven selbst die Schuld aufauburben, und feinem Charafter, beffen Berborbenheit ju einem gros fen Theile eben erft in ber Stlaverei feine Quelle hat. ein abfurber und gerabezu teuflischer Widerspruch überbem, erft bak man Menschen ihre Freiheit nimmt, und bann zumveit verlangt, fie follen fich gleich Freien (liberalis frammt befanntlich von liber) betragen, und noch bantbar ihrem Herrn die Hand bafür tuffen, bag biefer fo gnabig gewesen, sie jur Sache ju machen, ober boch als Sache (mancipium, aropanodor, weil ein fchlechimeg unperfonlicher Begriff, barum auch Neutra) zu gebrauchen. Mit ber einen Sand hebt man den ihnen von der Gottheit verliehenen freien Willen auf, und boch, wie wenn er noch Wille bliebe, appellirt man an ihn, fich felber aus Dant "bafür" als freiwillig und gutwillig, auch hubsch ohne Unwillen, gleichfam also aus freier Gelbftbeftimmung bargebrachtes Opfer in die andere zu legen. Sat man vergeffen, daß, als Pinel in ber Revolutionszeit ben Irren bes Bicetre bie Retten abnahm (was felber eine große Revolution war in der früheren ärztlichen Behandlung folder Unglücklichen), bag ba in letteren "ein eigenthlimlicher Ehrgeig erwachte, fich bes Bertrauens wurdig zu zeigen, und wenn auch ihr Streben, fich fein und nobel zu benehmen, noch etwas Gezwungenes hatte, fie fich boch gemach baran gewöhnten, frei ju fein und ben Damon ber Wilbheit in fic ju bezwingen ?" Collte es nicht eima bloß außerft fchwer, fonbern folechthin unmöglich fein, paffente Mittel ju finden, Schwarze anch ohne Stlaverei ju nutlichen Menfchen und orbentlichen Mitbur gern ber menschlichen Gefellschaft zu erziehen? 3ch wüßte nicht, warum bies Unglaubliche nicht einmul eben fo tonnte ausgeführt werben, als bas an solchen vollzogene und wider alle Bermuthung gelungene Experiment, beren Berftand und Wille eine tiefe Seelengerruttung verwiert und gelähmt hat. Go schlimm, als um Irre, fann es boch um bie Schwarzen minbeftens rücksichtlich ihrer intellectuellen Seelentrafte nimmermehr stehen. Wie es bort gilt, burch vernünftige und naturgemäße Behandlung ben irren Menschen wieber anm

wahren Bewußtsein feiner felbst und feiner Stellung zu verheifen. mit Ginem Borte, ihn wieber ju einem Bernunftigen ju machen: fo barf ber Stlav verlangen, bag man ibn, ber, weil weber Thier noch, wenn auch vielleicht befchränkten Beiftes, ein Beiftesabwefenber, für seine Handlungen allerdings verantwortlich gemacht werben tann, auch ale Denfchen behandle, und in ben Stand fete, fiber feine Sandlungen in vernunftgemäßer Beife zu verfügen, b. b. als ein Freier zu leben. Aber: "Je untergeordneter bie geiftigen Fabigfeiten, befto fraftiger und entwickelter ber Rorper bes Regers. verrath Rraft und Gefundheit, jedoch ift bie Starte nicht unverhaltnigmäßig groß." Weiter oben fprach man bon ber großen Schlaubeit bes Regers. Also Berstand ist boch ba, nur in falscher Rich. tung angewandter; bringt ihn auf die rechte Bahn. Doch 3. B. Ehebruch ist nichts Ungewöhnliches, trot bes Berbotes; und ber Chemann bulbet ihn, wenn für ihn baraus Bortheile entfpringen. Dibr Scheinheiligen! Ihr kuppelt zwei Farbige zusammen, von benen ihr etwa die beste Bucht von Stavenkindern erwartet: und fie respectiren nicht, die Unwürdigen, das zarte Seelenband, das ihr um fie geschlungen. Unbanglichkeit an Berwandten, ja, bie baben sie jum Exceg, Diese schwarzen Menschen; aber ihr Un - Menschen reifit sie willkührlich auseinander, je nach Belieben und Zufall. "Befonders geborene Afrikaner werben zuweilen migmutbig, was bis zum Selbstmorbe führt; die Sucht zu letterem wird bisweilen epibemisch, unterstügt durch den Glauben, daß sie nach dem Tode nach Afrifa zurucktehren. Souchab steuerte biesem Uebel, indem er solche Leichen seciren ließ, spanische Pflanzer ergriffen das graufame Mittel, bie Sande ber Tobten auf bas Grab zu pflanzen und ihnen im Glauben ber Neger burch biese Berftummelung bie Ruckehr nach bem Beimathlande abzuschneiben." Hat man von dem Beime weh ber Schweizer, als einer wirklichen Krantheit, gehört? — Es möge zulett nicht unberüchfichtigt bleiben, was ber gr. Graf v. Gorg felbft bingufügt: "Meine Unficht über Bilbfamteit und Fabigteiten bes Negers habe ich schon bei Gelegenheit ber Stlaverei in Rordamerita ausgesprochen, und ich habe bort bereits gefagt, bag ber Reger ftets vorwiegenb sinnlich und gegen sittliche Eindrude ftumpf fich verhalt, in Cuba finbet fich aber jedenfalls bie niedrigfte Stufe ber Colonialneger, es liegt bies in ber fortwährend ftarten Bufuhr afritanischer Neger, bie sowohl unmittelbar aus ber tiefften Barbarei als insbesondere ans bochst blutigen und fraffen Berhältniffen, wie sie in ben afrikanischen Regerstaaten berrichen, borthin verpflanzt werben." Darauf werben fehr interessante Details mitgetheilt, herrührend von einem Englander, Mr. Butts, ber von dem britischweftindischen Gouvernement nach Guinea gefandt, um ber an Arbeitermangel hinsiechenben Colonie freie Einwanderer ju gewinnen, in afrifanischen Negerstaaten an 700 Englische Meilen zu Fuß zu-

rudlegte, wahrend er bie Rufte entlang fein Schiff mit taufenberlei Baaren und Gefchenten folgen ließ. "Butte fagt, bag ce unter biefen Regerstämmen abscheulich zugehe, sie feien zwar gutmuthig [atfo boch!], aber allen Laftern ber Sinnlichkeit ergeben, babei in fortwährenber Schoe und biebifch über alle Magen; er bestreitet bie fehr verbreitete Anficht, daß die Kriegsgefangenen ber Regel nach bertauft werben, vielmehr fei Stlaverei bie Strafe für Berbrechen, freilich auch für fehr geringe Berbrechen, 3. B. wenn Jemand das Unglud gehabt, eine der Frauen des Königs zu erblicken; in der Roth verkaufen sie aber selbst die eigenen Kinder. Da jeder Stamm Staven für den eigenen Gebrauch hat, erklärt es sich, daß bie Reger felbst gar tein Uebel in bem überseeischen Stlavenhambel feben, im Gegentheil benfelben als ein febr vortheilhaftes, nationals btonomisch wichtiges Ding betrachten. Butte hatte auch beshalb bie größte Mihe, ben Negertonigen bie Ratur feiner Genbung begreiflich ju machen." 3ch übergebe bas Meifte von bem, was Butts noch ferner aus bem Beimathlanbe ber Neger von ihnen nach eigner Erfahrung ergablt. Es ift fibrigens nie gu vergeffen, bag von bem Buftande Afritanischer Ruftenlander nicht ohne Weiteres ein Schluß gilt auf bie Bevölkerung ber, fremben Berührungen gar nicht ober minber ausgefett gebliebenen Binnenlanber. Es werbe nur noch Folgendes erwähnt: "Rur ein Stamm, bie Rrunnan's ober Rruman's, bulbet feine Stlaverei, und bie Wenigen, welche von Stlavenhändlern überrascht und fortgeschleppt werden, pflegen ins Baffer zu springen ober sich ben Bauch aufzuschligen, um biefer Schmach zu entgeben. Gie find eine fcone, fraftige Raffe, tenntlich durch einen gebeizten Strich über die Stirn und den Rücken der Rase. Die jungen Männer, nicht aber die Welber, welche nicht aus bem Lanbe bfirfen, haben bie Sitte in bie Frembe ju geben und [alfo wie 3. B. bie Hollandsgänger] Erwerb zu fuchen, namentlich werben fie Matrofen an Bord ber bort ftationixten englischen Rriegsfciffe, welche burch biefe Aushilfe ihre weiße Mannichaft iconen bgl. auch Berm. Roler, Bonny G. 56 fg.]. - Die Reger finb, nach Buite Meinung, alle Menschenfresser, wenigstens inegebeim. Jene Rruman's haben obenbrein bie Liebhaberei, bas Bleifch ber Beißen befondere wohlschmedend ju finden, wie fie Butte felbft gestanben. Co haben fie vor einiger Beit die Mannschaft von zwei Booten eines Rriegsschiffes rein aufgefreffen, in ber Regel verzehren fie jeboch nur Kriegsgefangene \*) und bie Leichen ber im Rampf gefallenen Feinbe. Die meiften Stämme find Teufelsanbeter, ba fte fnach einer vielleicht gar nicht fo unverftandigen Logit fagen:

Dogar, nad Borftellung ber Grieden, afen ihre Ahnen "bas Bieifd ber Beflegten; Tob ichwebte über jebermanne Daubt, und Rache loberte in aller Dergen." Barthelemy, Anadarfis Bb. 1. Gini.

Gott ift gut und will uns nichts lebles, aber ben Teufel muffen wir zu befänftigen suchen. Jeber Ronig bat seinen Teufelsmann, b. h. Briefter und Beschwörer. Der Oberpriefter beifit ber große Teufel und wohnt im Teufelsbufch, ber ein großes Beiligthum ift, zu dem die Reger weit und breit wallfahrten." [Ift bas nicht hip-perchriftlich genug, sogar an den Teufel zu glauben? Rücksichtlich ber Teufelsanbetung konnte man fie mit ben turbifchen Jezibis

vergleichen, Lanard Popul. Bericht S. 129 fg.]
2) Möchte ich auch nicht wucherischen Handelsleuten ein ju großes Behor icheuten, Die etwa ber Neger, von jenen oft genug zuvor betrogen, feinerfeits wieder, g. B. beim Balmölhandel, gu Aberliften und übervortheilen bemubt ift. "Die Bonnier g. B. find, zufolge Köler (Bonnh S. 94.), eine burch und burch tauf-männische Nation, ba nur ber Hanbel es ift, ber ihnen möglich macht, bie nichts producirende Ruste zu bewohnen, indem sie für die Waaren ber Weißen, die fie als Zwischenhandler mit großem Profit ins Innere abseten, von bort sich bie nötbigen Lebensmittel, Mais und Dams, herbeischaffen. Der Sanbel hat ihren Speculationsgeift gewedt, und ihm verbanten fie es, baf fie regfamen ftrebfamen Ginnes find, und weniger wilbe Sitten haben als andere benachbarte Stamme. Er aber hat ihnen auch bie Schlauheit und Berfchmistbeit gelehrt [folglich können fie boch nicht bumm fein], bie ihnen im Bertehr mit ben Beigen fo gut ju ftatten tommt, und bat fie mit ber Linge und bem Truge vertraut gemacht, worin sie nicht gerabe Stümper geblieben find. Schon die kleinen Knaben find mit bem Grundsage bes Handels, nie bas Werthvollere für bas weniger Werthvolle hinzugeben, völlig vertraut" n. f. w.

3) Rann man bie Berichte flüchtiger Reifenben in manchen Fällen nur mit Borficht aufnehmen. Gie haben Dies und Jenes, oft wie die Gelegenheit es bot, geschen, aber ein rechtes Berftandniß bavon wird oft erft burch längeres Berweilen möglich; und zumal wenn fie, ohne Renntnig ber einheimischen Sprachen, fich bie Runbe von vielem Ungesehenen, ober auch bie Auslegung von Gesehenem, burch nicht immer ungetrübte frembe Bermittelung entgegentragen ju laffen, genothigt find, vermogen fie ohne allen Zweifel baufig

bloff bie Oberfläche ber Dinge zu ftreifen.

4) Anders verhält es sich schon mit bem langer in einem fremben Lanbe angeseffenen, meift auch bes gebrauchlichen Bolfsibioms machtigen Miffionar. Wiewohl ich ber beinahe spriichwörtlich geworbenen Gleichsetzung: "Miffionsberichte Lugenberichte" in ihrer Allgemeinheit um fo weniger beitrete, als mir unendlich viele Beispiele vom Gegentheil bekannt find, wo nicht nur moralisch außerst achtbare, sonbern auch von Seiten wiffenschaftlicher Bilbung höchst aufgewedte und tuchtige Glaubensboten uns für Lander = und Sprachtunde die allerbeften Beitrage fiberfiefert haben: muß ich boch

barauf aufmertfam machen, bag mit biefem Amte, ftatt eines vorurtheilslofen Blide, fich gern eine gewiffe religiöfe Befangenheit ju verbinden pflegt, welche die Miffionare nicht immer zu freifinnigen und philosophischen Menschenbeobachtern qualificirt. Durch ihren Beruf barauf hingewiefen, bem Glauben ber Eingebornen feindlich entgegenzutreten, um ihn (vielleicht nicht immer unter Bahl ber vorgliglichsten Mittel) burch einen anderen, bem Befehrten schwer verständlichen, zu ersetzen, müssen sie gerade biedurch, begehren sie von ben Einheimischen offene und rüchaltlofe Rundgebung in Betreff bes ihnen von den Batern liberlieferten Glaubens und (fo weit er jenen selber einigermaßen flar ist) bes ihren Brauchen zum Grunde liegenden Sinnes, nicht gerabe herzenöffnenben Anftof erregen. Ueberbies gebricht es bem Miffionar oft an bem nothigen, ob auch für seinen Beruf höchst wichtigen Talente ober auch nur Interesse, um auf ungewohnte, bem Anscheine nach gang alberne, ober auch von moralischer Seite verwerfliche, Meinungen mit liebevoller Theilnahme einzugehn. Man bernicfichtige, was Gobineau vom Aberglauben berichtet, ber sogar noch heute im (aufgetlärten) Frankreich still umberfchleicht. Er wird vor bem Briefter forgfaltig verborgen gehalten. Auch Sammler von Boltsfagen, Mabrchen u. f. w. werben oft die Erfahrung gemacht haben, wie Beschick bazu gehört, Lenten aus bem Bolle, namentlich bes platten Landes, welche in ber Regel gegen jeben Bebilbeten, ober auch nur Stäbter, auf bem Rriegefuße bes Mistrauens stehen, Geständnisse aus ihrer Sphare zu entloden. Dine wirkliche Kenntnis bes gesammten Glaubens eines Bolls, seiner Feste, Brauche, Sitten u. f. w. aber auch teine genügenbe Renntnig von feinem Charafter und feinen Gabigfeiten. steht ein Bolt fich und sein burch altes hertommen geheiligtes Thun felber nicht mehr. -

5) Der Naturforscher, sobalb sie nur einseitig bei Betrachtung bes Körperbaues stehen bleiben wollten, habe ich schon gebacht. Burmeister bespricht von S. 138—160., wo er auf die Mulatten kommt, die geistigen Eigenschaften der Neger, und zwar nach verschiedenen allgemeinen Kategorieen, und ist auch dier mit Andeutungen von Affenähnlichseiten nicht sparsam. Nachahmungssust (die man ja doch auch im Spiele der Kinder entbeckt), das ausgelassene und grimassenhafte Schauspielertalent S. 139. 147., sowie Betulanz der Neger S. 157. geben die Haupt Bergleichspunkte her, obgleich auch selbst die Höhe ihrer Stimme und ihr pfeisenartiges Lachen S. 147. mit in den Bergleich gezogen werden. "Nur zu beutsich erinnerte mich das greise, langausgezogene Hi, welches sie gewöhnlich als Zeichen freudiger Verwunderung ausstoßen, an die harten kreischenden Ihne der Affen." a. Ueder den Kreis der Verstandes gaben bei der Negerrasse glaubt sich Burmeister am richtigsten auszudrücken, wenn er derselben die eigentlich produciten

den Aräfte bes Geiftes im untergeordneten Grabe, die reproducirenden bagegen im gleichen Grabe mit ber weißen Raffe zuschreibe. "Der Reger ift im Allgemeinen nicht ohne Talente, aber sie beschräufen sich auf die Rachahmung, Die Erlernung bes Borgemachten und schließen eigne Invention, zumal auch ein selbständiges Urtheil, ziemlich überall aus. Man tann bie meisten gesehrig, aber nur wenige von ihnen gescheidt nennen." — Das ausgezeichnete Talent ber Darftellung, bas man an Bru. 3ra Albridge bewundere, sei unter den Negern nicht so gemein und auch eine Geltenheit. - "Die Nachahmungefähigfeit ber Regerraffe lernt man in Brafilien besonders baran tennen, bag febr viele ihrer Glieder gute Sandwerker find und ber Sandwerkerstand \*) überhaupt fast nur aus Regern und Mulatten besteht." Aber Unluft jum Arbeiten, und Sucht, fich auch mahrend ber Arbeit wo moalich zu amufiren. [Bagt hierauf bas Wort : "Frohliche Menfchen find keine schlechte Menschen"?] Auch ohne Gesellschaft ift ber Reger nie allein; "er hat immer einen Gefellschafter, fein eignes 3ch, mit bem er fich fortwährend unterhalt ober gu fchaffen macht, wobei bie Conversation gewöhnlich lant und ohne alle Rücksicht auf bie Umgebung geführt wirb." - b. Reigungen und Gelufte. Zweierlei Eigenthumlichfeiten treten in bem Buge bes Gelbftgefprades uns entgegen, bas Unbehagen an ber Einfamkeit und fetwa ben höchften Ständen Europa's abgelernt?] bie beständige Benusfucht, juvörberft nach Unterhaltung und Zerftrenung, welche ein höchst geselliges Naturell bes Schwarzen verrathen." — "Für ben Stlaven ist in ber Regel bas Faulenzen und mehr viel, als gut effen ober trinfen fonnen, ber hochfte Benug; bie weiblichen halten auf Bubfachen , befonders Ohrringe , Salstetten , felbit Fingerringe, ohne barum der Eleganz oder gar der Reinlichfeit sich zu befleißigen." "Was sie haben (und bas gilt auch von den freien Regern), tragen fie gern immer und ftete bas Befte zuerft, um barin glangen, bamit prunten ju tonnen; benn bie Sparfamteit ift fo wenig, wie die Reinlichkeit, eine allgemeine Eigenschaft ber Farbigen." "Bahrend Buglucht bie Leibenschaft ber Jugend bei ben Schwarzen zu fein pflegt, ift Böllerei bie Leibenschaft bes Alters; viele Schwarze beiberlei Geschlechts ergeben fich mit ben Jahren mehr und mehr bem Trunke und finden in ihm ihre höchfte Befriedigung. ber Ginfamfeit; bem Ginfberren in buntle Raume, erträgt ber Sflave feine Strafe ungerner, als ben hunger; mit ihm tommt

<sup>\*)</sup> Baft icheint es, als habe man bis jum Mittelalter, feit fic ber Burgerftand in ben Stabten bob, biefem febentarften Stande und feiner Beschäftigung ben minbeften Weschmad abgewinnen tonnen. Die Subras folgen als lette Kafte hinter ber geachteten ber Aderbauer, ober Baicons, in Indien. Bei Griechen und Nomern ruhte bas hand, wert in ben handen ber Staven.

man ftets weiter als mit ber Beitsche. Die Schwarzen im Stavenstande find mahre Maschinen, die mit ber Zeit gang so wil lenlos werben, wie ein gut gezogenes Hansthier, bas auch zulett feinen andern Benug von seinem Dasein hat, als daß es jur beftimmten Beit gut und reichlich gefüttert wirb." - c. Gemuth S. 153. "Der Schwarze ift bem Europäer gegenüber zur Unter-würfigfeit geneigt, er fühlt und erfennt die Superiorität des Beißen stillschweigend an und sieht ein, daß derfelbe ihm an Wissen und Talent überlegen sei. Hieraus vielleicht entspringt die Feigheit, welche alle Beobachter ber schwarzen Raffe hervorheben. Aus biefem Grunde muffen alle Insurrectionsversuche ber Stlaven, wenn ihnen mit Ernft und Nachbrud entgegengetreten werben tann, icheitern. Anbererfeits ift aber auch die fcmarje Raffe gur Bewaltthatigteit geneigt und fo lange fie bie Macht in Sanben bat, tritt fie mit Granfamteit auf. Im Zustande ber Unterbrudung zeigt fich biefe Anlage als Bosheit, als Binterlift; fie verführt ben Schwarzen au einer Menge von Bubenftlicen, die um fo mehr emporen, als fle gern und mit einer Art von Wohlbehagen an Wehrlosen unternommen werben. Die Gelegenheit zur Rache macht fie rachfuchtig und um fo geneigter jur That, je leichter, je ungeftrafter fie sich ausführen läßt. Namentlich in ber Eifersucht, Die für alle Schwarzen ein gemeinsamer Grundzug zu fein scheint, tennen sie teine Mäßigung. In biefer Beziehung ift Othello ber vollenbete Ausbrud seiner Farbe. In ber That ift gewöhnlich Grund zur Eifersucht vorhanden; die Negerin pflegt nicht spröde zu sein und ber Reger ftets voll Berlangen; aber nur fo lange fie noch lebig ift, zeigt fie sich gegen Männer willfährig; eine verheirathete Berfon fandere nach v. Gory läßt fich felten Fehltritte ju Schulden Meben ben heftigften Wallungen, beren ber Schwarze in ber Liebe fähig ift, befitt er zugleich eine große Gutmuthigkeit nicht bloß gegen seine Familie, sondern auch gegen seine Stamm-Er hangt mit Innigfeit an seinen Rinbern, und gewöhnlich mehr an ihnen, als an seiner Frau. Er theilt gern seine Sabe mit Stammgenoffen, die ihn in ber Noth ansprechen, und wird nicht leicht geizig fich gegen feine Freunde benehmen, obgleich die Sucht nach Befit tief in ihm wurzelt. Ueberhaupt ift ber Schwarze in gewisser Hinficht ein boppelter Mensch inichts begreiflicher als bas]: eben fo verftedt, beimlich, hinterliftig und boshaft gegen granfame und ihm berhafte Berren bei fcheinbarer außerer Unterwürfigkeit, wie offen, frei, theilnehmend und bienstwillig gegen ben leibenben Freund, der seine Milbe in Anspruch nimmt. Jene Kehler, welche namentlich ans bem Reger, so lange er Stlave ift, nicht leicht beraus zu treiben find, machen ben Bertehr mit ihnen auch für gute Beren fehr fowierig. — In Rudficht auf feine Religiösität ift ber Schwarze abergläubisch und bigot; er binbet fich ziemlich leicht

und streng an die Sahungen der Lirche, und findet an dem Bomb, bem Bilderbienft und ben viclerlei Aeugerlichfeiten bes Ratholigismus Gefallen, aber ce ift ein leerer Cultue, ohne Bewußtfein von bem, was in ihm liegt ober liegen soll. Freilich giebt ihm ber gemeine Brafilier in biefem Betracht tein befferes Borbild." Br. v. Bort foließt feine Schilderung vom Reger mit ben Worten: "Ce ift im Obigen Bieles, mas ber Leser von Ontel Toms Sutte nicht wird aufammenreimen können; ba ich jedoch in Westindien gelernt babe, bağ es unmöglich ift einen Mohren weiß zu waschen, fo will ich nichts weiter hierliber fagen", und eben fo befennt fich Burmeifter nach feinen Erfahrungen in Brasilien nicht überall mit der Wahrheit von Miß Harriet Stowe's Darftellung einverstauben. Daraus erwächst aber kein ernstlicher Vorwurf für die berühmte Frau. beiben herrn burfen nicht die Natur des Romans mit ftrenger Beschichtstrene verwechseln. Der Roman muß die Personen und die Berhältniffe prägnanter und barum ibealer faffen, als fie im gewöhnlichen Leben vorzukommen pflegen; und das Bild, was uns jene Schriftstellerin von ber Stlaverei in vielen bergerreißenben Scenen mit zwar lebhaften, allein schwerlich lügnerischen Karben vor Auge und Seele zu bringen versteht, bleibt im Allgemeinen ein bittermabres.

Wir haben mit vieler Ausbauer, aber auch nit großer Theilnahme einem Beobachter von so burchbringendem Scharssinne, als
Burmeister unzweiselhaft ist, zugehört. Wir wissen durch ihn, wie
ber Brasilianische Neger beschaffen ist. Aber auch, wie der freie
Neger Afrika's, zumal in bessen underührterem Innern? Das leugne
ich, und erst dieser ist der wahre, wirkliche Neger, nicht jener in
die Stlaverei hinabgedrückte und durch sie entwürdigte. Und selbst
aus dem Seelendunkel des stlavgewordenen schwarzen Menschen schlägt,
trotz seiner, durch Weiße wo nicht zuerst herbeigeführten, dann doch
gesteigerten Berthierung, noch vielsach sein menschlich gutes Ich, was
die Beobachter nicht leugnen, wenn auch nur mit minder hellen

Mammen beraus.

Lese ich aber mit Ausmerksamkeit diese Schilberungen vom Neger, so beschleicht mich zuweilen der Berdacht, ob sich nicht unverssehens die mir seit lange wohlbekaunten Zigeuner in meinen Gebanken dem Neger unterschieben. In so vielen auffallenden Umständen ihres Seins und inneren Lebens kommen sie, ihrer sonstigen Rassenverschiedenheit ungeachtet, fast Zug um Zug mit einander überein. Will man mir nicht glauben, so sehe man nur die Bücher, die von Zigeunern handeln, nach. Als Beispiel diene indest dei Grellmann das 13. Capitel, das so anhebt: "Wenn man sich Menschen mit kindischer Denkungsart, mit einer Seele voll rober, ungebildeter Begriffe, denkt; Menschen, die mehr von Sinnlichkeit, als Bernunft, geleitet werden, und von Verstand und Nachdenken

nur in fo fern Gebrauch machen, ale fie Mittel erfinden, um ben Reiz einer Reigung zu befricbigen : fo bat man, wie ich glaube, einen mahren Grundrig von bem Charafter ber Zigenner. Gie find munter, außerordentlich geschwätig und plauderhaft, leichtsinnig im bochften Grabe; und daher auch unbeständig in allem, mas fie unternehmen : fie find treulos gegen jedermann, auch felbft gegen ihres Gleichen; wiffen nichts von Empfindungen ber Dantbarfeit, und vergelten oft Bobltbaten mit schlangenmäßiger Bosheit; find furcht fam, und baber, wenn fie fich unter ber Bewalt eines Andern befinden, ftlavifch ehrerbietig, aber auch, wie andere furchtsame Menichen, wenn fie nichts zu fürchten haben, granfam. Rachgier verleitet fie oft zu ben tollfühnsten Auschlägen. In bas Lafter ber Bollerei verfunten, opfern fie gern die nothigften Bedurfniffe auf, um ihren Gaumen im Ueberfluß mit Brandtewein ju legen. Bas man am wenigsten erwarten sollte, ift ein ausgezeichneter Sochmuth, ber sich besonders durch ihre Jago auf schimmernde Rieber, und, wenn fie diese tragen, durch Gang und Wiene verräth." Ferner, flehe Cap. 5., diefelbe bis ins lacherliche gehende Prunflucht bei etelhafteftem Schmut gerade fo bei ihnen als bei ben Negern. man tann hiebet die Aehnlichleit noch weiter bis ins Einzelne treiben, wenn man bie fibrigens leicht erflärliche Gleichmäßigteit ber Borliebe für rothes Zeug hier wie bort findet. In Betreff der Schwarzen auf St. Domingo f. Gobineau 1. 79 und rudfichtlich ber Zigeuner Deutsche morgenl. Zischr. VII. 397. Bon ben früher (Gobineau I. 210. 212.) ohne viel Umftaube geschlossenen und an Kinderfegen reichen Ehen und der übertriebenen Kinderliebe, handelt bas 8. Capitel, und bezeugt abermals die Gleichheit mancher Charafterzüge zwischen beiben. "Des Müffigganges unter ihnen ift fo viel, bag, wenn fle allein von der Arbeit ihrer Sande gehren follten, fie, unter ben fieben Tagen ber Woche, taum für zwei nothbürftiges Brod haben würden. Mit diefer Faulheit fteht benn baber auch ihr Sang jum Diebstahl und Betrug, ben gewöhnlichen Begleitern bes Muffiggangs, im genaueften Berhaltniffe." "Run aber auch einen Blid auf bie nathrlichen Anlagen und Fabigteiten bes Bigenners! Bier erscheint er von einer fehr portheilhaften Seite" S. 162. Man nehme bes Zigeuners geringe Schwierialeit hingu, fich jeder Religion, wo es ihm gerade nüglich fcheint. außerlich anzuschließen, fowie die vielen angeftellten "Berfuche, bas Bigennervolt zu beffern" (Cap. 15.), die aber meift vergeblich waren; und die Aehnlichkeit zwischen Zigenner und Neger in moralischer Sinsicht wird beinahe zur Gleichheit in ber Beise, baß, waren Reger und Zigeuner untergegangen und wir hatten weber von ibrer Raffen - noch Sprachverschiedenheit Runde, man fich leicht zu volli. ger Gleichsetzung berfelben könnte verführen lassen. Bielleicht staunt man barob, indem boch ber Zigeuner in schnurgerabem Gegenfas

zum Negerstlaven mit Ausnahme ber Wolbau, wo auch er in Staverei verfiel, der ungebundensie Mensch (b. h. freilich meist ungefähr so viel als "vogelfrei") ist. Indeß der Zigeuner paßt mit seiner zügelscheuen Ungebundenheit nicht in ein gesellschaftliches Zusammenleben, das sich einer staatsmäßig geregelten Ordnung unterwirft. -(Cap. 14.: "Ueber die Duldung der Zigeuner im Staat"). Wo sich daher in den cultivirten Ländern \*) dies Wild bliden läßt, war

<sup>\*)</sup> Boffice Beit. 21. Febr. 1855 Rr. 44. S. 2. in einem Artifel von ber Ober, 17. Febr. (D. R.): "Der Borfteber ber landräthlichen Abministration bes an ber füböstlichen Spige Schlesiens gelegenen Kreises Pleß, ber Graf Westarb, publicirt so eben, bag in ben preußise fohesischen Districten an ber Baligischen Grenze Zigennerpreußisch schlesischen Districten an der Balizischen Grenze Bigeuner-Banden angetroffen sind, welche im Lande umberziehen und die dortigen Bewohner der Grenzfreise nicht wenig belästigen. Da den Areisinsausen der Grenzfreise nicht wenig belästigen. Da den Areisinsausen die herumstreisenden Zigeuner, deren Dasein bischer von mancher Seite bezweiselt ward, auch bereits mehrsau Schanden zugesugt worden, so haben die Polizet- und Ortsbehörden der derngtigen Gegend Anweisung erhalten, auf das Treiben der Zigeuner stroffen werden. Werner in der Antionalzeit. Morgenausg. Rr. 149. 1854 in einer Correspondenz aus Königsberg vom 26. März: "Die Königsb. D. 3. bezichtet von Eindringung einer aus 14 Versonen bestehenden Zigeunerbande, welche schon seit einiger Zeit die Landewodner besästigt hätte. — Sodann hat die Deutsche Allg. 3. Mr. 237. 1850 eine Zeitungscorrespondenz aus Wien des Inhalts: "Eine aus Zigeunern bestehende Orputation, die sich die Brenzedorfe Reudörst versammelt, wird demnächt hier erscheinen, um dem Katser eine Deputation wegen nationaler Gleichberechtigung zu überveichen. Die Gesammtmenge der in Ungarn lebenden Zigeuner beschlossen. Die Gesammtmenge der in Ungarn lebenden Zigeuner beschlossen. Die Gesammtmenge der in Ungarn lebenden Zigeuner beschlossen, ebenfalls eine Deputation an den Katser zu richen, und eine Petition um nationale Gleicherechtigung überreichen zu sehn aus Lieben Petition um nationale Gleicherechtigung überreichen zu sehn zu gen. beschlossen, ebenfalls eine Deputation an ben Ratfer zu richten, und eine Petition um nationale Gleichterechtigung übecreichen zu laffen. Diesige Blätter schäpen die Zaht dieses Boltsstammes gewiß zu gering auf 120,000 (vielmehr ift dies schon eine zu hohe Beranschlagung f. Deutsch. Bieber ift dies schon eine zu hohe Beranschlagung so burften deren doppett so viel fein. Die bewegtiche Ratur des hausstandes der Zigenner macht freilich die Schäpung äuserst schwierig. Derfelbe Umstand burfte auch die Ausübung politischer Nechte und zut durchführen laffen; von benselben haben sie biefest nichts genossen als die Prüsel. weiche ihnen war mie nach bem März von ben Ungarischen lassen; von benselben haben sie bissest nichts genossen als die Prügel, weiche ihnen vor wie nach bem März von den Ungarischen Dorfrichtern mehr als alles Andere zugetheilt wurden, da sie bei der einsachen Methode, ihr Obdach auf dem Rüden zu tragen oder hinser dem Esel an einem kleinen zweirädrigen Karren mit der Familie und des Gewerbes Last durch die Welt zu ziehen, gar leicht in die Grenzen des Geseyes geriethen, in welchen die Bestimmungen für Begadunden beginnen. Uebrigens sind die Zigeuner heute noch als Schmiede berühmt, ohne etwa von der Erwerdpeuer start incommodirt zu werden, da sie nicht nach der politischen Ehre des Tensus zu streben pflegen und sier Wertselle sohnelter gedaut, benutzt und wieder ohner ist. als die Steuereinsehmer davon unterrichtet ber abgebrochen ift, als bie Steuereinnehmer bavon unterrichtet find." — Bon bem Schidfale, bas ben Zigeuner vielleicht nicht gu felten im Lande ber Albanefen betreffen mag, giebt bas bei v. Da b n,

und ist fogleich die Polizei bahinter her, sich wieder von dieser Landplage zu befreien. Eben hiedurch aber wird auch der Zigeuner, weil fast überall gemieden und ausgestoßen, der elendeste und verachtetste Auswürfling, nicht viel besser bran, und auch kaum besser,

als ber an bie Scholle gefesselte Stlav.

Bei diefer so auffallenden Gleichheit, die sich trot der Raffen-Berschiedenheit, zwischen dem Neger und Zigeuner aufbringen läßt, ist das Bedeuten wohl nicht ungerechtscrtigt, ob man es hier nicht weit mehr mit Charakteristrung einer niederen, von den begleitenden Umständen abhängigen Bildungsstufe zu thun habe, als eigentlich mit Feststellung von dem, was man aussindig zu machen beabsichtigt, nämlich von einem Nationalcharakter. Mit Entschlüßen des letzteren aus unseren Hationalcharakter. Wit Entschlüßfolgerungen fort, welche dem Charakter gölten und nicht den Umständen.

Der vielunthergekommene Arzt und Reisende Hermann Köler hat in seinem Buche: Einige Notizen über Bonny 1848 S. 153 — 166 ein äußerst verständiges Kapitel über die Stlaven. Die Zigeuner haben sich entschieden in minder civilisirten Ländern von je am behaglichsten gefühlt, wo noch der gemeine Mann nicht zu hoch über ihrer eigenen Bildung steht. Gleichwohl überraschte mich die Bemerkung, welche mir dei Köler S. 163 aussteiß: "Nirgends sieht man mehr heitere und zusriedene Physiognomieen als unter den Stlaven der Tropen; eine Bemerkung, die sich mir aufdrängte, als ich in Pernambuco zum ersten Mal Stlaven sah. Uebrigens ist der Zustand der Stlaven auch nach der Nationalität der Herren sehr verschieden, und traurig ist es zu bemerken, daß im Allgemeinen ihr Loos unter den weniger [!] civilisirten Nationen am wenigsten hart ist.\*) Von Amerikanern und Franzosen werden sie im Durchschnitt weit schlechter behandelt als in den spanischen und portugiessischen Ländern, wie dassir der Negerausstand in Hauti z. B. recht

Albanefifde Studien II. 163 verzeichnete Gegifde Bolferathfel eine grauenvolle Uhnung. Man fragt namlich, was "die Eingeweide bes Zigeunere aufgehängt" feien, und meint damit die vom Rauch geschwärzte Reffellette, so daß jum Theil wohl die Farbe das Bergleichobritte ausmacht.

<sup>\*)</sup> Dangt damit auch etwa eine analoge Erscheinung bei den Indianern gusammen? Ugl. Peep in Prup Museum 1855 C. 250: "Man bat fic oft gewundert, daß der Indianer in Rordamersta vergeht, in Güdamersta sich erholt, und hat dies in der geheimnisvollen Phrase ausgesprochen: "Er zerfließe von der Berührung mit der Cultur." Richts ift einsacher. Während sich der stüdliche Indianer von einem Pisangbaume [?] ernährt, bedarf der nördliche ein ausgedehntes Jagderever, um seinen Unterhalt zu gewinnen. Wird ihm dies durch die europäischen Unterhalt zu gewinnen. Wird ihm dies durch die europäischen Ansiedler beschreite, so weicht er immer weiter in die Wildnisse des Westens zurück, die kein weitvees Zurückgehen mehr wöglich ist. Dann wird auch so ziemlich der jüngste Tag des nordamerstanischen Indianersägers gekommen sein."

auffallende Beweise geliefert hat. Bahrend nämlich in bem weftlichen frangofischen Theil ber Infel, ber jest bie Regerrepublit Sant bildet, das Massacre ber Herren ganz allgemein war, wurden in bem östlichen, vorzugeweis von Spaniern bewohnten Theile, ber jegigen Republit von St. Domingo, viele spanische Familien von ihren eigenen Staven versthont und gerettet, weil fie milbe Berren gewesen waren; und als ber Aufftand vorüber war, fuhren bie Schwarzen fort, wenn nicht als Stlaven, boch als Diener für jene Familien zu arbeiten, Die bis zum heutigen Tage noch bafelbft anfäffig find. In jenen Landern ist selbst ber Rame "Stlave" nicht üblich; und man nennt sie bloß criados, b. h. Domestiken." Hat man noch fernerhin Muth zu ber Behauptung, ber Schwarze fei unter keinerlei Umftanben ber Tugenb ber Dantbarkeit fähig? Sie haben unter recht auffälligen Umitanden die Brobe bestanden und bem Beifen eine Lehre gegeben, bie er nicht ungenutt follte zu Boben fallen laffen. Es ift biefe, baß, wenn bie fog. Civilifation barin befteht, bie zwischen ben Menschen-ohnehin beftehenben Ungleichheis ten burch schrofferes Abschließen ber höheren Stanbe gegen bie nie-beren, als es wohl sonft ber Fall war, zu immer tieferen Aluften ju erweitern, bavon für bie höhere Befellschaft die selbstverschuldete Folge fein wirb, ber unter ihr stehenden und für fo verächtlich gehaltenen Mehrzahl über turz ober lang zu erliegen. Merfwürdig genug übrigens ber schneibenbe Unterschied zwischen ber eingewanderten weißen Bevölkerung in Nords und in Süvamerika sowohl in politischer als in geselfchaftlicher Ricksicht. Die beiberlei Einwanberer sind boch weißen Stammes; aber freisich, außer ber Religion, ift auch nationale Berschiedenheit dabei mit im Spiele. Im Siben hauptfächlich tatholifche Romanen; im Norben außer ben Franzosen, zumeift bie viel rubigeren und lebensfräftigeren protestantifchen Germanen. Wie unendlich wichtig biefer Unterschied, auch noch zusammengenommen mit bem Unterschiebe, wo es nur Freie ober neben ben Freien farbige Stlaven giebt, für Amerita's fünftige Beschicke und Beschichte!

Abler beckt mit einleuchtenben Grünben auf, wie Englands Ebelmuth in der Staven Angelegenheit eine ziemlich zweideutige Sache ist. Es hat damit nämlich folgende Bewandtniß, "England, ursprünglich vielleicht durch philanthropisches Gestühl getrieben (falls sich überhaupt annehmen läßt, daß eine solche Nation einen derartigen Schritt ohne Hoffnung eines reellen Nutzens thun sollte), emancipirte die Staven in seinen westindischen Colonieen, und hat jetzt längst die traurigen Folgen davon in dem Ruin derselben und in dem Sinsen großer Plantagen zu einem Minimum des früheren Werthes und Ertrages gesehn. Jetzt zwingt es Andere, denselben Schritt zu thun, den es selbst, wenn möglich, gerne zurückhäte, da die Lage seiner Colonieen im Berhältniß besser werden wird, als

bie ber umliegenden Infeln gleichfalls anfangen muß, fich ju ver-fchlechtern. Seine jegigen Anftrengungen gur Unterdrudung bes Stlavenhandels find blog Rothwehr jum Schut bes eignen Intereffe. Es bat nun verfucht, in Weftindien, Berbice, Demerara und Mauritius bie Neger burch Oftindifche Hill-Coolies ju erfeben; biefe aber fteben an Rraft und Ausbauer ben afritaniichen Schwarzen unendlich nach. Daber bilft man fich, indem man Reger, bie auf Stlavenschiffen genommen wurden, als freie Arbeiter nach Amerita bringt, ober felbft von Afrita aus freie gemiethete Lente hinüberschifft. Freilich wollen Andere behaupten, die alte Sache habe badurch nur einen neuen Namen betommen, und es fei bieß einer von vielen Beweisen, bag in Albions Rebel hypocrisy so gut wie Mensch und Thier gebeihe. Aber trot ber großen Menge von Kreuzern, die England (jest auch im Berein mit einigen frangöfischen und ein paar nordameritanischen Ariegeschiffen) theils an ben Ruften von Amerita, theils in ber Nahe ber befuchteren Stavenmartte Weftindiens und Brafiliens ftationirt bat, wird und tann ihm die Unterbrückung bes Stlavenhandels nicht gefingen, und bas sicherfte Resultat ist nur, daß es badurch die Fahrt über bas Meer für die Schwarzen um fo graufamer und fcprecticher macht. Das Bebürfniß nach Arbeitern wird in jenen Lanbern fo lebhaft empfunden, und ihre Einfuhr ift fo außerordentlich gewinnreich, daß fein Rifico von bem Berfuche gurudichreden tann." - Augerbem macht Köler, und zwar auf Grund vielfeitigen Selbstfebens, geltend: "Wer Gelegenheit hatte, die Staven in Weftindien, in Sub- und Norbamerita zu beobachten, und babei aus eigner Erfahrung thre bortigen Berhältniffe mit bem Leben in Afrika felbst vergleichen kann, ber gewinnt gang andere Anfichten, als ber Philanthrop, ber à priori gegen Stlaverei rafonnirt, ohne bie Berhaltniffe ber Schwarzen in Afrita, in ben Colonieen und im freigelaffenen Buftanb gu tennen ober zu berfichtigen." Beiter : "Ohne Staven wurden bie von ber Natur am freigebigften ausgestatteten Gegenden arm und obe fein; beun nie tann ber Europäer ober Abkommling beffelben in ben nieberen Ruftengegenben ber Tropen mit anftrengenber förperlicher Arbeit im Freien bem Klima tropen. Er fattt ihm unfehlbar jum Opfer, und kann fich nur in fo weit acclimati firen, um ohne Schaben für feine Befundheit als Raufmann binter bem Schreibpult, ober als Handwerter in geschlittem Lotale ju arbeiten. Dieg ift eine fo unumftögliche und von jebermann, ber an Ort und Stelle hat beobachten tonnen, für fo ungweifelhaft richtig erkannte Behauptung, daß es nicht einmal nöthig ift, ju ihrer Beftatigung auf die traurigen Erfahrungen zu verweisen, die man an ben von wahren Seelenvertäufern nach Guiana und Jamaita fpebirten europäischen Emigranten gemacht hat u. f. w. Uebrigens versteht es sich von felbst, bag trodne und in höherem Riveau gelegene Gegenben in tropischen Breiten bem weißen Arbeiter bas Acclimatifiren erlauben; aber Stlaverei ift auch hauptfächlich nur für die Cultur der ungefunden Niederungen unentbehrlich." lasse diesen Sat natürlich stehen; allein die einschränkende Frage mochte ich mir boch gestatten, ob benn ber schwarze Arbeiter in bortiger Gegend nothwendig muffe ein Stlav fein? Das ließe fich boch wohl nur dann behaupten, wenn der Schwarze freiwillig zu ernstlicher Arbeit sich nie verstände, was freilich überaus glaublich ist, wo es mehr im Interesse des Weißen, als im eignen, geschehen soll. Dann aber noch Folgendes: "Stlaverei ist kein durch die Bedürfnisse der Weißen den Afrikanern aufgebürdetes Institut; es ist national und bleibt barum auch nach Abschaffung der Stlaverei. in ameritanischen Colonieen in voller Kraft in seiner afritanischen Beimath bestehen." Dies Wort unterliegt mancherlei Zweifeln. Abgesehen bavon, bag bie Stlaverei im unaufgeklarten Afrika ben Menschenhandel burch Weiße nicht entfernt entschuldigte, gewinnt auch nach bem obigen Citat aus Eichhorn bie Sache baburch eine andere Gestalt, daß boch ber Weiße es war, welcher bas, und ware nicht auch erft zu untersuchen, in welchem Umfange? vorher in Afrika heimische Uebel burch Sklavenausfuhr unendlich fteigerte. Mit ber Nachfrage an ben Ruften mußte auch tief im Innern bes Lanbes ber Trieb und bas Beburfnig machfen, Denfchen in die Stlaverei ju fchleppen, um dem Begehr auf den Stlavenmärkten bort genügen zu konnen. "Freigeborne giebt es nur wenige unter ben Bewohnern von Bonny; Die große Mehrzahl find Stlaven, und baber tann es nicht befremben, wenn in ihrer Sprache Mensch, Mann und Stlave burch ein und basselbe Wort, spo, bezeichnet wird. Wie an der Kru - Ruste ber Freie burch einen schwarzen Strich, ber auf ben Rafenruden gemalt ift, [alfo gewissermaßen burch ein Wappen] ausgezeichnet wird, so ift bagegen bier ber Stlave burch ein außeres Abzeichen kenntlich gemacht, inbem er beschnitten ift. Vermuthlich ift biefe Sitte von ben weiter nordwärts wohnenben Stämmen muhammedanischen Glaubens entlehnt. Bonny war früher ber Haupt - Stlavenmarkt, und große barracoons, in benen bie aus bem Innern neu angetommenen gefangen gehalten wurden, standen in bem Dicicht feiner Umgebung. Jest kann nur noch verstohlener Weise eine Labung an Bord eines alaver geschmuggelt werben, und bie Ginschiffung erfolgt in entlegenen verftedten Creets, ba bie Menge ber ftets bei Bound geanterten Handelsschiffe und die Zugänglichkeit des Flusses für die Rreuzer möglichen Berrath und Heberrumpelung befürchten laffen. größeren Sandler haben aber für ihren eigenen Sausstand eine große Menge von Slaven nöthig, und einzelne viele hunderte berfelben, beren Unterhaltung verhältnißmäßig toftspielig ift, weil alle Lebendmittel aus Andonny, aus bem 360 ober aus bem Brag-Lande

angefauft werben muffen. Die bebeutenbe Ungabl von Ranoes, bie ber lebhafte Handel erforbert, zwingt fie für deren Bemannung so viele Ruberer zu halten; und das ist eben auch die einzige Beschäftigung ber Stlaven, ba weber Landbau noch irgend eine Art von Runftfleiß eriftirt. Gin Theil ber Sändler ober gentlemen, wie fie fich am liebsten nennen hören, sind selbst von Saus aus Stlaven, und haben sich mit ihrem allmäligen Berdienst von dem herrn losgetauft. Gin erwachfener gefunder Stlave toftet in Bonny etwa 2 bis 3 Louisd'or; man pflegt aber gern die Kinder fehr jung, felbft noch als Sauglinge und bann mit ihrer Mutter, aus bem Innern anzukaufen, und kann für den Werth von 2 Dollars ein foldes Etländen haben. Was es etwa schon von seiner Mutterfprache gefaunt hat, bas verlernt es und machet unter bem Stamm, an den es vertauft ift, als bessen Mitglied mit berselben Sprace und in benselben Sitten auf. Wober es ursprünglich stammt, weiß es felbft nicht: Bruber nennt ce feine Mitfflaven, und feinen Berrn Bater. Go bezeichnet auch bas eine Wort eda beibes, sowohl ben Bater wie ben Herrn, und auch ber erwachsene Stlave fpricht, wenn er in ben Besit eines andern übergeht, bon einem anbern Bater: und bem entsprechend nennt er fich im Bonnt - Englisch nicht slave, fonbern boy, Anabe, Cohn |vgl. Lat. puer|, und my father have plenty boy beift, mein Berr hat viele Stlaven. in dem Berhaltnif bes Rindes zu feinem leiblichen Bater ift es bei Boltern, die dem Naturzustande nabe stehen, immer hauptsächlich nur bas Gefühl ber Abhangigkeit |? | auf ber einen, ber Dacht auf ber anbern Seite, was in dem Familienleben hervortritt [vgl. patria potostas des Römers]. — Die Mehrzahl von denen, die als Stlaven eingeschifft werben, war schon in ber Beimath im Buftanbe ber Ellaveret, fei es von Geburt an, ober erft in Folge von Rriegen und Raubzügen. Ihr Leben fteht bort immer ber Willführ bespotischer Herren preisgegeben, und wird ber augenblicklichen Laune ohne weiteres geopfert. Ich habe in Bezug barauf im vorigen einige Beispiele angeführt und auch die Opfer ermahnt; aber ber fürzeste Aufenthalt genügt, um sich ju überzeugen, bag bas Leben bes Stlaven eben nur jum Werthe seines geringen Raufpreifes geachtet wird. In ben Colonieen tann ber Stlave auch graufame Derren haben; aber ce giebt Gefete bie fiber bem Berrn fteben aber vermuthlich bem Stlaven wenig nüten], und wenn nicht ben Ruden boch bas Leben bes Stlaven schützen. |Letteres schützt wahrscheinlich noch besser ber Eigennut. | Ieber Stlave betommt sein Studchen Land, mas er zum eignen Bortheil bebaut, und an Nahrung läßt es ber Herr nicht fehlen, ba er sich felbst benachtheiligen würde, wenn er ben Stlaven farg behandelte und nicht bei Kräften hielte. Und die Alten, die Schwachen, die nicht mehr, ober wenig arbeiten können? Auch bie wenige Rleibung, Die er

bevarf, erhält er, und außer diesen materiellen Bedürfnissen kennt er keine anderen. Sind fie befriedigt, fo bleibt ihm nichts zu wunschen, und der Bortheil des Herrn bringt es mit sich, ihn nicht übermäßig anzustrengen. Er lebt in feiner eignen Familie, und überläßt bie Sorge für fie und fich felbst bem Herrn was freilich trager und indolenter Natur bequem ift. In Bonnt fieht man bie Staven armer ober schlechter Herren fogar an Hunger leiben, abgemagert, und gietig allen möglichen Abfall aus ber galley (Schiffs-Rüche) verschlingen. Auch seiner Familie wird ber aus Afrika entführte Sklave in der Regel nicht entrissen; denn er hatte schon bort teine Familie gehabt, und von allen Banden waren Familienbande gewiß die lockerften die er gekannt. Bielleicht war er als Säugling mit feiner Mutter aus bem fernen Innern geraubt, und als er ihrer Bruft nicht mehr bedurfte, von ihr getrennt, bas Rind an ben einen Stamm, die Mutter einem andern verlauft, fern von ber Kufte, und nicht jum Zwecke ber Ausfuhr über bas Meer, fondern unter ben eigenen Landsleuten; fo bag er weber Beimath noch Eltern gefannt, und nur ben jebesmaligen herrn als Bater ausieht. Wie fehr aber biefe unter ihnen felbst bon Haus aus beimische Stlaverei bie wirklichen Familienbande gelockert habe, bavon fab ich ein charafteriftisches Beispiel in einem fleinen Anaben, ber Stlave bes Bonnphändlers Antonio mar. Sein leiblicher Bater war von einem andern getöbtet worben, ber nun mit feiner ver-Da schleicht sich ber etwa neunjährige wittweten Mutter lebte. Anabe eines Nachts an das Lager und ersticht den schlafenden Mörder seines Baters. Die alteren Sohne aber, in Furcht für Mörber seines Baters. spätere Beiten vor folder Energie bes jüngeren Brubers, verkaufen ibn bem Antonio, und so tam er nach Bonnb. Für langere Beit fab ich ihn nicht wieber, weil er mit feinem neuen Bater eine Sanbelereife ins Brag = Land machte. Als er zurud tam, erfuhr man, bag ber fleine Mogu feine leiblichen Brüber gefeben, wie fie gefesselt in einem Kanoe als Sklaven aus dem Innern herabgebracht wur-Er felbst aber erzählte leuchtenden Auges mit frober Miene, wie er ihnen ein akeh (atich!) gemacht, und ihnen hohnend jugerufen habe : "Ihr habt mich verkauft, jest seib ihr felbst verkauft!" — 3ch will hiegegen nur fagen : Bonny ift nicht Afrika, und schon bas abweichende Beispiel ber Rru- Neger, welche die Stlaverei von sich abzuwehren suchen, zeigt, bag man nicht zu früh an Berallgemeinerungen von Gagen benten foll. Wenn ferner bei ben aus Afrita abgehenden Stlaven schon vor ihrem Berkauf nach Amerika alle natürlichen Familienbande zerriffen find, wie barf man fich ba munbern, wenn sie im neuen Weltibeile, nun auch noch aus bem betmathlichen Boben, ber jedem Menschen, auch wenn es ihm barauf nicht zum besten geht, herausgerissen, ihren wahrlich boch auch eigenflichtigen Berren gegenüber eben fo felbstischen Reigungen, wo im-

mer möglich, nachgeben. — "Während ber nordameritanische Indianer mit ftolger Geringfchatung auf bie "blaffen Gefichter" fiebt, ertennt ber afritanische Schwarze unbedingt ben Borgug bes Weißen an, und macht ihn mit Stoly barauf aufmertfam, bag es auch unter seinen Landeleuten Weiße giebt. Him be all the some white man, ber ift gang fo wie ein Weißer, rühmt er lobent, indem er auf einen Raterlaten weift, und vergift über bem Borzug ber bellen Saut, daß jenem die Negerphysiognomie und bas wollige Saar geblieben ift. Die Albinos, unter den Weißen so seiten, find weit baufiger unter den Negern im Niger Delta; ihr wolliges Haar ift flachsfarben ober zimmtbraun, und ihre Saut weißröthlich wie bei einem ftart fonnenverbrannten Europäer. Außerbem unterscheibet fie bas zugefniffene blinzelnde Auge von bem schwarzen Reger, bei bem es meift groß und weitgeöffnet ift, und giebt ihnen ein unbeholfenes Aussehen. Tropbem rubern fie unbeschirmt wie andere Manche giebt es auch die nicht am beim beliften Connenlicht. gangen Körper, sondern nur stellenweis die helle Hautfarbe haben, fledig und schedig find; bann pflegt indef bas Schwarze bei weitem vorzuherrichen. Auch in ben Ameritanischen ganbern erfennen fie Aberall ben Borgug bes Weifen an, und man fann fie beim Schimpfen einander ihre Comarge vorwerfen boren, wenn boch feiner um eine Muance beller ift als fein Begner. Derjenige aber, ber ein bischen weißes Blut in feinen Abern hat, fieht mit Geringschätung auf ben, ber bon rein schwarzem Geblite ift, und bas hellere Kind einer Mischlings . She bünkt sich besser als ber bunklere Bater ober bie schwärzere Mutter." Wer die Macht hat und fie ben Unterworfenen fühlen laffen tann, verschafft fich baburch allemal leicht Anerkennung seines Uebergewichts. Daß aber ber Schwarze auf bie weiße Farbe als einen Vorzug ber Geburt etwas giebt: erflärt fich psichologisch eben fo leicht, ale wenn ber Minderbegunftigte nach Umgange bon Bevorzugteren ftrebt, und g. B. ber Blirgerliche fic gern burch Beziehungen zu Adligen überbeglückt fühlt. Run ber Schluß Herrn Köler's : "Wenn man bebenkt, bag alle farbigen Rationen, die Hindostaner, Malaien, Mongolen, die Indianer Merito's und Gubamerita's im Laufe ber Zeiten einmal eine hohe Stufe ber Bildung erreicht haben, daß nur die schwarze Raffe fich nie in fich felbft zu einem geiftigeren Leben entwickelt und emporgefchmungen bat; fo fallt es fcwer, einen ungunftigen Schlug baraus für ihre Beftimmung von fich abzuweifen. Man fühlt fich geneigt anzunehmen, bag ihrer möglichen geiftigen Entwidelung enaere Grengen von ber Ratur gestedt feien ale anderen farbigen Raffen ober gar bem Beifen. In einer folden Ansicht wird man nur noch beftartt, wenn man ben Neger im freigelaffenen Zustande als geduldetes Glied eines civilifirten Staates, ober im freien Zustande als Blirger eines Staates beobachtet. [Grenzte nicht auch bei ben römischen libertini, namentlich ber Raiserzeit, an das plötzliche Berlassen des Stlavenstandes die libertinger? Das nachfolgende Beispiel beweist daher zu wenig.] Die nördlichen Provinzen der Vereinigten Staaten und die Insel Hahli beweisen Provinzen der Vereinigten Staaten und die Insel Hahli beweisen es, in welcher rohen Wildheit der Neger beharrt, wo er sein eigner Herr ist; wie er nur die Schattenseite eines civilissirten Lebens nachäfft, nur die Laster dem Weißen ablernt, und wie er selbst unter den günstigsten Verhältnissen von Klima und Boden die Schöpfungen und Vorzüge des Weißen wohl für einen Augenblick annehmen, aber nicht zu erhalten im Stande ist. Die rühmliche Ausnahme einzelner Individuen stößt eine solche Behauptung nicht um; die Masse hat sich noch nirgends zu einem mehr als bloß physischen Sein erhoben und erstickt in ihrer Indolenz die Bestre-

bungen einzelner gebilbeten Schwarzen."

hieran reihe fich ber Dr. Bruner, welcher in Meghpten Reger zu beobachten Gelegenheit hatte, und feine Beobachtungen in einem Auffate: Der Neger. Gine aphoristische Stizze aus ber "Medicinischen Topographie von Cairo" (Deutsch-morgenl. Ztschr. I. 129 - 136.) veröffentlichte. Außer mehreren anatomischen Angaben über ben Körperbau bes Schwarzen enthält ber Auffat auch einige Bemerkungen liber bie pfpchifchen Buftanbe biefer Menfchenklaffe, welche ebenfalls teine allzu große Hoffnungen von beren Bilbungsfähigkeit erweden. Mich hat, tros aller ber großen Berichiebenheit bes Körpers, welchen, auch biefem Forscher zufolge, ber Negerippus bei ben berfcbiebenen Stammen zeigt, beffen ungemeine Bleich formigteit ber Temperamente gang besonders in Berwunderung gefest. "Wenn es in Europa nicht schwer fällt, bemerkt gr. Pruner, für jedes Temperament Repräsentanten unter allen Nationen, in allen Stäbten, ja oft unter ben Bliebern Giner Familie ju finben, so ist bies nicht mehr ber Fall bei ben Megervölkern. Unter ihnen finden sich nur Analogieen für das cholerische und phleamatische Temperament." Dazu ferner: "Der Musbrud im Gefichte bes Negers zeigt nicht jene Berschiedenheiten, welche bie weißen Raffen anszeichnen. Gin bunkler Schleier beckt mehr ober weniger die Bewegungen ber Bibche. Nur bas Auge fann als Pathometer bei biefer Raffe bienen: Die übrigen Gefichtstheile sprechen Apathie aus". 3ch wunschte zu miffen, ob blog für unfer Auge, ober auch für bas schärfer blidende ber Neger unter einander felbst. uns boch auch leicht alle Regergefichter gleich, weil unfer Blid zu wenig Uebung hat für Auffassung bes Unterschiedes in ihnen. 3ch will übrigens nicht verschweigen : ber Frangose Serres (Esquiros und Weil: Jardin des Plantes S. 320 fg.) bemerkt baffelbe: "Die Civillsation schreint zur Folge zu haben, bag fie die Capacität bes Magens vermindert... Die ameritanischen Wilben zeigen eine ausnehmende Gefräßigkeit. Ueberhaupt finden wir bei biefen untergeordneten Raffen alle Büge bes thierischen Zustandes. De mehr bei ihnen die Herrschaft der Sinne um sich greift, desto mehr versiert ihre Physiognomie an Beweglichteit, Charafter und Abel."

Wir haben Urtheile über die Reger vernommen, die im Banzen nicht sehr zu ihren Gunften lauten, und zwar von fünf Dannern v. Tichubi, Graf von Gört, Burmeister, Herm. Roler und Bruner, Die ihr, eben barum gewichtiges Urtheil. aus unmittelbarer Beobachtung, wennschon, mit Ausnahme ber beiben lettern, nicht in demjenigen Welttheile, wo ber Reger ju Saufe ift, fonbern in Amerita schöpften, und gleich fähig, ju urtheilen, angefeben werben müffen, als willig, ihre Ueberzeugung ohne vorgefagte Wenn fie nun bon bem wohl höchftens Meinung auszusprechen. im Ginzelnen beftreitbaren Thatbeftande einmuthig zu bem felben Schluffe gelangen: fo tann bas nathrlich teine Bermunberung erregen, muß vielmehr jeben Berfuch bennochigen Widerfpruches bon vorn herein als miklich und ziemlich hoffnungstos barstellen, zumal für Jemanben, ber sich auf eigne Anschaumg bes Negers in teinerlei Weife berufen tann. Gleichwohl burfte ein boppelter Angriff möglich bleiben 1) was die vorgelegten Thatfachen anbetrifft, fo ist gegen beren Richtigkeit wohl kaum etwas einzuwenden. Aber ber Borwurf trifft fie entschieden: fie find einseitig, weil unvollstanvielmehr bas Gubject, über welches man glaubt ben Stab brechen zu muffen, fondern nur Abtheilungen von ihm, und zwar in den allerungfinftigften und naturwidrigften Lagen und Berhalt-niffen (fogar außer Landes), welche man fich benten mag. Wie kann man da vom Neger (benn er ift gemeint) erwarten, daß er fich von seiner vortheilhaftesten Scite zeige. 2) Halte ich bie von jenen Herren angewendeten Schlufarten nicht immer für bindend, und bin ihnen baber zuweilen mit meinem Diffenfus unhöflicher Weise, allein um der Klirze willen sogleich am betroffenden Orte in bie Rebe gefallen. Offenbar würden fie fich keiner ihnen entgegengehaltenen Autorität ohne Weiteres gefangen geben, und mare es die des großen Verfassers vom Kosmos, der darin (1. 385.) Folgendes ausspricht: "Indem wir die Ginheit bes Dienschengefchlechts behaupten, widerftreben wir and jeder unerfreulichen Annahme von boberen nub nieberen Dienfchen racen. Es giebt bilbfamere, höher gebildete, burch geiftige Gultur veredelte, aber teine edleren Boltsftamme. Alle find gleichniäßig jur Freiheit beftimmt; zur Freiheit, welche in roheren Buftanden bem Einzelnen, in bem Staatenleben bei bem Genug politischer Inftitutionen ber Gefamintheit als Berechtigung zukommt." erften Sage, in fo fern er bon bem einheitlichen Urfprunge bes Menschengeschlechts abhängig gedacht wird, welcher ihn allerdings am schlagenbsten bewiese, entzöge sich biese Hauptstüge, wenn man

vie Rassenverschiedenheit meint als eine ursprüngliche setzen zu milssen, die von mehreren grundverschiedenen Urpaaren ausging. Das thut aber z. B. Burmeister\*) in seinem Buche von der Schöpfung,

<sup>\*)</sup> C. Bogt, ber (Röblerglaube u. Biff.) burch feine Deductionen foger zu einer pluraliftischen Art. Berichiebenheit bes Menfchen ge-langt, außert sich mit Bezug auf Folgerungen, die man etwa bieraus zu ziehen geneigt mare, folgendermaßen S. 84.: "Wie befampfen in gleicher Weise biejenigen, welche aus biesem unserm Resultate fich bie Peitsche ber Unterdrückung flechten wollen, wie biefenigen, welche baraus die Bernichtung jeglicher gesellschaftlichen Ordnung berieten wollen. Richts tonnte uns mehr emporen, ale bag Agaffig, an ben uns fo viele Banbe feffelten, aus diefem wiffenfchaftlichen Refultate bie Tyrannei der bibelgläubigen Stlavenbefiger zu unterftugen fucte. Bur uns hat ber Reger baffelbe Recht auf Freiheit, moge er nun Bur uns hat ber Reger baffelbe Recht auf Freiheit, moge er nun einer verschiebenen Art angehören ober mit bem Europäer von Abam ber bluteverwandt sein. Mit berselben Energie, mit welcher wir gegen weiße Stlaverei, gegen die Unterdructung der Weißen durch Weiße ankämpsen, bekämpsen wir auch die Berechtigung der Unterdrückung der Schwarzen durch Weiße." — Wer aber in Europa die Sache der Schwarzen zur seinigen macht, muß sich zuweilen vorsommen, wie die vielbeschäftigte Madame in Boz' Bleathouse, welche sich mit irgend einer Provinz im fernen Afrika mit wundervollem Namen zu schaffen macht und darüber das Sighe Dauswesen zusammt Mann und Kindern auf? schwählichte wergist. So kommt es gewiß nur selten vor, daß Slaven aus Mangel an Rahrung fterben. Ik es aber unwahr, daß schon mehr als einmal in gewissen Gebrigegegen. aber unwahr, bag foon mehr ale einmal in gewiffen Gebirgegegen-ben unferes Baterlandes bem Dungertophus jum Opfer Dunberte von Ungludlichen ine Gras fanten? "Il est tres difficile & pensor noblement quand on n'a qu'à penser de quot vivre' muffen ben-fen und fprechen — Ungablige in Europa's gefegnetften ganbern. — Bur Großbritannien fann Irland ale Beifpiel bienen. Man febe in ben Grenzboten 1855. Rr. 11. Die beiben Auffage: "Die Leiben in den Gremsbortantten rann Jran o ale Beiben Auffäge: "Die Leiben Dberschie fien fen ("bleses preußiche Itland»), und "Das ir is de Landwolften ("bleses preußiche Irland»), und "Das ir is de Landwolft." "Der Engländer betrachtet seine irländischen Landsleute ais eine ihm weit untergeordnete Art von Menschen, die nur eine besondere Art guten Dumors bestir und hauptsächlich dazu da ift, ihm Anetdoten für seine Fireside zu liesern. Alle Sorten von Dummbeiten schreibt man dem Irländer zu, wie wir in Deutschland sie den Schöppenstädtern, Krähwinstern, Kochemern [?] und Schland sie den Schöppenstädtern, Krähwinstern, Kochemern [?] und Schland sie den verderdlichken Folgen; es verhindert den wahren Ernst des Bestrebens zu beisen und zu unterstügen. Man kommt ins Land, sieht schief, beurtheilt thief und hilft schief. [Ganz wie mit der oft leichtsinnigen Beurtheilung des Charakters der Schwarzen!] Ein englischer Peaufragter fragte unter Anderm einen mit den irischen Juständen sehr wohl vertrauten Guisbestzer dort um ein einsaches Mittet, dem Etende abzubeisen; grade als wenn man dasselbe wie ein Rieber mit einer Rasseuen Arzuei heiten könnte. Die wahren Ursachen liegen nicht im Boden, nicht in der Unstruchtbarteit und Unergiebigkeit des Landes, sind vielmehr einzig und allein in den social en Berhältnissen und den Menschen dort begründet und sind Dinge, die ihrer Ratur und ihrem Einstuße nach allgemein als seden Bortschriften und jedem frischen Gebelhen zuwider bekannt find. Sie sind das (wenn wir so fagen sollen) moderne Lehnswesen, oder der

und es muß eingeraumt werben, bie Urfprungseinheit unfers Befch lechts läßt fich, wenigstens jest noch nicht, weber auf phyfiologifchem noch linguiftifchem Bege beweifen. Freilich, ftreng genommen, vielleicht auch nicht bas Gegentheil, weshalb bem Glauben an Diefe genealogische Einheit bes gesammten Menschensthums freier Spielraum bleiben mag, im Fall er sich nicht als bewiefene Boraussetzung unberufener Beife in Die Angelegenheiten ber Wiffenschaft mifcht. Was uns noth thut, um nicht unnützem Rebegezerre von Berüber und hinüber zu verfallen , ift eine in groferem Maakstabe gepflogene Untersuchung, Die fich über alle aefellichaftliche Buftanbe Afrita's mit tiefer und unpartheilscher Einsicht erftreden, und den ganzen vorgefundenen und fritisch wohl gesichteten Thatbestand, strenger Wahrheit gemäß, in lichtvoller vergleichender Uebersicht zusammenstellen mußte. Natürlich wäre es schön, könnte ber Mann, welcher sich zu einem so unstreinig bornenvollen, aber auch lohnenden Geschäfte entschlösse, jugleich mit ber fremben Erfahrung auch eigne Gelbstsicht und (bas möchte ich hier wieder geltend machen) Renntnig ber Neger-Ibiome verbinden. 3ch, für meine Berfon, habe nur barauf mit bem Finger beuten wollen: Die Neger-Frage ift noch nichts weniger als fpruchreif. Das läßt fich, vermuthe ich, auch noch burch einige andere Betrachtungen zu flarerem Bewußtsein bringen.

In der Geschichte fallt eine Beurtheilung der Handlungen und Lebenseinrichtungen, sei's von Einzelnen oder größeren Gesammtheiten, abseiten ihres sittlichen Charalters, wenn man von ihr in jeder Rücksicht die ganze volle Wahrheit verlangt, unendlich schwer: spie-

Reft bes alten, bie Priefterberrschaft und bie bem Irlander eigne Uniuft zu Bleiß, Betriebsamseit und Unternesmung, welches lestere aber zumeist in ersterem begründet sein burfte. — Miles menschiche Streben gebt nach Eigenthum und wird rege erhalten und belebt burch Eigenthum. Der Irlander hat keins und nie Aussicht darauf. Die hütte, die er bewohnt, den Alter, den er baut, kann er durch eine bloße Laune seines Gnisherrn (landlords) seben Augenbied werlieren, denn sie gehören diesem, nicht ihm. Die Ernte, die er mäht, geht zu einem so großen Theile in den möglicht böchken Renten auf, daß das Uebriggebliebene nur den karglichken Unterhalt und keine Freude daran und keines Porn zu weiterer Thatigkeit gewähren kann. Da die Tare der Abgaben durchaus willfürlich ist und kein Geset gegen Uebermaß vordanden, so kann nur auf die personliche Billigkeit des Landlords gerechnet werden, die leider nicht zu bäusig angetrossen wird. Für wen ist nun der keisigere Mann steißiger? Es giedt zwar Berpachtungen auf längere Zeit, sog. long kensses, aber meist nur von größeren Stüden Landes, die dann gewöhnlich einem Berpschere gebören, der wiederum seine Unierpächter in der abscheulichken Beise schinder, wm in der Zeit seiner Pachtung möglicht vielen Erlöß sich zu siedern. Was bleiben nun jene? Reiner lann, darf aussommene u. s. w. Will man nun von allem Diesen die Schuld bis auf den Charatter der Irländer schieden?

len boch politische und religiöse Parteiansichten, auch Borurtheile bes Reitalters, nur zu feicht unvermerkt mit hinein. Außerdem unterliegt manches anderer Beurtheilung, als wir uns oft engherziger Beife bei ungenngenber Renntniß freilich für uns ungewohnter Zuftanbe anmagen. Richt alles Anbere in Sitte u. f. w. aber, als wir es kennen, ist nothwendig ein auch nur beziehungsweise Schlechteres; ja, was unferen Berhältniffen geradezu widerftrebte, tann boch unter anderen gegebenen Bedingungen minder unverftanbig ober moralisch tabelnswerth, vielleicht das Gegentheil hievon sein, ober boch gewesen sein, indem manches erft im Laufe ber Zeiten unvernünftig und schlecht wird, was es von Saufe aus nicht war. Um gewiffen Dingen gerecht werben zu konnen, barf man fie nicht nach absoluten Maafftaben, sondern mit ihrem eignen Maafe (b. b. bem relativer Gute), wenigstens nicht nach ersteren allein meffen. Es ift aber felten leicht, fich bom eignen auf ben fremben Standpunkt zu stellen und in ben lebhaft binein zu benten : auf bem gewinnt bann allerdings Bieles ein fo verschiedenes Aussehen, als fei es auch ein schlechthin anderer Fall. Wie falfch, wollte man 3. B. Rinberpoffen von ber gangen Strenge bes gereiften Mannes aus beurtheilen! So, ift bas Ibeal von menschlicher Schönheit, bas ber Neger im Ropfe hat, natürlich ein anderes als bas des Polyflet; und wenn er sich den Teufel häufig weiß vorftellt, mahrend wir ihn fchwarz malen, fo ift bas eine genau fo recht als bas andere, und um nichts wunderlicher, als wenn 3. B. ber Bebräer in einer Richtung fchreibt, gegen welche ihm unfere Schreibweife leicht als eine lintische und vertehrte vortommen muß. Aber auch in moralischer Rücksicht. Man werfe z. B. niedergeworfenen und unterbrückten Nationalitäten, benen man, g. B. ber Beiße ber Rothhaut, ihr Land, ihren rechtmäßigen Besit ftahl, bie man ber Freiheit beraubte ober sonstwie schabigte: man werfe ihnen, und bas pflegt ber Sieger Art ju fein, Miftrauen gegen lettere, Undant für ihnen aufgedrungene, aber unerbetene Gute, Die Luft, wenn auch burch gewaltsame Mittel und burch Berrath, von ihrem Nacken bas Joch bei erfter Gelegenheit abzuschütteln, sogar Treulofigkeit und Rachsucht, ja bies Alles mit vollem Grunde vor, — wie aber, wenn Ihr selber im Falle Jener waret? Leget euch bie Frage vor. Wer hier nur ben Ginen hort, und ben Anderen nicht bort: hort Reinen, wenigstens nicht die gerechte Wahrheit.

Einige andere Beispiele. Beschwert sich Hr. v. Gobinean über die buddhistischen Gebeträdlein und die mechanische Art, mittelst ihrer Gebete abzumachen, so erlaubt sich vielleicht der eine oder andere die Gegenfrage: Wie weit steht denn davon etwa der Gebrauch von Rosentränzen ab, an welchem der ungebildete Katholit die Gebetzahl eines unverstandenen lateinischen Gemurmels abzählt? Ueberdem stammen ja die Rosentränze aus dem Orient, und aus

bem Bubbhismus fogar. - Ferner etwa: Ob Molochbienft, überhaupt Meuschenopfer, und ber Gräuel von — Autodafes (actus fidei), b. h. Acten, und mahrlich nicht bloß einzelnen Acten, sonbern einer ganzen Reihe frevelhaft tragifcher und verruchter Schaufpiele, bie - jum größeren Ruhme Gottes - ein gottlofer und in ber That nichts weniger als felber rühmlicher Wahnglaube aufführte; ober Chriftenverfolgungen burch ben heibnischen Kaiser Diokletian und Chriftenverfolgungen, wie in den Albigenfertriegen, im Auftrage driftlicher Babite - ber Unterschied im Fanatismys, obgleich ich bem ftoischen Lehrfate: Omnia peccata parla feineswegs huldige, bedünkt mich fo fehr graß nicht. Läge mir aber ob, nach ihrem moralischen Werthe zwischen ihnen einen Größen - Unterschied zu fuchen, so bestände er meines Erachtens barin, bag die größere Berantwortung auf Seiten ber Erscheinungen in zweiter Stelle fiele, weil nach bem Sate, daß ein Tag ben andern lehre, die spätere Reit auch eine vernünftigere fein follte, und weil es überbem für eine Religion ber Milbe, wie bie driftliche, fich wenig fcidt, lagt fie fich haß zu Schulden tommen gegen abweichende, vielleicht an sich eben so richtige, Meinungen, als die man gewissen Formen

jener fagungemäßig zu Grunde legte. Bekanntlich ist eine gute Biographie, die ben Ramen wirklich vervient, nicht bloß Lebensschickfale eines Menschen äußerlich an einander reihen, sondern die oft geheimen Triebfebern feines banbeins offenlegen, den Charafter getreu auffassen und gerecht schilbern, und die Urt, wie er fich fo ober fo bilbete, entrathseln will, teine allzu leichte Aufgabe. Gewiß aber wird fie nicht leichter, wo es fich barum handelt, mit icharfer Zeichnung bor unfern Augen ein mahrheitevolles Bemalbe aufzurollen, nicht von einem Einzelnen, sondern von einem ganzen Sammel Individuum, Wie soll man ben an sich schon im Ginzelnen so schwer fagbaren Charatter nun erft gar bei Bolfern ergreifen und festhalten, bei bem verwickelten Durcheinander bon Individuen, woraus ein Bolt befteht? Geht auch der Gesammicharakter wesentlich nach Einer Hauptrichtung, wie ihn finden? indem sich im Schoofe eines Volkes nicht nur eine Menge divergirender und beclinirender Abweichungen von dem idealen magnetischen Pole vorfinden, sondern felbst einzelne diametrale Umbrehungen ber Magnetnadel. Augenscheinlich tann man es biebei nur ju einer Maffen abichatung bringen unter Abfeben von der einbegriffenen Verschiedenheit zum Theil widerstrebender Blieber. Eben weil nicht, einzeln für fich, bie Individuen in Anschlag kommen können, die als positiv ober negativ bemerkenswerthe Köpfe theils über das Normalmaag hinweg ragen, theils unter baffelbe hinabfallen ober gar bem Haupt- Nationalcharakter gegenstromig zuwider laufen, — kann man auch bas Urtheil über ben Charatter und die Fähigkeiten eines Volks nur nach Durchschnittsfummen, nach ber Totalität berechnen und veranschlagen. Die Ausbeugungen, bie Ansnahmen unterliegen noch wieder für sich einer abgesonderten Betrachtung. Gerade aber, wo eine ans ber Ganzbeit hervorspringende Totalfumme erheischt wird, hat man Täuschung abzuwehren nicht geringe Sorge nöthig; indem, mas vielleicht von einem Theile, z. B. von Einer Bölferschaft unter ber Mehrheit innerhalb eines Bolts, gilt, nun falfchlich auf bas gange Boll ausgebehnt und baburch bas Gefammthilb beffelben verzerrt wird. Aber auch von anderer Seite ber ift Porträtirung ber Bolter fowie ein begründetes Urtheil fiber ihre inteflectuellen und moralifchen Anlagen und wirkliche Ausbildungen eine figliche Sache, weil, zu geschweigen bag nicht so ganz leicht ein Charafter bem anbern gerecht wird, die unendliche Mannigfaltigfeit und Mifchung von Charafteren, nicht megbar und bestimmbar nach ber Elle, fich gar nicht bloß in Grad -, fonbern auch in besondern Art = Unterfcbieben bewegt, und bei Bolfern wie Individuen bem rathfelvollen Ginfluffe von Temperamenten, ja zum Theil bloßen unerflärlichen Stimmungen unterliegt und bavon bestimmt wirb. Deshalb, wenn auch wefentlith unverandert und fich getren bleibend, erfcheint ein gegebener Charafter boch unter bem Wechfel ber Lagen, in welche er gebracht wird, öftere nicht mehr berfelbe. Bu Erschöpfung eines Charafters genugt aber endlich begreiflicher Beife auch nicht Bei-bringung eines Spithetons \*), indem barin unmöglich ber gange Mensch, bas ganze Bolt aufgeht. Spreche ich z. B. vom stolzen Spanier, so ist bas zwar ein sehr hervorspringenbes, auch einflußreiches Mertmal, aber eben boch immer nur ein Mertmal. habe bamit nicht ben ganzen Spanier bor Augen, und nicht jeber stolze Mensch ift barum ein Spanier. — Wie unenblich intereffant, fo Jemand es verstände, uns eine Boltercharafteristif im Gro-Ben, und wenn auch nur nach ben Sauptzügen, zu liefern!

Bgl. 3. B. Lepfius Briefe S. 58.: "Es liegt im Araber ein auffallendes Gemisch von eblem Stolz und gemeiner Dadgier, das dem Europäer zuerft ganz unverständlich ift. Die freie, edle Paltung und unerschütterliche Rube scheint nichts als ftolzes Ehrgefühl auszusprechen. Dem geringsten Geldzewinn gegenüber schmilzt dies aber wie Wachs an der Sonne, und die schinpslichte Behandlung kommt kaum in Betracht, wo das Geld im Spiele ift." Gilt das vom Araber aller Orten oder nur von dem Araber Aegyptens? — Sodann S. 71.: "Es mag wenige Bölfer geben, die so viel An la ge zum Derschen haben, wie die A ir ken, die wir uns doch oft als halbe Barbaren, roh und formsos zu benken pflegen. Sie besigen im Gegentheil als Ration einen gewissen Anftrich von Bornehmbeit. Eine unerschütterliche Rube, Kaliblütigkeit, Jurüchaltung und Energie des Billens scheinen sedem Türken die dur den gemeinen Soldaten hinab eigen zu sein, und versehlen dei den ersten Begegnungen nicht, auch auf den Europäer einen gewissen Eindruck zu machen u. s. w.

Rommen wir aber noch einmal auf bas Negergeschlecht gurud, fo wird ohne Weiteres von uns zugegeben, daß eine gang vorzugliche Begabung Gingelner, wie fich beren, liberall eine Geltenheit, auch in seiner Mitte findet, zwar die Menschheit des Regers überhaupt in eminenterer Weise barthut, aber bei Beurtheilung ber Reger als Masse, und nach ihrem Rassencharatter, außer dem Spiel bleiben muß. Was die Individuen als solche anbetrifft, so möchte es noch zweifelhaft sein, ob bei ben Negern das durchschnittliche Maag ihrer Fahigfeiten und ihrer Berftandesausbildung, um von erworbenen Fertigkeiten und Renntniffen, bon sittlichem Werth und Gemuthstiefe augenblicklich abzusehen, wirklich so außerorbentlich tief unter bem Mittelfchlage fogenannter gebildeter Bolfer 11m die Unfähigkeit des Negers zu höherer Bilbung zu beweisen, mußte man gubor, bilbe ich mir ein, barthun, gwifchen ben Raffen beftebe, wie in forperlicher Beziehung, auch in Bezug auf geiftige Anlage und Gelehrigteit ein unvermittelbarer Unter ichieb, etwa abilich bem zwischen Hirten ., Dachs ., Schweiß ., Bubner -Hund und Windspiel, die, außer durch Areuzung auch nicht, wenigftens jest nicht mehr, fich einander nabern, fondern nur Thiere mi generis, und gerade auch mit ihrer specifischen Befähigung, erzeugen. Experimente im Großen anzustellen, liegt ziemlich außerhalb ber Möglichkeit; aber einzelne mit ben Regern angestellte Civilisationeversuche wurden ale Zeugnisse auch nur auf Bedingungen bin zugelassen werden können, weil bei dem, was der Mensch wird und leistet, natürlich nicht wenig barauf ankommt, was er, wenn auch vielleicht von außen her angeregt, aus fich von innen beraus macht, ober nur, schlechthin durch frembe Beihülfe und Dreffur, gleichfam in rein leibenber Weife an fich gefcheben läßt.

Der allergewichtigste Borwurf, ber meines Bebünkens ben Reger als Masse treffen kann und wirklich trifft, ist ber, daß er viel weniger, als doch immer einzelne Bölker aus den übrigen Rassen, aus sich gesellschaftlich etwas Löbliches zu gestalten, je die Fähigseit in hervorragender Weise bethätigte. Daran knüpft sich dann gar Vieles, was dem Neger desgleichen mangelt. Es wäre nun aber bei dem Allen weiter zu fragen, ob nicht hemmende Ursachen vorhanden, welche die Fähigseit, auch wenn sie keineswegs sehlte, gleichwohl nicht zur Entwickelung kommen ließen. Außer der Anlage sind ja überdem zu deren Ausbildung, um zur Cultur zu gelangen, mancherlei Erfordernisse nöthig, zum Theil selbst für das entschiedenste Genie unumgänglich. "Auf den Fähigkeiten eines Menschen sich entlehne diese Worte aber der Uebersetzung von Esquiros und Weil Jardin des Plantes S. 282.) lastet das Gewicht seines Jahrhunderts, und man muß also dei dem Urtheile über einen berühmten Mann die ursprünglichen, von der Natur verliehenen Kräfte und die äußeren Einflüsse, wodurch jene

modificirt wurden; wolf im Auge behalten." Angenommen z. B., ein Thales habe gang biefelben geiftigen Baben und benfelben univerfellen Wiffensbrang befeffen als Ariftoteles. Dann tonnte er boch, innerhalb feiner Zeit, tein Ariftoteles werben: bas mar unmoalich. Der Ginzelne wird getragen 3. B. von feiner Gegenwart und von ber Schachtel, in welcher biefe felbst steckte, ober ber Bergangenheit, also von Anderen, auf die er theilweise selber zuruckwirtt; turz, sein Leben mit beffen Gesammtinhalt ift — bas Schlußergebniß vieler Borbedingungen. So hat ber große Stagirit mit feinem gewaltigen Thun, neben feinem Genie, jur Borausfetung auch noch faft die ganze voraufgegangene Philosophie, Wissenschaft und Gefammtbilbung ber Griechen, welche Er ju einem enchelopabiichen Abschlusse vollendete. Was hatte biefer felbe Aristoteles, als Schwarzer geboren und unter Schwarzen erzogen, trot feiner hervorragenden Talente werden können? Nur von der Ganzbeit der Megerschaft \*) ware eber erlaubt zu fragen, warum fie nicht bas. mas die Griechen, geworben? Aber auch hier möchte ich glauben, bak. wenn auch vielleicht zum Theil an geringerer Anlage, boch micht weniger auch auf anberen Gründen theils negativer theils po-fitiver Art die Schuld ihres Buructbleibens laftet. Alfo z. B. auf ber Heiße bes Klima's, bas Ropfarbeiten schwerlich so gunftig ist als etwa Länder ber gemäßigten Zone. Ober auch die besondere Geftaltung bon Afrita, von bem ichon die Alten nach einem im Rosmos I. 471. angewendeten Citat wußten: Nec alia pars terrarum pauciores recipit sinus.

Hard Berreffs ber Schwarzen auch schon in einer Anzeige bes Gobineau'schen Werkes (Gött. gel. Anz. 1854. S. 681. kg.) gegen Gobineau erklärt hat, fügt in einer zweiten Anzeige von Kölle's Polyglotta Africana und African native literature 1855. St. 25. S. 248. hinzu: "Es ist schwer, jest ein afrikanisches Volk von Schwarzen zu sinden, welches noch gar nicht durch die Berührung sei es mit dem Islam oder mit dem Sklam oder mit dem Sklam oder mit dem Sklam oder die des südlich vom Aequator in den Iwampoa's wirklich entdeckt, wie sein erster Besucher und Beschreiber Francis Galton in dem Reisewerke über das südliche Afrika gezeigt hat. Dies Bolk erregte durch seinen Sinn für Ordnung und Frieden, seine Klugheit, Arsbeitsamkeit und Unverdordenheit nicht wenig die Bewunderung seines Entdecken, der sich in ihm ebenso von der einen Seite sicher und geschützt, von der anderen (weil er unter ihm den europäischen

<sup>\*)</sup> Siebe Pruner beutich - morgent. Bifdr. I. 135. ig.: "Uebrigens tonnte ichon ber Umftand allein, bag in ben meiften Regerlandern bic Menichenftamme faufafifder Abfunft nicht lebensfähig find [!], jeden nüchternen Beobachter jur Bewunderung ber ewigen Beisheit binfuhren."

Stolz und die Gigenmacht ablegen mußte) gebruckt nud beengt fühlte, wie wenn ein Schwarzer unter uns reif't. Wir durfen alfo hoffen, bak folde Borurtheile, welche auf bie feltfamfte Art gerabe in unferer neueften Beit \*) boppelt verftartt wiedertehren wollen, endlich gang verschwinden." - Alfo doch auch eine, mir erft nachträglich befannt geworbene und hier eingefcaltete Ausnahme von unferein obigen Cabe.

Biemit find wir an einem fiberaus wichtigen Abschnitte unserer gegenwärtigen Schrift angelangt, nämlich bei ber Frage, ob in ber Raffenverschiedenheit allein ein ihnen angeborner Grundtupne, ober, wie Hr. v. Gobinean es gewöhnlich bezeichnet, bas Blut bas Entscheibenbe sel, ober nicht noch andre Momente von eingreifender Bebeutung in Betracht tommen. Ich beantworte letteren Theil ber

Frage mit Ia, gegen ben ebengenannten Herrn. Gleichwie bas Leben sich burch bas Zusammenwirken zweier polarisch entgegengesetter, (obschon in sich einartiger) Principe, bes mannlichen und welblichen, fortfett und erzeugt: fo ift, an bem Sage muß ich festhalten, alle Geiftesbildung die (biagonale) Refultante aus zwei, freilich ihrer Wirfnng nach im Ginzelnen schwer berechenbaren Rraften ober treibenben Grundurfachen; und bas würde fo gut von größeren Menschenvereinen, 3. B. Bollern ober auch Raffen, gelten, als von einzelnen Menschen. Dber, andere ausgebrückt, ber Mensch (mit gewiffen Mobificationen kann man auch bafür: Bolk seben) ist bas Product aus zwei Factoren. Das heißt erftens aus ber Geburt (fammt forperlicher und gelftiger Anlage), und zweitens ber Erziehung. (Es erziehen ibn aber, außer ihm felbst von innen beraus - jum andern Theile die Umftanbe, wozu natürlich auch einwirtenbe frembe Berfonlichkeiten geboren.) Das ftellt Ritter Bunfen, Philosophy of the Univ. Hist. II. 158. fo bar : "Das Wefen bes enblichen (finite) Factors in Erzengung und Entwidelung, mag erflart werben aus ber Beschaffenheit ber Eltern, aus bem Stamme, bem Boltscharafter, ber Sprache, bem Zeitgeifte, bem Klima, aus Erziehung, Ereigniffen, und bem Zusammenfluß aller äußeren Umftanbe. Aber ber unendliche (infinite) Factor ift das Rathfel von jedes Menschen Erifteng. Es ift unberechenbar und unerflärlich, wie jedes Ding es

<sup>\*)</sup> Bur Beit ber erften großen frangofifden Revolution war es fogar in arifiofratischen Birfeln (vermuthlich weil blefe auswärtige Menschen-liebe gar nichts fostete) fart Mobe geworben, fich in Nede und Schrift für ble Emancipation ber Schwarzen zu begeistern und begeistern zu laffen. Bgl. eine gute Perfifflage biefes Genre in Rubne's Europa 1854. Nr. 99. Abbe Gregoire's Schrift über die Stlaverei, und Malouet Mem. sur l'esclavage des nègres; auch ein zwar burde gefallenes, allein boch ber Tenbeng wegen beachtetes Theaterfiud: "Die Gflaverei ber Schmarzen" von einem Blanftrumpfe, Olympo do Gongon, fallen in jene Beit.

ift, welches weber endlich ift noch bas Wert endlicher Urfachen. "Alfo ift ein jeglicher, ber ans bem Beift geboren ift" (Joh. III. 8.). Die größte Berschiebenheit zwischen Individuen besteht baber in bem unendlichen Factor. Obgleich, theoretisch genommen, allein eine Berfchiedenheit im Grabe, mag fie, prattifch fich zu einer Berfchiebenheit erheben in ber Urt. Da befindet fich ber animale Bol, und

ba liegt zwischen ihnen mittteninne ber meuschliche Wille."

Jeder Mensch bringt gewisse, so ober anders bestimmte und gemischte Anlagen mit auf die Welt. Es ift aber eben so unmöglich, daß die Menschen alle mit gleicher (wenn schon oft nur leise variirter) Anlage jur Welt tamen, als bag bie nachmals im Lebenslaufe herbortretende factische Berschiedenbeit ber Bersonen und ihrer Erlebnisse nur in bem zweiten Entwickelungsfactor, ben äußeren Umständen, ihren Grund hatte. Jene Anlage und bas freie (sich felbft bestimmenbe) Selbft bes Menfchen, ober fein punctuelles 3ch, bildet nun den einen Factor feiner Lebensgeschichte, aber bie ganze Weite ber Welt ben anderen, welcher fich ungerufen, oft unerwünscht zur Mitwirfung und zur Mitbeftimmung melbet. Beibe reiben fich an einander; geben bald fich forbernd gufammen, ober bemmend und in ftorendem Durchtrengen ber einen Bahn feindlich wiber einander. Ein guter Ropf, ein starter Beist tann ber Umstände zum Theil Herr werden durch die innere, ihm angeborne und aus feinem festen Willen vermehrte Rraft; gang wird er es nie vermögen, wenn auch bas Wibrige berfelben möglichst zu seinem Beften zu wenden ihm gelingt. Umgefehrt kann die Gunft ber Umftanbe aus einem fonst mittelmäßigen Ropfe etwas Tüchtiges machen, was ohne diefelben (freilich auch nicht ohne eignes Zuthun und ein Ergreifen jener feinerfeits) sich nicht aus ihm entwickelt hätte; — zu einem Genie (bas muß, wie schon die gemeine Rede anerkennt, geboren sein) können sie freilich Niemanden machen. Uebrigens bient Anderen Anderes. Biele Benies find burch anscheinend glückliche (und vielleicht Andern außerst biensame) Berhältnisse zu Grunde gerichtet, ober boch nicht ber vielverheißenben Knospe gemäß zur Frucht gebieben. Daß, wogegen Hr. v. Gobisneau II. 50 eifert, alle mittelmäßige Menschen große verkommene Benies feien, heruntergebracht burch bie Umftanbe (desarmes par les circonstances), ware freilich lächerlich zu behaupten. Unglud ist für ben Menichen oft eine beffere Schule als Glud\*). Die

<sup>\*)</sup> Mis Beilpiel biene Raifer Friebrich II., über welchen fich Dito Abel (in Brup Deuischem Mufeum 1854 Nr. 49) fo außert: "Die Geschichte weiß von vielen bebeutenben Dannern gu ergablen, bie in einer Jugend voll Muben und Entbehrungen bie Soule für ihre fünftige Große burchgemacht haben : wol nie bat ein Furft feine Rinberfahre fo trub und traurig verlebt, ale Raifer Friedrich II.a Man hatte vielleicht fo Unrecht nicht, bem Raifer ale Gegenbild ben

Schwierigkeiten spornen zum Widerstande, zu deren Ueberwisdung. Wan seizt seinem Stolz darin, muthvoll anzukämpsen gegen das was sich uns seindlich in den Weg stellt. Was mühlos erreicht wird, stachelt, weil ruhmlos, auch nicht den Ehrzeiz auf; und ein kraswoller Charakter strebt durch sein eignes Beispiel den Satz zu defestigen, daß der Mensch kann, was er will. So sindet mit Bezug auf sogenanntes Giück der Umstände eine nach ihrem Umsange schwer berechendare Vieldezüglichseit statt zu nach Berschiedenheit der Charaktere und Anlagen. Kein Napoleon sich meine den Onsel, obgleich sich auch am Ressen Aehnliches wiederholte) ohne die Redolution! Das war der ihn auf den Schild empordebende, obschon nachmals von ihm niedergedrückte große Umstand. Ich verzesse nachurlich nicht, daß hinwiederum die Umstände (die Weltgeschichte) zuverlässig ganz andere geworden wären, ihrerseits ohne einen Mann den son so riesenartigem Geiste, wie eben Napoleon, der die Geschicke der Bölker auf lange hinaus und so vielsach durch seinen Geist und nach ihm modelte. Napoleons Zeitalter trug das Gepräge, welches ihm sein, Napoleons, um den ganzen Erdreis hinschallender Rame und seine Thatkraft aufdrückte.

Auf Biller leibet ber vorhin ausgeflihrte Sat unftreitig eine entsprechenbe Anwendung. Mag auch bei ibnen noch schwerer. | fein,

") Gelbk, wie febr man geneigt fei, fic gegen bie Wahrheit bes Sapes : "Aleine Urfachen haben zuweilen große Wirfungen" zu frauben : es glebt gewiffe, in fich geringfügige Anlaffe, die unvermuthet zu gewaltigen Lawinen auschwellen. Bielleicht ein wirklich ominbfer Bigeiffug,

gleichnamigen Preugentönig beizugeben. — Leiber läßt fich nicht mit einem folden Leben bas Experiment "unter veränderten Umftänden" wiederholen, und daraus eine Probe ziehen, was etwa nun aus demfeiben Individuum geworden wäre, mehr oder weniger, Befferes Schiechteres. Gall hatte gesagt (Kaguiron und Weil Javelin don Planton G. 278): "Unfere Sandlungen, Gedanken und Gefühle, nufere Art zu sehen und zu urtheilen, seien an die unveränderlichen Gese unseren Altur gesettet, und eher würde die Sonne aus ihrem Reeige treten, als daß der Mensch ben durch seine Organischen vorgeschriebenen Cirfel überschritte. Die Erziedung entwicket mit der Beit die im Gehirn und auf die danl im Leben der Individuen Alles auf das Gehirn und auf die damlt in Berbindung gebrachte Form des Schädels zurücksührte: so erklärt fr. v. Gobine au mehen der Bister Alles aus dem Blute. Es wird aber schen kehn weiß, daß der Beist des Menschen bis auf einen gewissen Punft seinner Amgebung tributdar bleidt; die Natur gibt die Organischen weiß, daß der Gestliches Kenschen bis auf einen gewissen Punft seinner Umgedung tributdar bleidt; die Natur gibt die Organis at is n., die Geselchaft bestimmt deren Berwendung, weder es sommt, daß dänsg die thatstästigsten Anlagen unfruchtbar blieben, weil sie in der Welt seinen Mittelpunst für ihre Thätigseit vorsanden. Bas hilft es, mit großen Mitteln ausgestattet zu sein, und sie zu deren Kundsgebung vorzubereiten? — wenn die Um fänd ab e nicht einreten, other einstellen. Witteln ungeschattet zu sein, und sie eintreten, det konnen sich jene Mitteln unr in leerem Raume bewegen und — der große Mann ist mistelnen."

im Ginzelnen feftzustellen und entscheiben, welches Gewicht ber beiben fractoren in ben Geschicken ber Bolfer vorwiege, bie Dacht und Bebentfamteit ber begleitenben ober einfallenben anferen Umftanbe, ober ber ihnen eingepflanzte Trieb bes eignen Gelbft, jene Urkraft, die, würde sie nicht durch die Umstände entweder beschleunigt oder aufgehalten oder abgebogen, in unbeirrter Richtung bie Bahn jum vorgeschriebenen Biele nothwendig ftets, vermöge ber vis inertiae, in einem, mit ihr felbft proportional bleibenben Tempo mufte einhalten. Bie konnte biefe Rraft aber 3. B. wachfen burch fich selbst? Wächst boch ber organische Körper, wenn auch von innen beraus, boch burch Aufnahme frember Stoffe, bie er ber Augenwelt entnehmen muß, indem er biefe Stoffe burch Berarbeitung feiner Matur anpaßt, und zur Aneignung zurecht macht, b. b., wie man es neunt, sich assimilirt. Ich begreife baber schwer, wenn ein sonst so klarer Berstand, wie ber Hr. v. Gobineau's, sich biefe fo einleuchtende Bahrheit habe entgeben laffen, daß durch bie Machtentwicklung von Rraft und Begentraft überhaupt nur Leben und Bewegung möglich ift. Mus feinem "Blute" ber Boller würde nichts, ohne den Contact besselben mit der umgebenden phis fifchen und moralifchen Ratur. Gine Rraft muß fich nothwenbig in etwas und an etwas bethätigen und tund geben.

Lann man sich die Aegypter, nämlich diese alten Aegypter, wie wir sie kennen mit ihren Riesen Bauten u. s. w., ohne das fruchtbare, aber schmale Rilthal\*) benken; und die Griechen, statt unter ihrem lachenden Himmel, unter einem, die eine Hälfte

eine Flucht Papageien, enischieb nach frn. v. humbolbt (Rosmos II. 301) barüber, ob bie heutigen Bereinigten Staaten von Rord-Amerika ihre fehige protestantisch - germanische, ober eine katholisch - fpanische Bevollterung erhalten follten. — Wie viel hat fcon oft ein rechtzeitiger Tob, ein Thronwechsel ober bgl., in ber Geschichte ploblich ge-anbert!

Bepfius Briefe S. 143.: "Es fam mir barauf an, eine eigne Anfchauung bes gangen Nilthales zu gewinnen, ba bie Natur [!] biefes
in ber Breite fo eng begrenzten Landes den Gang der Christier als irgendwo anders bedingt hat. Und, wenn man etwa,
die Aegyptische Cultur als weniger im Lande selbst entstanden denn
als aus höheren Gegenden Aethiopiens eingesührt zu betrachten Lust
bätte, lese man die Widerlegung einer solchen unbegründeren Ansicht
bei Lepfus S. 147 fg. nach. "Ich gewann, sagt diefer, die unabweisliche Ueberzeugung, daß ich hier an diesem berühmtesten Orte
(Merve) des alten Aethiopiens nichts als Reste einer verhältnismäßig sehr späten Runst ver mir hatte... Darstellungen und Infchristen lasen nicht den geringsten Zweisel mehr zu, und es wird
für immer vergeblich sein, die beliebte Bermuthung über ein uraltes
glanz- und ruhmreiches Merve, besten Zewohner einst die Borganger und Lehrer der Aegypter in der Civilisation gewesen sein, durch
ben Rachweis wonumentaler Reste aus jener alten Zeit unterstüßen
zu wollen."

bes Jahres sonnenlosen kimmerischen etwa auf bem eifigen Boben Lapplands mit seinen Rennthieren? "Es ift kein anderes Land", sind Worte Prellers (Griech. Myth. 1. 7.), beren überzeugender Araft fich niemand erwehren fann, "wo alle Arten und Formen des Naturlebens fo bicht neben einander und in fo vielgestalteter Mischung gegeben maren, und es leuchtet von felbft ein, daß biefes fowohl für Die Lebensweise und Cultur feiner Bewohner als für feine Gintheis lung nach Landschaften und Stämmen die wichtigsten Folgen haben mußte. Jago und Biehjucht im Gebirge, Weinbau und Aderban im Thale, Schiffahrt und Fischfang an ben Ruften und auf ben Infeln, jebe Thatigleit mit ihren eigenthumlichen Folgen und Bil bern fir ben religibsen Glauben und für bie Sagenbildung. Und in biefen vielverzweigten und nach beftimmten Raturbebingungen immer bon nenem gespaltenen und eng begrenzten Lanbschaften welche Menge verschiedener Stämme, jeder mit seinen befonderen Eigenthumlichteiten ber Anschanung, ber Gemuthsbildung, ber Erinnerung." Dagu bie Anregungen von außen (G. 9.)! Es fteht freilich febr babin, ob umgekehrt ber Lappe auf griechischem Boben biefelbe Bielfeitigkeit als ber Hellene entwickelt hatte. — Wie gang anders freilich, tros bes auch schönen sublichen Simmels, auf ber italischen Salbinfel ein früheres Geschlecht von mehr praktischer Art, bie ausbauernbften Soldaten und staatsgewandtesten Geschäftsleute, die alten Romer, welche nicht burch Lieber und Befang, nicht burch Schöbfungen aus Marmor, Erz ober Elfenbein, nicht burch fpeculative Entrathfelung ber großen Beheimniffe ber Belt und bes Menfchen in ibe, gleich ben, ihnen sprach , aber boch verhältnigmäßig wenig geiftesverwandten Griechen, die Welt ber Beifter eroberten und für fic gewannen, nein durch das, was man römische Tugend heißt, burch Capferleit, fefte, von Richts gebengte Willenstraft und wachfame Alugheit fich bie wirkliche Welt, fast ben gangen bamals befannten . orbis terrarum zueigneten und bienftpflichtig machten. Und abermale, ber heutige Italiener, welcher sich vom ehemaligen Römer vielleicht in bemfelben Maage entfernt, als er bem Griechen sich nähert. Der Römer von sonst war fast zu tanb und bart, von ju pedantischer und unliebenswürdiger Tugend, ich möchte fagen zu nordisch für die so unendlich klare Bläue des milben himmels Aber ihm.

Der Mensch ist, außer von Regierungsform, Sitte, Religion, Bisseuschaft, Kunst und Industrie u. f. w. und anberen solchen ethischen und intellectuellen Berhältnissen der meuschlichen Gesellschaft (zum Theil sein eignes, aus ihm herausgewachsenes Wert, welches er nicht ohne stillschweigende Leitung der Natur, und mit zwar beschränkter, doch freier Selbstbestimmung selber macht und schafft), überdem noch abhängig von Verhältnissen, die er nicht machen, höchstens beeinflussen und umbiegen kann, wie 2. B. Klima (abgeanbert 3. B. burch Ausrobung von Balbern), Kanberlage (Gebirge, Meer und Fluffe, Bufte) und volkliche Boben und beffen Erzeugniffe aus allen brei Reichen ber Natur. Wer, auch wollte er nicht fo weit gehen, als 3. B. Cotta, mit Bezug auf Deutschland, von ber Natur eines Landes beinahe in jederlei Beziehung auch biejenige feiner Bewohner abhängig zu machen, wer mußte nicht willig einraumen, wie unendlich bestimmend bie Ratur eingreift in die Schickfale ber Böller, jenachbem fie beren Bohnfige mit balb freigebiger balb au karger Hand so ober anders wohnlich ausstattete. Ober meint man. 3. B., bag, wenn bei Indern und Aegyptern bas Rindergeschlecht fo hobe Achtung bis zur göttlichen Berehrung \*) genoß, hierin feine Anertenntnig von der ungemeinen Bichtigkeit liege, welche biefe für Biebzucht und Ackerbau gleich nützliche Thierart auch in ben Länbern ber genannten Böller hatte? Sogar schon in Jugenbschriften sind Bahrheiten biefer Art eingebrungen. Go lefe ich in Soffmann, Ingendfreund 1854, einen Artikel über das Rennthier von Carl Muller S. 379. fg.: "Außer bem Rameele beweift es vielleicht fein Thier leichter, ale bas Renn, wie innig bie Geschichte ber Menschheit an bie Geschichte ber Thierwelt geknüpft ift .... Das williae Renn macht ben Lappen nicht allein jum Reiter, es macht ihn auch jum Gennen u. f. w. Ift ber Sommer wieber hereingebrochen, bann zieht ber Lappe aus bem Walbe, ben er nur im Winter zu Schutz gegen Ralte und Sturm bezieht, ins höhere Be birge, boch nicht nach freier Selbstbestimmung. es bas Renn, bas ihm feine Lebensweise vorschreibt. Wieber ist Der wilben Daffelfliege zu entgeben, bricht es von felbst ins bobere, tublere Gebirge auf, zwingt somit ben Lappen, zu folgen, wenn er, ber bem Renn seine Gewohnheiten längst ablauschte, ihm nicht zuvorkam. Dann bricht er selbst auf mit feinem ganzen Haushalte, führt bas eine seiner Renne am Riemen mit sich, um auf gleiche Weise auch bie Uebrigen in langen Reihen hinter fich her zu ziehen. Balb ift ein Plat abgeweibet. Der Lappe zieht weiter und wird nun jum wanbernden Hirten, zum Momaden. Eine niebere Fliege macht ibn hiezu, wie ibm die Pflanze eine feste Stätte gab. [Und wie bas Leben bes Lappen von der vielseitigen Benutzung des Renn, so hängt die Existenz des Renn selber wieder hauptsächlich von einer winzigen Flechte, ber Wifte, ab. | So bewährt fich in ber That auch

<sup>&</sup>quot;) Die mildgebenbe und Aderftiere gebarende Rub — fie mar auch ein Symbol ber Erbe, ober ber Geberin alles Deffen, was ber Menich zu feiner Lebenserhaltung bedarf. Was ware auch Bafischia's Bunfches Rub, Sabala (b. b. die "mit Kraft") gebeifen, anders, als bie Erbe felber, welche für alle ihre Bewohner vollauf hervorbringt von berjenigen Rahrung, beren febes, nach feiner Eigenthumlichteit, benöthigt?

hier, was fich in jebem nieberen Bollerleben auf ber ganzen Erbe bewährte, bag bas Thier mit feiner Beweglichteit anch ben Menichen zum berumschweifenden Bewohner macht, die fest am Boben haftenbe Pflange bagegen bleibenbere Wohnfige, burch Aderban endlich eine fefte Beimath verleiht, um ihn von der niederen Stufe bes Romabenlebens jur Gemeinbebilbung, ju Gemeinben und Staaten, bamit zu Gewerbe, Biffenschaft und Runft zn erheben." Die Pflange, weil glebae adscripta \*), eine Stlavin bes Bobens, bannt ben, welcher fich burch Anbau und Pflege berfelben bauernb ibrer zinsengebenden Frucht versichern will, mit an ben Ort, und ware fie and nur eine jabrige. - Sodann, um auch ein Beifpiel foon unenblich verwickelten gefellschaftlichen Buftanben zu entnehmen, beifit es in Betreff ber erftaunlichen Bichtigfeit ber Steintoble nur allein für England (Buch ber Arbeit 1. S. 110.): "Für 100 Thaler Steintoblen, die in ben gabriten und Manufatturen verwenbet werben, wird für Taufenbe von Thalern Waaren erzeugt, und Die ungähligen Artifel, bei benen Steinkohle mit in Wirtfamkeit tritt, bon bem mehrere Taufend Pfund wiegenden Anter des Rriegsschiffes, bis zur feinften Nabel ber Stiderin, find gar nicht aufzugablen. Wie groß ber Reichthum Englands an Roble ift, läßt sich kaum berechnen, aber man weiß, bag bie Bergwerte von Newcaftle upon Thne allein jährlich 171 Millionen Dresdener Scheffel nach Low bon liefern, ungerechnet bas, was nach ben öftlichen und füblichen Rüften Englands und selbst ins Ausland geht, sodaß man den Er-trag bieser Minen nicht zu boch mit 237 Mill. Dresbener Scheffel fabrlich anschlagen tann. Eben fo weiß man, bag biefe Bergwerte minbeftens noch 400 Jahre einen gleichen Ertrag liefern werben, und daß die Roblenbergwerte von Walcs allein hinreichen werben, ben größten Theil bes gefammten Englands noch fibr 2000 Jahre gu befriedigen." — Wer leberblide fowohl über bie Steintoblen. als über die Gifen - Brobuftion in ber europäischen Staatengruppe gewinnen will, bem empfehle ich die intereffanten Auffape hieruber vom Collegien - Rath 3. D. v. Braunschweig in Genbungen ber Aurl. Gesellsch. Bb. 111. 1847. Er beginnt ben erften mit ben Worten : "Rur wenn man bie Wichtigfeit ber Gifenpro-

<sup>2)</sup> Sanofr. agn, muga (nicht gehenb) für Baum. Aber tropbem giebt es oft febr feltfame Banberungen von Pflanzen; 3. B. auf bem Port Jouvennle, ein Brachfelb bei Montpellier, berühmt bei ben Botantfern burch bie Menge von ausländischen Pflanzen, welche bie eingeführte und bafelbft bearbeitete Bolle bort ausgefätet und zum Theil eingeburgert bat. S. einem Auffap: Die Wanberung ber Pflanzen von A. Fr. Gachfe in Guplow Unterhaltungen 1855. Rr. 24. S. 374. Eine Daupftrage, ob die Pflanzen von einer Stelle aus über die gange Erde gewandert find, oder ob es verschiedene Schöfungsmittelpunfte gegeben habe. Also bieselbe Brage, wie bei ber Berbreitung bes Menscheftsches.

buttion in ihrer gangen Große ermeffen bat, läßt fich auch bie Bebentfamteit ber Steintoble, biefes foffilen Brennftoffs, wurdigen. Und wunderbar, die Steintoble erscheint meiftens auch nur als Begleiterin bes Gifens; eb bas nun am Suchen und Finben liegt, ober ob es eine Naturordnung ber Borfebung ift, bas mögen Naturforfcher mit ber Lupe bes Glaubens untersuchen und enticheiben. Gleichviel, ohne bie Steintoble, ben ftartften Impuls ber mobernen Induftrie, tann bas Gifen feine Bunber nicht entfalten." - Es ift natürlich, bag für Schreiben und Schriftbrud, und fomit auch für literarische Cultur, schon von nicht geringem Ginflusse bie mehr ober minder leichte Art fei, bas bagu nöthige Material herbeigufcaffen. Go ward befanntlich bas Pergament in Bergamus erfunden, ale ein Ausfuhrverbot, welches Gifersucht ber Ptolemaer auf ben Paphrus legte, hiefür auf ein Ersamittel zu sinnen zwang. (Meier, Pergamenisches Reich. Art. aus ber großen Hall. Enchklop. Cap. 5. S. 56.) Aber weiß man auch, welch' arge Literatur - Feinde es in Oftindien unter ben Insecten gibt? Ober foll ich fagen Literatur - Freunde? Denn allerdings verwandeln bie weißen Ameifen ober Termiten außer vielen Anderem auch gern Gefdriebenes - in succum et sanguinem, b. h. zernagen es und freffen es auf, und machen beshalb häufige Abschriften zur Rothwendigkeit. Alfo fpielt auch biefes kleine, aber burch feine Berbeerungen furchtbare Bolt immer schon eine nicht unwichtige Rolle in ber Indischen Literatur, und Laffen batte ihm beshalb in feinen Alterthumern ein Platchen wibmen tonnen, ift es anbers nicht an einem Orte wirklich gescheben, beffen ich mich nur augenblicklich nicht entfinne. — Es mag uns aber biefer ausgezeichnete Gelehrte auf eine andere Bahn bringen, indem wir einige Worte von ihm als Uebergang zum Folgenden benuten. Er fagt Alterth. I. 207., nach-bem er von ben geographischen Berhaltniffen Indiens gefprochen: "Wir gelangen zwar baburch zur Ginsicht in die Bedingungen ber raumlichen Ausbehnung bes Bolls, feiner Stellung gegen bie benachbarten, seiner Absonberung ober Zusammengehörigkeit in seinem Innern, seines Berkehrs nach außen und innen; es find biefes Grundbedingungen des historischen Lebens und die nicht nur für außerliche Berhaltniffe beftimmend find; es hatten die Beschichte Inbiens und ber Charafter seiner Cultur fich gang anders entwickeln müffen, wenn ftatt ber boben Gismauer bes Simalaba in ebenfo weiten Streden ein offenes Steppenland nomabifcher Boller im Norben vorgelegen hatte. Aber jene Bebingungen erschöpfen nicht alle Seiten bes Dafeins; bie Natur bes Klima's, ber Gewächse und ber nüglichen Thiere, ber Reichthum ober bie Armuth an den zwei letteren und an Metallen, greifen unmittelbar in die allergemeinsten Berhältniffe bes Lebens ein, die Art der Wohnung, Nahrung und Rleibung, ber Betrieb bes Aderbaues, ber Bewerbe

und bes Sandels; und wer wird die Einwirfung biefer Dinge, bemment ober fordernd, auf die geistige Entwickelung längnen, wenn er es auch für schwer halt, fie genau abzumeffen?" Man batte bamit zusammen, was Lepfins, lieber bie Borbebingungen gur Entstehung einer Chronologie bei ben Aeguptern und bie Doglichfeit ihrer Wiederherstellung als Einleitung zur Chronologie ber Aleghps ter. Berlin 1848. 4. S. 28. fg. geliend macht. "Weil wir in Aeghpten fehr fruhe gleichzeitige Quellen, und nicht nur litterarifche, sondern auch die unmittelbarften, die es giebt, nämlich monumentale Quellen haben, barum tonnen wir eine fo frube Befchichte ber Megypter befigen." Hun hatten aber, mehr als anbermarts, bie lotalen und flimatifden Berhaltniffe jur Erhal tung ber Dentmale mitgewirft. Im Delta und in ben Meerebges genden feien die Berhältniffe weniger gunftig, aber anch die Bahl ber Dentmale viel geringer. Bon Memphis in Unterägepten giebt es nur noch unförmliche Schnithaufen, eben fo von Beliopolis, Sais, Bubaftis u. f. w. In Alexandria find die granitenen Obelisten vom Wetter zum Theil bis zur Untenntlichteit gernagt. Bang anbers verhalt es fich in Oberägnpten, wo es fognt wie gar nicht regnet, namentlich mit allen Dentmalen, die bort unberührt von ber jährlichen Ueberschwemmung am Wiftenrande liegen. Dies lettere ift aber die Regel und zwar die unverbrüchlichfte für alle Graber, Diefe reichsten Schathaufer für unfere Renntnif bes altaghptischen Lebens, Die nur in Diesem Lande ihre mahre Bestimmung, ale Afple gegen Untergang und Berwefung \*) zu bienen, wirklich erfullen. Die Städte und Tempel meistens auf der Grenze zwischen Bufte und Rilland, und die zahlreichen Tempel und Palafte, infofern nicht burch Menfchenhand gerftort, find von wunderbarer Erhaltung geblieben. Gelbft bas scheinbar vergänglichfte Material, die schwarzen in der Sonne getrodneten Ziegel von Rilerbe, haben fich nicht felten unter freiem Simmel Jahrtaufenbe binburch in ibren architektonischen Fligungen und mit ihrem Rallput erhalten. Co um den berühmten Tempel des Ramfes in Theben eine Reibe von gewölbten Ballen aus folden Biegeln, aus dem Anfange bes 18. Jahrh. vor Chr. mit bem eingeprägten Sabritzeichen bes Ramfes Mamun. Huch zeigen vegetabilifche und fogar animalifde Stoffe große Unverweslichteit, j. B. Sartophage, Raften u. bal. von Bolg; Betreibeforner, getrodnete Früchte, wie Granatapfel, Datteln n. f. f.; auch Brodgebad und andere Speifen. Desgleichen Baft. gewebe, ber nur burch Bruchigfeit leichter schabhaft werbenbe Banbrus und namentlich Leinenzeug, Mumien. — Dazu tam (fehr abwei-

<sup>&</sup>quot;) Mertwürdig ift, bag, wie or. v. Tidubi ergablt, in Peru von ber Gluth ber bortigen Sonne bie Rorper von gefallenem Bich in unglaublich foneller Beit ausgeboret und mumifter werben.

chend hierin vom Jubschen) der geschichtliche Sinn der Aeghpter, und den bezeugt, außer der ungeheuren Menge von Denkinalen, auch die unübertrefsiche Sorgfalt, welche man auf deren Dauershaftigkeit verwendete. Aber dieser Sinn ward auch, wo nicht geweckt, doch auf's nachdrücklichste unterstützt und genährt von dem außerordentlichen Reichthum, den das Land darbot; an dem vorzügslichsten Material für alle Arten von Denkinalen, Kalkstein, Sandstein, Shenite und Granite. Ganz anders in Babblonien und am Indus, wo Kalks und Sandsteine mangeln, und daher

ber Baufunft gewisse Schranten gefett finb.

An biefe Betrachtung reiht fich nun auch in paffenbfter Weife, was Labard, Bopniarer Bericht, G. 215. mit Bezug auf bie fo viele Jahrhunderte hindurch filr bie Gegenwart in Soutthaufen anfgefpart gebliebenen Trummer von Niniveh bemertt. "Die Baufunft muß bei einem Bolte natürlich von ben Materialien abbangen, bie bas Land giebt, und von bem Zwed ber Gebäube. Die in biefem Werte schon gelegentlich gegebenen Beschreibungen ber gerftorten Webaube bes alten Affpriens reichen bin, ju zeigen, baß fie weit von benen jebes anberen Bolles, bas wir tennen, verfchieben Batten bie an Erfindungsgeift fo reichen, in ben Runften fo erfahrenen, auf große Bauwerte fo ehrgeizigen Affhrer in einem Lande gelebt, bas an Steinen und foftlichem Granit und Marmorarten fo reich gewesen ware, wie Aeghpten und Indien, so blirfte wenig zu bezweifeln sein, baß fie ben Bewohnern bieser Länber es an Größe ihrer Phramiben, an Pracht ihrer Felsentempel und Balafte gleichgethan, wo nicht fie libertroffen hatten. Aber ihre vorzüglichsten Unfiedelungen lagen in ben burch angeschwemmtes Land gebilbeten Cbenen, Die ber Euphrat und Tigris befpulen. An ben Ufern biefer großen Flüffe, welche Fruchtbarteit im Lanbe verbreiten und die Mittel zu leichtem und schnellem Zwischenvertehre mit ben entferntesten Provinzen bieten, legten fie ihre ersten Stabte an. Bu allen Seiten hatten fie ungeheure Ebenen, Die bon keiner einzigen Unbobe bis zu ben armenischen Bergen bin unterbrochen wurden. — Die ersten Wohnungen, die man, als man noch wenig Fortschritte in ber Baufunft gemacht hatte, erbaute, maren mahricheinlich nur ein Stockwert boch; und es mochte fich mobil in biefer Sinficht die niebrigfte Blitte nicht von ber Wohnung bes Bald wurde es aber nothig, bag bie Berrichers unterfcheiben. Tempel ber Botter und bie Balafte ber Ronige, bie ju gleicher Beit ber Aufbewahrungsort ber Nationalurtunden waren, auf eine fich vor ben fie umgebenden bescheibenen Wohnungen auszeichnende Beife erbaut würden. Die Ratur bes Lanbes forberte auch, bag bie Burg, ber Zufluchtsort ber Einwohner bei Gefahr, ober ber beständige Aufenthaltsort ber Garnifon, über ber Stadt erhaben und so gebant sei, um als bas beste Mittel, bem Feinde zu wider-

fteben, ju bienen. Da nun keine natfirliche Anboben im Laube vorhanben waren, fo mußten bie Ginwohner tauftlide Erbhael erbauen. Daber entstanden die ungeheuren Bauwerle, welche ber Macht ber Beit Trop boten, und mit ihren, mit Gras bewachsenen Bipfeln und vom Pfluge gefurchten Geiten, wie natürliche Bugel, fich in ben Ebenen Affpriens erheben. - Die Materialien zum Bauen waren bei ber Sant, fie erforberten zu ihrer Bubereitung weber viel Arbeit noch Scharffinn. Der Boben, angefchwemmte weber viel Arbeit noch Scharffinn. Der Boben, angeschwemmie Rieberschläge aus bem Baffer, war rauh und gab. Die Bauenben machten ihn mit Waffer naß, und ein wenig zerschnittenes Strob bingufligent, bamit er beffer Binbung erhielte, machten fie Burfel barans, welche, nachbem fie bon ber Sige ber Conne getrodnet worben waren, ihnen als Bactfteine bienten. In biefem Klima erforberte ber Proces nur 2 bis 3 Tage. Bon folder Art war bas Baumaterial und noch bis auf ben heutigen Tag wird es ausschlie-Bend angewendet. Auch in Aeghpten wurden fie im entfernteften Beitraume angewendet, und die Aegypter enthielten ihren indischen Befangenen bas Strob, ohne welches ihre Badfteine nicht form und Bestigleit halten wollten, vor, um sie zu ermüben. — Hutten für bie Leute waren balb erbaut, die Zweige und Aefte ber Baume vom Ufer bes Plusses bienten zu Dachern. — Die Bewohner ber neuen Anfiedelung fuchten fich nun einen Bufluchtsort im Falle eines feindlichen Angriffes ju erbauen, ober eine Wohnung für ihren Anführer, ober einen Tempel für ihre Gotter. 11m bas Gebaube über die Ebene zu erheben und es ans ber Ferne über die es umgebenben Webaube fichtbar ju machen, wurde es auf einer fünftlichen Anhöhe errichtet, die zu diesem Zwede aus Erbe und Schutt, ober aus an ber Sonne getrochneten Backfeinen erbaut wurde \*).

<sup>&</sup>quot;) "Bei ben Bewohnern Affpriens ift bies noch hentigen Tages Brand. Wenn einige Familien einis Nomadenstammes fic in einem Dorfe niederzulassen wünschen, so suchen sie einen Mulnenhügel aus dem Miterthume aus; eine nene Platiform zu machen, haben sie nicht mehr nöbig, denn es ist in den Genem Ueberstiff an aison da. Auf den Gipfel besselben banen sie eine Burg in robem Style und au seinem Huse errichten sie ihre Daiten. Diese Methode scheint seit dem ar ab ische errichten sie ihre Daiten. Diese Methode scheint seit dem ar ab is de nicklicht worden zu sein, und veldeicht schon lange vorder mährend der persischen Bestpenahme. Wenige Dügel and dem Alterthume, die affprische Nuinen enthalten, wiede geben, auf welchen nicht Burgen, Gtäbte und Dörser zu irgend einer Zeil erbaut worden wären. Solche sind Arbeita, Zeil fer, Rebbi Innus nicht worden Schoen. Solche find Arbeita, Zeil fer, Rebbi Innus nicht maren. Solche sind wöhrte haren erinnern, wie man in Marschgegenden und an der See, um sich vor Ueberschwemmungen zu sieden, auch auf erhöhete Pläpe zu banen pfiegt, die bath, wie im Felesschen, 28 arsen und Warsch aber ihren Editen (Ehrentrant Fries. Archiv I. 403. II. 125. so.), due Wort de und Unter Commitation.

The stande und Stände und Sitten, die einem Fremden, der ihren Grund

Die Paläste und Tempel scheinen zu gleicher Zeit öffentliche Monumente gewesen zu sein, in benen die Documente ober Archive der Nation in Stein ausgehauen bewahrt wurden. In ihnen waren in Bildhauerarbeit die Thaten der Könige ober die Gestalten der Gottheiten dargestellt; während die Geschichte des Bolls und die Verehrung seiner Götter mit geschriebenen Buchstaben an den Wänden ausgezeichnet war. Es war daher nöttig, dazu irgend ein Material deim Bane zu gebrauchen, in welches Figuren und Inschriften eingehauen werden konnten. Die Ebenen Mesopotamiens sowohl, als die Niederungen zwischen dem Tigris und dem Hügellande haben Uebersluß an grobem Alabaster oder Ghas. Große Massen davon stehen entweder in den niedrigen Hügelreihen aus dem angeschwemmten Boden hervor, oder werden in den von den Strömen der Winterregen gebildeten Wasserrinnen bloßgelegt. Er ist leicht mit dem Meißel zu bearbeiten, und seine Farbe, sein durchscheinendes Ansehen, ist dem Auge angenehm. Während er dem Bildhauer wenig Schwierigseit dot, gereichte er den Gebäuden, zu welchen er benutzt wurde, zur Zierde. Deswegen diente dieser in 8—10 Fuß hohe, 4—6 Fuß breite, und etwa 1 Fuß dide große Platten zerschnittene Alabaster zu den öffentlichen Gebäuden.

An die Haupteingange ber Gemacher wurden riefige geffügelte Stiere und Lowen mit Menschentopfen [aus welchem Material ?] Die Keineren Thorwege wurden bon riefigen Figuren bon Gottheiten ober Prieftern bewacht. Unter den Pflafterungsplatten ber Eingänge waren fleine Figuren von Gottheiten hingelegt, mahrfcheinlich jum Schutze bes Gebäudes [ober wohl, ben Ein- und Ausgang bort Berfehrenber zu fegnen . Bisweilen maren auch, wie im Nordwestpalaste zu Nimrub, Keine Tafeln, welche ben Namen und Titel bes Ronigs, nebft einer Angabe feiner vorzüglichften Groberungen, ale ein Document ber Errichtung bes Bebaubes, enthielten, in den Mauern eingebettet. — Der obere Theil ber Mauern bes Zimmers, über ben Alabafterplatten, war entweber aus reichbemalten gebrannten, ober aus fonntrodnen, mit einem bunnen Ghobüberzuge versehenen Backfteinen, auf benen verschiedene Figuren und Zierrathfriese gemalt waren, erbaut. Diesen Obermauern ift bie vollständige Bebedung bes Gebäubes, und folglich auch bie Erhaltung ber Sculpturen zuzuschreiben. Denn, sobald bas Gebaube einmal verlassen war, fielen sie ein, und die ungebrannten Backteine wurden wieder zu Erde, die die behauenen Platten verbeckte. Biele Zimmer zu Nimrud waren ganz aus an der Sonne getrodneten Badfteinen erbaut, und bie Banbe mit Figuren und Alerrathen bemalt. Ueber die Art der Bedachung, die unbekannt,

nicht einsieht, unbeutlich vortommen mögen, oft in ber Ratur bes Lanbes ihre wohlberechtigte Erklärung.

ift Berguffon nachzusehen. — Die Bimmer waren mit Alabafterplatten gepflaftert, bie mit Inschriften, ben Ramen und bas Wechlechteregister bes Ronigs, auch wahrscheinlich bie Sauptereignisse seiner Regierung enthaltend, bebeckt waren, ober mit gebrannten Backfteinen, Die auch eine turze Inschrift enthielten. Die Alabafterplatten hatte man auf eine bunne Lage von Erdharz gelegt. Die Backfteine ober Ziegel waren gewöhnlich in zwei Reihen einer über ben andern gelegt; zwischen biefen Reihen fo wie unter ber unterften befand fich eine bunne Lage von Sand, um die Feuchtigkeit abzuhalten. Zwischen ben Eingange bilbenben Lowen und Stieren befand fich gemeiniglich eine große Platte, die eine Inschrift ober Bergierung trug. — In ben Ruinen fauben fich jufolge G. 163. and Elfenbeinfachen. Ueber bie fruhe Benugung bes Elfenbeins aber hat Laffen, Alterth. L. 310. mehrerlei gefammelt. — S. 221.: In ben Gebauben von Affprien wurden Robr und Erbharg, obgleich beibe Stoffe im Lande überreich gefunden werden (über Bitumengruben f. Cap. XI.), nicht wie ju Babylon zur Berkittung ber Lagen von Backtein verwendet. Ein gaber Thon, angefeuchtet und mit ein wenig gehactem Strob vermischt, wurde, wie noch jett in der Umgegend von Mosul, als Mörtel gebrancht. Mit ihm wurden die in der Sonne getrockneten Backfteine vereinigt; gebrannte Ziegel wurden in Affhrien felten gebraucht, und in ben Ruinen von Niniveh (das heutige Nimrud nach Labard) werben teine folche Maffen von ihnen gefunden, wie in benen zu Babylon. Diefe einfachen Materialien haben ben Berwüstungen ber Zeit erfolgreich widerstanden und beuten noch die ungeheure Natur ber affprischen Gebände an."

Doch, was bedarfs so vieler Aussührungen im Einzelnen? Brauchte man boch nur auf bes einzigen E. Ritter's großartiges Wert: "Die Erbfunde im Verhältniß zur Natur und zur Geschichte des Menschen", zu verweisen, um Abhängigseit des Menschen von den Zonen u. s. w. darzuthun. Bei den Mächten, die in der Geschichte walten, sich nur auf Abstammung und immer wieder auf Rassenverschiedenheit berusen, wie Hr. d. Gobineau gethan, heißt allerdings die Geschichte im Allgemeinen sehr vereinsachen. Aber so einfach liegt die Sache nicht. Wer Gesetz der Westgeschichte ausstellen will, hat allerdings auf die gencalogische Serfunst der Bölter mit, jedoch nicht allein, sich zu berusen, sondern überdem auf ein Gewebe von tausenbfältig durchschungenen Fäben ursachlichen Ausammenwirkens sein unermüdliches Augenmert zu richten.

Der Mensch ift, bas bleibt über allen Zweifel erhaben, nicht nur abhängig von der Erde, worauf die Krone der Schöpfung zu bilden er bestimmt war, überhaupt, sondern abhängig von den einzelnen Ländern und Orten, die er bewohnt. Allein die ethnographischen Grenzen der Böller, d. h. ihre inneren Abscheidungen,

fallen teineswegs immer, fich gegenseitig bedenb, mit ben natürlichen geographischen ihrer Hauptwohnsige zusammen \*). Gerade bas aber ift eines ber Mertzeichen feines boberen Befens, baf er, ber Mensch, namentlich als Gattung, (freilich eine Eigenschaft, die einzeine Thierarten, z. B. ber Hund, vielkeicht aber lediglich beshalb, weil ber Mensch ihr, seiner getreuen Begleiter, Schickfal an bas feinige kettete, mit ihm gemein haben), nur in bedingter, keineswegs in absoluter Abhängigkeit steht vom Klima, ber Natur bes Bobens u. f. w. Gine fo ftarte Gebundenheit an ben Ort, als beim Thiere, ober noch mehr bei der Pflange, ftatt findet, hatte ibn in ber freien Ausübung feines Willens ju febr befchrantt. Bu feiner allseitigen Ausbildung war größere Acclimatisations - und, in Aufammenhang bamit, Transplantations-Fähigfeit für ihn nothwendig. Daber nun, außer den ungähligen Einzel -, auch viele, bald freiwillige balb (wie z. B. Berfetzung ber Schwarzen nach Amerita) erzwungene Maffen-Banberungen, und beren ungleich mehr, als die Geschichte aufzeichnete. Daber muß fich an Stelle ber Befchichte, wo irgend bie erforberlichen Sprachbentmale vorhanden, bie Linguistit \*) erganzend einzuschieben suchen. Dit ihrer Mit ibrer Butfe ift es noch öftere möglich, bie Durcheinanberwürfelung und bie verschiebenen Auflagerungen ber Boller, aus Erwägung aller Umftande burch Schluß abgeleitet, in die Tafeln ber Geschichte als eine Thatfache einzutragen, die, obschon in verwickelter Beife gefunben, boch oft mehr gesichert ist, als was burch birette historische Ueberlieferung auf uns gelangte. Was von Böllerverwandtschaften bie Geschichte berichtet, hat meistens nur in so fern Werth, als sich

"Die Sprachvergleichung in ihrem Berb. jur claffifden Philologie. 2te Aufi. Berlin 1848 8." fiebe meine Bemertungen A. L. Z. 1848

Mai &. 867 fag.

ber Bericht auf linguistisch ethnographische Grunde von ftichhaltiger Art ftust. Das fruberbin babei übliche Berfahren aber muß, ba Die eigentliche Runft ber Linguiftit eine fo augerordentlich junge ift, immer bann mit einigem Deiftrauen angesehen werben, wo jenen, oft aus anderen Intereffen, als bem einer "eracten" Biffenfchaft, bervorgegangenen Böllergenealogieen nicht mehr mit der sprachlichen Controle nachgetommen werben tann. Oprache ift in ber Regel ein fprechenberes und mehrfagenbes Dentmal als blog ftumme Steine ober inschriftlofes Metall. Wo aber bies monumentum, häufig allerdings, aere perennius, wenn auch fein ewiges Besitzthum ober xropua elg del, bennoch erloschen ift und ein Raub ber Zeit geworben, ba fteht es fchlimm um Beurtheilung ber babei betheiligten Boller nach ihren verwandtichaftlichen Begingen. Dian barf, um Beifviele ju haben, nur an die Entbedung bes großen Indogermanifchen Sprachftammes als folden erinnern, ben nicht Bbilologie, nicht Geschichte gemacht haben, sondern, hauptsächlich in Bolge von Aundnahme des Sanstrit, die Sprachwiffenschaft, fie, die ein in fich felbftandiges und feibftgenugfames Brincip bat. Das fic bas Bastifche als lleberreft bes einft in Spanten, neben einzelnen Tettifchen ober gemifcht telliberifchen Abtheilungen vorberrichenben Altiberifchen auswies, verbanten wir ebenfalls bem linguiftifchen Scharffinne W. v. Sumboldt's, und, will man ein neueres Beifpiel, fo läßt fich &. Steub neumen, ber burch Berglieberung ber Ortsnamen bon breierlei Urfprung in Tirol, Baralberg und anbern Albengegenden zu hober Wahrscheinlichkeit die einstige Existenz eines rhatifden Bolt- und Sprachstammes erhob, ber mit ben Etrusfern allerbings fcheint in Berbindung zu fteben.

Geographie und Chronologie, als ranm - und zeitordnenbes Princip bes Weschehenen, find, bas hat man feit lange anerkannt, mei ber Wefchichte nothwendige Bulfemiffenfchaften. Die Ethnologie, weil freilich in Babrheit einem großen Theile nach erft ju schaffen, ift noch nicht vollständig in das ihr unzweifelhaft ge-bahrende Recht einer folchen dritten Gefährun berfelben Wiffenschaft eingesett. Man erwäge aber nur: es find die Schickfale bes Denfden in allen seinen Beziehungen, und von (bervorragenden) Eingelmenschen durch die mehr ober minder großen Bergefellschaftungen hindurch bis zur allumfaffenden Denfchheit, welche bie Weschichte zu erforschen und darzustellen zur Anfgabe hat; — und bas genugt, um fich mit Einem Blide babon ju überzeugen, wie biefelbe eben den Menschen, diefes ihr, in bas Wo und Wann ber Erbe eingeschichtete und vertheilte Wer, ober perfonliche Subject, von außen ber als ein Gegebenes und zu gleicher Zeit bereits in Bruppen Berfallenes empfängt. Diejenige Biffenschaft nun aber, welche ber Geschichte ben Menschen, als einen von ihr für bie-selbe vorbereiteten Stoff, barreicht und überliefert, bas beißt eben : bie Ethnologie, fast jenen, ungleich ber Gefchichte, nicht fowohl in feinen politischen ober staatlichen, will fagen in zumeift mit Freiheit von ihm felbsterschaffenen und übereinkunftlichen Berhältniffen, vielmehr nach feiner liberwiegend ber Matur zugewendeten Seite auf, indem fie die Grengpfähle, welche zwischen Menschen und Menschen (namentlich in Collectiven) Die Natur, nicht er felber, einschlug, ermittelt und die bemnach, theils torperlich, ober physiologisch, theils psychisch, ober sprachlich, gesonderten Menichengruppen aus und zu einander ordnet. Das geschichtliche Leben mit feinen Umwälzungen bat bie Bolter nicht felten, fei es nun geographifch ober politifch, balb gewaltsam zerriffen, balb unnatürlich vereinigt, ober auch einzelne gang bom Erbboben vertilgt, in ber Beife, bag hieburch ein, wenn schon nach großem Maagstabe beilfamer, boch immer ein Biberftreit zwischen ben geschichtlich entftanbenen und ben urfprünglich gegebenen eihnischen Berhaltniffen fich ausgebildet hat, welcher ber Beschichte, fich nach einem ähnlichen Unlebnungepuntte umzuschauen, anrath, ale bie wechselvolle politische Erdbeschreibung an der unbewegteren natürlichen be-Richt nur tritt bie Ethnologie ber Geschichte erganzenb zur Seite, indent sie, weniger ungerecht als lettere, selbst bas kleinste und unbedeutenbfte Böltlein nicht zu gering achtet, um es in ber Rette ber Menschheit als mitbebeutsames Glieb miffen ju wollen, selbst ware geschichtlich taum mehr von ihm zu berichten, als bag es biefen ober jenen verlornen Winkel ber Erbe mit seinem, vielleicht traurigen Dasein erfülle. Sie hat auch, wie es bie Naturbeschreis bung langft mit ben Wegenftanben that, welche in ihr Bereich fallen, eine forgfältige Claffification ber Boller, nach beren genealogischen Beziehungen, zu erftreben; eine Anforderung, beren gludliche Löfung für die Geschichte zu einem um fo bringenderen Bedürfniffe wird, je mehr fich biefe ber ethnographischen Behandlungsweise zuwendet. Namentlich ift biebei, insbesondere wegen oft febr großer Bielnamigkeit ber Boller, 3. B. vor allen ber Bigeuner, bie Gen-til fononomit ein Bunkt von nicht geringer Bichtigkeit, über welchen felten die Geschichte allein, in ber Regel erft im Berein mit ber Linguiftit eine Entscheibung berbeizuführen im Stanbe ift. nämlich immerbin, bei gleichzeitiger Berwendung verschiedener Ramen für ein einziges bestimmtes Bolf (3. B. Deutsche, Allemands, Germans) ben Beweis ihrer fachlichen Ibentität zu führen, feltener mit Schwierigfeiten verbunden fein : bafür ftogt bie Beftimmung fuccessioneller Böllerspnonpmit, ober andrerseits bas wahrheitgemäße Auseinunberhalten irrig verbunbener Boltermaffen, 3. B. Geten und Gothen, auf jum Theil gar nicht, jum Theil mit nur großer Mibe überwindliche hinderniffe. Ich mochte behaupten: Die oftmals auch schwierige Gleichbeutung geographischer Eigennamen ans ben verschiedenen Epochen ber Erbbeschreibung (Alterthum, Mittelalter, Renzeit) ftofe, wegen, im Berhältnif geringerer Wandelbarteit örtlicher Berhältniffe, oftmals nicht auf fo viele und große Binberniffe. Bölter find vielfach bunt burch einander geworfen im Berlaufe ber Zeiten : Die Dertlichfeit bleibt, freilich mehr bie naturliche, wie Berg, Thal, Flug, Meer, als die vom Menschen seibst geschaffene, ein Erzeuguiß ber Stunft, 3. B. Dorf, Stadt u. f. w., welche wieder in ihr Richts verschwinden, oder verlegt werden mogen. Wie man vormale häufig in ben botanifchen Ramen bes Diostoribes, Plinius u. f. w. Pflangen gang anderer Begenben und vollig verschiedener Art wieder ju finden glaubte , und dem aufolge 3. B. Deutsche Pflanzen mit Namen von Pflanzen, Die nur füblicheren Floren eigen find, widerrechtlich belegte: fo hat man auch burch ungehörige Belegung neuerer Botter mit alten, gleichfam ben Ahnenftol; aufregenden Ramen (als Reiten, Stythen, Sarmaten, Allyrier, Gothen, Hunnen u. f. w.), immer des guten Glaubens, als ob man in ben neuzeitlichen Bolfern unr genealogische Kortsehungen der alten Nationen in gerader Lime vor sich habe, in bie Bollergeschichte um fo ofter unbellvolle Berwirrung gebracht, je uneingeschränkter man sich entweder bloß bistorischen Combinationen, bie allein felten etwas in ber Cache entscheiben, ober jugleich linguistischem Spiele, inobesondere mit abnlichem Ramengetlingel (wie 3. B. Iberer am Rautafus und in Spanien), bingab, welches in ber Art, wie man es gewöhnlich trieb, völlig fruchtlos, ja aber-wizig war. Eigennamen find schon ihrer Natur nach bas Conventioneifte in ben Sprachen und, eben ber größeren Billführ bes Benennungsgrundes halber, ber Ethmologie ichwerer juganglich, wohl gang unjuganglich, anch wo ihre frubere Geftalt nicht burch Benagen ber Beit bis jur Untenntlichteit entstellt worben. Bon Bollernamen gilt bies aber boppelt, befhalb weil balb biefelben uns nicht in einhelmischer Schrift, sondern nur durch fremde, oft aus Leichtfinn oft aus Unvermögen Fehlende Band überliefert find, balb fogar bie Sprache zweifelhaft ift, welcher ein folder (z. B. Germani) angehört. Denn leuternfalls bleibt 3. B. zweifelhaft, ob bas fo bezeichnete Bolt fich felber, ober Rachbarvoller ibm bie Beneumung gaben; ober auch, ob ein Bolt, j. B. bie Bohmen, folden einem Lande verbantt, bas ihm, als späterer Aufenthalt, zufiel, mahrend bas Land selbst schon von einem Bolte benannt ift ganz anderer Het-Die Boji, Bohmens alteste Infassen, waren namben, nach ebemaliger Anficht auch bier, wie anderwarts, teltischen Urfprungs, ober, wie man feit Beuß glaubt, Germanen. Weiter beftebt eine große Schwierigfeit barin, bag man Collectiv. und Specialnamen von einander streng zu fondern nicht immer die genügenden Mittel befitt. Unn ruden aber Specialnamen (3. B. Allemands aus Alemanni, wegen ber Greninachbarichaft) öfters aus ber untergeordneten Stelle in einen allgemeineren Rang binauf. Raturlich ist aber bie

Kenntniß von dem Umfange eines Begriffs, den ein Name so gut wie ein sonstiges Wort repräsentirt, von der äußersten Wichtigkeit, soll nicht im Verständniß heillose Verwirrung angerichtet werden. Gründe genug, daß da, wo die Geschichte nicht alle Stadien, welche ein Volk oder Bölkerschaften durchlaufen, in ununterbrochener Folge begleiten kann, sondern von diesen, vielleicht unter verändertem Namen, manchmal am gewechselten Ort, und höchstens sprungsweise leberlieferungen bestigt, der Iventitätsausweis für die solchermaßen in maskirtem Aufzuge über die Bühne schreitenden Bölkergestalten beinahe zur Unmöglichkeit wird, — ist anders auch die Sprachsforschung, aus Mangel an den genügenden sprachlichen Denkmalen, noch Aufschluß hierliber ertheilen zu können nicht mehr in der Lage.

Wenn Geographie und Chronologie, und zwar in schönem und wahrem Bilbe, für bas Augenpaar ber Geschichte erklart worben. was ist bann, mit Bezug auf fie, bie Ethnologie? Ihr ganzer Rörper, nur mit bem Unterschiebe, bag bie Ethnologie fich bie natürlichen und bleibenberen, bon ber Willführ bes Menschen unabhängigen Unterschiebe ber Menscheit als ausschliekliches Eigenthum vorbehalt und zur Grundlage nimmt, mahrend bie Geschichte Menschheit wie Untergruppen berselben bis zum Ginzelmenschen binunter nach ihrer Fortbewegung und Beränderlichkeit im zeitlichen Nacheinander zu erfassen und barzustellen bemüht ist, und ganz eigentlich bas ins Auge faßt, was ber Menfc vollbringt, bie Werke bes Menschen und alles, was sein Thun und Leiben ausmacht. Wie alfo bei ber politischen (ober staatlichen) Geographie von den willfürlichen oder meinetwegen freiheitlichen Lan-der vertheilungen, die, je nach dem Befig, häufigen Wechseln unterliegen, auf die bestandfesteren und natürlichen Berhältniffe der Erbe gurudgegangen werben muß: fo hat auch bie Befchichte. als unwandelbareren Grund, hinter sich ben Menschen, nicht bloß nach seinen, aus eigner Machtvolltommenheit gewählten und angenommenen Stellungen und Berhältniffen, fonbern auch nach ber, ihm von ber Natur mitgegebenen phyfifchen und pfpchifchen (b. b. 3. B. Raffen - und Sprach -) Berichiebenheit. Filr Geschichte, wie für Ethnologie, bleibt bas Substrat: Menschen und Bolter, baf-Allein, während lettere, die Ethnologie, im Boben ber Naturnothwendigkeit ihre Hauptwurzel hat, bewegt sich bie Sie storie mit dem Strome der großen, von freier Entschließung bes Willens abhängigen Acte. Die Geschichte besteht sich den Menschen in seiner zeitlichen Bewegung: der Mensch der Ethnologie ist ber Menich in Rube gebacht. In letterer Beziehung erscheint er felbst ein unfreies Product ber Natur: bort feben wir ibn auf ber großen Weltbuhne seine Dramen aufführen, felbstthätig und frei schaffend aus sich und Natur etwas, barunter insbesondere auch seine gesellschaftliche Stellung in Vereinen bis zum Staate

hinauf und Alles, was hiemit zusammenhängt, machen. von einer Seite, von der Natur her, ein abhängiges und der Bestimmung burch ein Anderes unterworfenes Wefen : zeigt er sich in einer zweiten Richtung, nach Geiten bes Beiftes bin, als gin unabbangiges, bas felbstbeftimment auf bas eigne 3ch, auf feine Mitmenfchen, fogar, in zwar beschräntter, allein boch mächtiger Weise auf die Ratur einzuwirten, in fich die Rraft befint. Auger ber torperlichen und geiftigen Fähigkeit hiezu bedurfte es aber für ihn auch ftatt bes servum arbitrium Luthers, vielmehr eines Erasmischen liberum arbitrium, b. h. jene tiefe und einflufreiche Eigenchaft bes Menschen, bei vielfacher Gebundenheit von außen bie Möglichteit inneren, ja oft flegreichen Reagirens dagegen, ja nicht blog bas, nein, fogar gegen fich felbft, gegen bie eignen Regungen und nach. Mitten in einer langen, teineswegs nur einreibigen, fondern burch einander und überzwerch geglieberten Rette Ein Glieb von ben benachbarten ober auch felbft entfernteren Gliebern bestimmt und wiederum fich und andere aus eignem Antriebe beftimmend mit natürlich nicht abfoluter Willens - Freiheit, bem Attribute alleinzig ber schaffenben Urtraft, aber boch mit relativer! - eine in alle Wege, es begreift fich, rathfelhafte und überaus wunderbare Erideinung.

An diefer Stelle aber stoffen wir auf die weiteren und engeren Rreife, Die von bem allerweitesten, ber gesammten Menschheit, umfaßt und mit bem äußerften Ranbe umgrenzt werben. ben uns nun als nächste Kreise die verschiedenen menschlichen Rasfen begegnen. Ein, wie viel oder wie wenig man auch beren anzunehmen geneigt sei, noch immer ziemlich ausgebehnter Begriff, ber seinerseits vielersei anderssprachige Bölker unter sich begreifen tann und auch wirklich begreift. Das barf nicht auffallen, weil die Sprache zwar eine vom Körperbau bes Menschen im Allgemeinen, als ber einen ihrer beiben Hauptbedingungen, mit abhängige Sobpfung ift, rudfichtlich ber Mannichfaltigfeit ihrer Typen aber nicht berartig an die Besonderheiten bes Raffen - Thous gebunden ericeint, daß fich nicht von bem Grunde jeder Raffe eine Dehrheit in fich, und nicht bloß abseiten gewisser Laut- Eigenthumlichkeiten, aberaus verschiebener Sondersprachen hatte abheben und ausbilden Es ist diese Verschiedenheit um nichts wunderbarer, als bas Borhandenfein verschiebener Menschensprachen überhaupt. bem wir auf die Möglichkeit und ben Grund bievon. \*) nicht näher

<sup>&</sup>quot;) "Ueber ben Grund ber Sprachver fchiebenheit" flebe jest Steinthal, Grammatif, Logif und Pfychologie S. 374 fg. Aue Objecte, Gebachtes wie Steiendes, werden bei ibrer fprachiten Darfellung in die Subjectivität des Menfchen gleichwie neinen Barbefeffei getaucht, und geben baraus natürlich jedesmal mit einer beswert Farbung hervor. Das ber Schäffel der Sprachverschie-

eingeben, sei jedoch bemerkt: Nur umgekehrt, Bertheilung bomvioglotter Boller, wie etwa Mongolen und Türfen, unter verschiebe ne Raffen mußte, weil mit ber Urfprungsgleichheit von ber einen Seite ber in auffälligem Wiberspruche, — im Fall nicht etwa bies feltfame und lange noch nicht genug aufgeklärte Berbältniß burch Boltervermischung ober etwaige Sprachübertragung seine Lösung finbet, - aufs außerfte befremben. Bgl. Rlaproth, Afia Bolygi. S. 237., der wirflich alte "Bermischungen ber Europäisch aussehenben Türken burch Bölker von Mongolischer Gesichtsbildung" behaup-Allein Brichard giebt III. 2. S. 430 ber Deutschen Ueberf. als allgemeines Resultat seiner Forschung an, daß die Stämme, welde rein türfische Dialette fprechen und über unermegliche Raume in Centralafien verbreitet find, im Allgemeinen in ber Rorper-geftalt und in ben Gefichtegügen ben Mongolen gleichen. Er will nicht gelten lassen, daß dies durch Mischung ber Tlirten mit Mongolen gekommen sei, da diese letteren der Zahl nach so unendlich viel geringer gewesen und überbem Mongolisches sich in ienen Dialetten ber türlischen Stämme faft gar nicht aufweisen laffe. Auch bezweifelt er, daß ber Mongolische Typus stetiger und eingreifender fei, indem, nach Ballas, burch Bermifchung ber Ruffen ober Tataren mit Leuten von talmudischem ober mongolischem Beblüt, welche hauptfächlich in ben süblich vom Baikal gelegenen Gegenden von Sibirien felbst burch Ehen gefdieht, gemeiniglich Rinder mit angenehmen und oft febr iconen Gefichtern geboren werben \*), gleichgültig ob auf Seiten bes Baters ober ber Mutter ber bakliche. ober ber andere Thous zu finden sei. Auch errege schon der Umftand, daß der türkische Stamm im fernen Often von Afien feine Beimath habe, ein Borurtheil ju Gunften ber Meinung, bag gebachter Stamm nicht bem europäischen Thous angehöre. Anders

") Man vgl. bamit oben S. 32. Die aus Loquiros und Woil Jardin des Plantes S. 322 angezogene Stelle, wonach bie fau fa f i cot Raffe allen anderen, Die fie berührt, ihr Siegel aufbrudt.

benheit. Carl Chr. Fr. Krause, Abrif bas Syftems ber Philosophie ifte Abth. Gött. 1825 S. 65 faßt bas in folgende Weiter "Jedoch in ber Be beutsam keit ber Grundlaute, welche bis jept won allen Bolfern felbst nur einseitig und in eigenthimlicher Beschränktheit eines jeden ersaßt worden zu sein scheint, stimmen alle Spracen ber Erde bem Erstwesenlichen bieser Bedeutungen nach überein; nur daß sich biese Uebereinstimmung hinter die Berschieden-beit der Bezeichnung derselben Sachen bei verschiedenen Bölkern verbirgt; Welches baher entspringt, baß jedes Volf seden Gegenstand, und insbesondere alle Erscheinungen des Intebens und Umiedens, nach der ihm eignen Weise zu benten, zu empfinden, zu wollen und zu handeln auffaßt und dem organische Leben des Landes, nächst den eignen gefellschaftlichen Einrichtungen eines seden Bolfes, mächtig und innig mitwirken." innig mitmirten."

freilich verhalte es fich mit vielen Türkenftammen im Beften, wie namentlich mit benen, welche fich in ben Befit bes griechischen Reides festen, die allerdings (gerade alfo die umgekehrte Unficht von ber Rlaproth'ichen!) ihren urfprünglich mongolischen Thpus burch fortwährendes Ginftrömen fremden Blutes aus ber iconen tautafischen Rasse möchten gemildert und veredelt haben. Das würde alfo auch die Schwierigkeit, wo nicht ganz beben, boch bedeutend berabfegen, wenn, wie bemerkt, bei ben europäischen Türken ober ben Demanli awischen Sprache und Gesicht eine so widerspruchsvolle Differrenz fich tund giebt. — Ein anderes ganz abnliches Beifpiel liefern bie Samojeben. Bon ihnen nämlich berichtet ber verbiente Berausgeber von Castren's vortrefflicher Gramm. ber Samoiebifchen Sprachen Betereb. 1854. 8. Anton Schiefner, im Borworte S. V.: Bährend in den Ansichten der Physiologen ein bedeutendes Schwanten in Betreff ber Race stattfindet, ju welcher die Samojeden gu rechnen feien, und mahrend einer berfelben, Beufinger, fie jur tautafifden, andere bagegen, 3. B. Blumenbach und Baer, jur Mongolischen zählen, der leptgenannte Forscher aber keine Berwandtschaft zwischen ben Lappen und Finnen einer Seits und ben Samojeben anderer Seits annimmt, ist Castren burch seine Forschungen ju ber Ueberzeugung gelangt, bag vom fprachlichen Standpunft aus nicht nur die Finnischen und Samojedischen Stämme zu berselben Race gerechnet werben muffen, sonbern bag man fogar in ber ganzen weiten Welt für die Samojedischen Stämme keinen andern so naheftebenben Berwandten, als ben Finnischen ausmachen tonne." "Bor allen Dingen", fagt er, "baben biefe beiben Sprachstämme barin eine große Uebereinstimmung, daß der Agglutinationsproces in ihnen weit größere Fortschritte gemacht hat, als im Mongolischen und Tungusischen sowie auch in den Türkischen Sprachen, und aweitens zeigen biefe Sprachen auch in materieller hinficht eine weit größere Berwandtschaft unter einander als mit den übrigen Altaiichen Sprachen. In Bezug auf die Beschaffenbeit der Aaalutination ber Finnischen und Samojedischen Sprachen ist zu bemerten, daß fle sich wenig von der Alexion in den Indogermanischen Sprachen unterscheibet. Von allen Agglutinationssprachen stehen diese ben Flexionssprachen am nächsten und bilben gleichsam ein Uebergangsalled zu benselben. Die Sprachen des Finnischen und Samojebifcen Stammes haben bemnach teinen volltommen beftimmten Thous und baffelbe dürfte vielleicht auch mit ihrer Schädelbildung ber Fall fein." Die fog. Samojeben (ruff. Selbsteffer) aber, welche, nach Castren, einen ber Sauptzweige bes Altaifchen Boltsftammes bil ben, nehmen ungeachtet ihrer geringen Angahl ein unermegliches Be-Sie erftreden fich vom Weißen Meere im Westen bis au ber jenseits bes Jeniffei belegenen Chatangabucht im Often, von bem Eismeere im Norden bis zu den Sajanischen Bergen im Suden. —

Es unterliegt hienach wohl taum einem Zweifel, bag auch bie Samojeden der sog. Mongolischen Rasse rücksichtlich ihrer Körperbils bung anheimfallen, und bag, wenn bies in gebachter Rudficht von Finnen und ben ihnen sprachlich so nabe verwandten Magharen mit Recht zweifelhaft erscheint, boch in biesem Falle die Sprache entscheibend ift. Beibe Boller muffen, als urfprunglich ber Mongolischen Raffe gleichfalls angehörig, bei ihrem Borfchieben nach Europa, vielleicht nicht ohne allen Einflug Klimatischer Einwirkung, hauptfächlich aber burch Mifchung mit tautafifden Stämmen ihre vielleicht schon urfprünglich minder streng mongolische Gestalt und Befichtsbildung europäisirt haben, mahrend fie bie angeerbte Sprache bis auf mancherlei lexitale Einsprengungen in ihrem grammatiichen Grundbaue von fremben Ginfluffen faft gang rein erhielten. So wie nun aber Brichard in Betreff ber Türken ben Rlaproth'ichen Sat umbrehte : in gleicher Weise muß, glaube ich, mit bem von Selig Cassel Magharische Alterthilmer 1848. aufgestellten Sate verfahren werben. Diefer sagt S. 119: "Was die Ungarische Sprache betrifft, so bat fie bie Finnischen Ginflitse empfangen, ohne baburch bie Nation in Finnen zu verwandeln; es bedarf nicht eines nochmaligen Beweifes, bag fie fie wirtlich empfangen bat, aber es bedurfte bas hiftorifche Datum festaufegen, in welchem biefe gabireichen Glemente mit ben ungarifchen, bie indogermanisch maren, fich vermischten." Die Magbaren find nicht ein Bolt indogermanischen Stammes, bas allerhand Rinnischen Ginflüssen auf seine Sprache ausgesetzt mar: es ist vielmehr ein von Saufe aus Finnisches Bolt mit einer Sprache, welde, obschon in ihrem grammatischen Baue und auch bon Geiten ber Mehrzahl bes lexitalen Sprachichates entschieden bem Finnischen verschwistert, boch auch eine nicht geringe Zahl indogermanischer Stoffe feinem Wörterbuche einverleibt hat. Wenn nun die schöne europäische Leibesgestalt bes Ungarn seiner Sprache zu wibersprechen scheint ober auch in ber That wiberspricht: so erklart fich bas taum anders als baber, bag ber Maghar zwar im Wefentlichen an feiner alten Finnen - Sprache festhielt trot vielfachen, auch fleischlichen Bertehres mit Bölkern indogermanischer Abkunft, sein Leib aber in Folge hievon sich bem affatischen Raffenthpus ab und je länger je mehr bem europäischen zuwandte. Das ganze lange zweite Kapitel bei Caffel, überfcrieben: "Die linguiftifchen Unterfuchungen über ben Urfprung ber Magharen" bringt ben Begenftanb fcon baburch in eine völlig ungureichenbe und falfche Beleuchtung, bag es fich immer blog mit Wörtern und Wörtervergleichen, auch bies nur in veralteter und in wenig fruchtbringenber Weife, berumtreibt, ohne das wichtigste von Allem hervorzuheben oder nur ernste lich au bebenten: bie Grammatit ber Magharischen Sprache ift mit ber ausgesprochensten und gar nicht vertennbaren Phystognomie

Finnifd, und entgegen ber Inbogermanifchen Sprachwelle. Darliber herricht übrigens auch bei fachfundigen Forschern ber Neuzeit gar tein Zweifel, und im Ungarischen glebt es, wie Gr. Caffel fic &. 165. einbilbet, nicht bloß "Ginnische Eindringlinge"; nein, ber Grundstod diefer Sprache ist wahrhaft finnisch. Es genügt 3. B. aus : "Die Grundzüge ber Finnifden Sprache mit Rudficht auf ben Ural Altaifchen Sprachftamm Berl. 1847 8." Die Borte bes umfichtigen Bfs., S. Reilgren, anzuführen. Sie lauten: "Wenn irgend eine Sprache ber Ural - Altaischen Familie als ein Urbild ber anderen und als vollendeter Ausbruck ihres gemeinsamen Charafters aufgeftellt werben tann, fo möchte wohl ber Finnischen biefer Ehrenplat zuerkannt werben muffen. Unter ben biefer familie angehörenden Sprachen, welche uns bisjett naber befannt fein Winnen und eine größere Entwickelung gefunden haben, ift die Finnifche bie einzige, ber Rube genug vergonnt war, um ihren Geift ungeftort entfalten zu tonnen. Die Ungarn haben, von fremben Dationen bebrängt, in emiger Unruhe, unter fortwährenbem Streiten und Rampfen eine jener großen Kampfftatten ber verschiedenen Nationalitäten bewohnt, und ihre Sprache hat fich nicht rein und von fremden Elementen ungetrübt entwickeln können. Die Turken wieberum find von ber Macht einer fremden Cultur überwältigt, Die Fortentwickelung und die Kraft ihrer Sprache ist schon im ersten Aufteimen geftort und gelähmt worben. Das Finnische Bolt allein hat, burch bie Lage feines Landes geschützt, in ben tiefen und buntein Balbern und an ben ftillen Geen feiner Beimath, eine burch bie Gefänge ber Bater geheiligte und geschütte Sprache ungeftort und organisch entwideln konnen. Go wie ber geistige Gesichtsfreis bes Bolls mit ber Aufnahme ber Reime ber Civilisation sich erweiterte, entfaltete fich auch die Sprache, aber immer treu ihrem erften Grundcharakter. Sie hat ihr Sprachprincip auch auf jedem Puntte consequent burchgeführt, und so fteht fie ba, harmonisch gebilbet und volltonend, rein und ungetrilbt." Das Letzte ift nicht ju viel gesagt, wie das große Finnische Epos Kalevala (vgl. Jacob Grimm's sinnvolle Abhandlung: Ueber bas finnische Epos in Sofer's Zischr. I. G. 13 — 56) beweist. Sonft sehe man auch noch Brof. Dietrich's Auffat: "Zeugnisse eines vorhistorischen Standes bes Schwedischen und einer gothischen Gestalt bes Alltnordischen aus bem Lappischen und Annischen" (in Sofer's Bifchr. III. 32 - 66), worin es unter Anderem heißt : "Unfere Rachbarn im Gliben und im Westen haben in alterer Zeit mehr Spracheigenthum von uns aufgenommen, ale wir von ihnen une aneigneten ober nur außerlich anhaften liegen. . . . Im boberen Norben und im Norbosten wurben die germanischen Stämme von Böllerschaften begrenzt, die bei weitem mehr bos Deutschen aufnahmen und bas Aufgenommene um Bieles reiner in ber alten Form fortsetten, weil fie selbst an Bildung

weit tiefer unter ihnen ftanben als andere Grenzoplifer und ftarrer in ihrem alten Sprachstande fteben blieben, mahrend ihres gangen Beftehens aber mit Zweigen unferes Bollsftammes zusammenlebten, Reine von allen Sprachen ber fog. tichubischen ober tartarischen Familie in Europa hat fo viel Alterthümliches und zugleich fo viel Germanifches als bas Lappifche in Schweben, beffen Wortfchat wir burch die gelehrten Pfarrer Lindahl in Lodfele und Dehrling in Jodmod, beibe alfo einft ber fcmebifchen Lappmart felbst angeborig, am vollständigften fennen. Der zehnte Theil bavon ift, wie Beijer in seiner Geschichte Schwebens nach Berechnung anflihrt, que bem Schwedischen entnommen, und wenn man hinzunimmt, mas von bem im Lappischen Fremben fich in andren altnorbischen Dialetten noch einheimisch findet, im Schwedischen aber ebenfalls untergegane gen ift, fo wird nicht viel fehlen, bag man ftatt ben gehnten ben fünften Theil entlehnt nennen muß. Biel weniger bes Germanie fcen findet fich im Finnischen, aber auch bier erregt die Alterthum. lichfeit biefes aus unferm Sprachfreis entlehnten Glements bie größte Aufmertsamkeit. Im Ungarischen ist zwar außer einer nicht kleinen Bahl flavischer Elemente, füge ich hinzu auch ein nicht geringer Deutscher und zwar sächsischer nieberbeutscher Bestandtheil, boch großentheils aus ber britten neueren Sprachperiode, wie bas Mabharische selbst im Berhältnig jum Finnischen und Lappischen ben Charafter einer mobernen Sprache trägt, namentlich in feinen Lautverhältniffen." Es giebt bemnach, möchte ich behaupten, nicht nur einige Bölker, so alle Romanischen, welche sich von fremdher ihrer eigenen eine andere Sprache unterschieben liegen, als auch wieder andere Boller, Die, in entgegengesetzer Richtung, unter Beibehaltung ihrer angestammten Sprache, vielmehr so ju fagen ihre Leiber austauschten burch ihnen von fremben Böllern eingeimpftes Blut. Bu biefer zweiten Gattung mochte ich nun g. B. Finnen, Magharen, Osmanen rechnen, Die fich trot ihrer Ibiome von, fo ju fagen, mongolischer Raffe boch von Seiten ihres Rorpers - in biefer hinficht mabre Zwittervölker — taum ber europäischen Bol terraffe entziehen laffen. Etwa auch bei ihnen, wie im erftgenannten Falle 3. B. bei keltischen Gallieren ober bei iberischen Spaniern an einen Sprach = Umtausch zu benten, verbietet bas in seinem Grund= charafter so ungestört gebliebene Berhalten ber Finnischen, Magharischen und westturtischen Sprachen, mabrend in ben romanischen Brechungen ber heftige Bufammenftog vorab zweier feindlicher Elemente, bes Latein mit ben verschiebenen einheimischen Barbarensprachen, außer bem partiell fast völligen Untergange letterer augleich eine nicht geringe Schädigung auch des mächtigen Gieger - Fbioms, und zwar in seinem eigentlichen Lebensprincipe, bem Shnthetismus, zur Folge hatte. Db und in wiefern aber die Finnische Sprache im Vergleich zu ihren näheren und ferneren Berwandtinnen innerhalb bes Altai-

Stammes etwa als biftorischer Schlugvunkt verschiebener nieberer Entwidelunge - Stufen vom Tungufifchen, burch Mongolifch, Türlisch, hindurch jum Finnischen (indeg, faben wir, auch jum Samojebischen") hinauf; ober, ob vielmehr in den ersteren Sprachen eine ruchgangige Bewegung von der Sobe bes Finnischen abwarts muffe anerkannt werben: biefe Frage läßt fich nicht fo einfach jur Entscheldung bringen. Max Muller ertlart fich für bie zweite Auficht, bie er Turanian lang. p. 222 so ausbrückt: Finnic would then represent the earliest state of Turanian grainmar, while the Tungusic would correspond to the latest, a view which might be defended in the later history of Arian languages, but is untenable in Turanian philology. With the former view, the different degrees of grammatical perfection, and the respective geographical distance of each branch (and bes Samojebischen?) from China, would closely correspond with the historical separation and individualisation of each Turanian branch. Schon frliber außerte fich Steinthal, gelegentlich einer Anzeige von Schott's Buche: Ueber bas Altaische Sprachengeschlecht in A. L. Z. Aug. 1849 Nr. 174 - 175., über obige Frage babin: "Wenn Jemand von bem Bebiete ber indo europaifchen Sprachen, wo er eine um fo volltommenere Lautform entbedt, je weiter fein Blid in den alten Orient reicht, wo er die prachtvolle Lautform der Beba - Sprache und ber aus ben Reilinschriften tonenben Munbart mit bem Fortschreiten ber Jahrhunderte endlich jum heutigen Englifden verfummert fieht, - wenn Jemand von diefem Gebiete auf bas altaische tritt, so wird er zuerst geneigt sein zu sagen, die finniiche Sprace als bie volltommenfte und regelmäßigfte stelle auch bie altefte Form biefes Sprachstammes bar, sei ihr Sansfrit; bas Manbfouische \*\*) bagegen habe nur Bruchstücke bavon bewahrt und fei ibr Englisches. Fr. Schott bagegen fagt, wir haben hier "eine Stufenfolge geistiger Entwickelung vor uns". Das werben wir nicht Leuanen, die wir schon bor zwei Jahren auf biefe bochft bemertens-

<sup>&</sup>quot;) Das alfo nicht unter bem Einfluffe europäischer Gultur, biefe "Annäherung gum arifden, ober inbogermanifden, Spradtybus", wie es M. Müller, Turanian lang. p. 71., nennt, fich erworben baben fann.

<sup>3</sup> d brauche wohl nicht mehr zu fagen, bas, wenn ber Ritter v. Eylander in feinem Buche: Das Sprachgeschlecht ber Titanen u. s. w.
ben Aberwig so weit trieb, baß er bas Griech i foe als eine um
Jahrtausende jüngere Ur- Ur-Entelin ber Manbs chu - Sprache
betrachten wollte, er ftatt jener beiben Sprachen, eben so süglich, wie
ber Zusall fie bote, zwei andere Ibiome hätte nehmen und in Beegleich bringen konnen. Er batte damit nur im einen wie im anderen
Balle bewiesen, ber Dr. Mitter, trop seiner boch menschlich vernünstigen Albanefischen Grammatik, von Sprachforschung gar keinen Begriff zu haben. Bal. besten Zurechtweisung A. L. Z. Sopt. 1825
Nr. 161 kg. burd B. Schott.

werthe Erscheinung hingewisen haben. Aber Hr. Schott hatte nun gerade biese Eigenthümlichkeit bes altaischen Stammes im Gegensate zum indo europäischen Stamme hinstellen und erklären sollen. Warum zeigt sich bort ein Wachsen sormschaffenber Sprachkraft, hier ein Sinten? Will man die finnische Sprache, von der Hr. Schott S. 29. mit Recht fagt: "Auch bilben fammtliche Zufätze mit bem Worte, bas fie enthält, noch mehr als felbst bei ben west-lichen Türken, ein untrennbares Ganzes", welche ein burchaus [?] verschiedenes Formprincip offenbart, als die Mandschuische, mit dieser zu einem Stamme zählen, so würden wir als Erforder-niß zur Stammberwandtschaft die Einheit der Grammatik aufgeben muffen. Das kann Hr. Pott (Etym. Forsch. I. S. XIX. vgl. mit II. 478) nicht wollen. So muß er zugestehen, daß Wurzelverwandtschaft felbst bei verschiedenen Stämmen vortommen tann. Wahrhafte Wurzel - Verwandtschaft? nein, das ist unmöglich. haben wir also folgende Definition [welche lant S. 239 bie Pott's fce "burchbrochen" haben foll] gewonnen: "Stammverwandt find bie Sprachen, welche eine wefentlich ibentische innere und außere Form [in humbolbt's Ginne] befigen." Wenn aber Gr. Steinthal hieburch feinen Ausspruch gerechtfertigt glaubt : "bas Manbichuische stehe bein Finnischen fo fern, als etwa bas Aramaische bem Deutschen", womit, wie er felbst S. 234 erlauternb fagt, "Stammverschiebenheit zwischen Manbidu und Finnisch" ausgebrückt werben foute, - fo ift bas, meiner Meinung nach, ein Irrthum. Er mußte zeigen, bag zwischen beiben Sprachen wirklich ein genetifch \*) völlig unvereinbarer grammatischer Unterschied bestehe, was

Pr. v. b. Gabeleng, Ueber ben Namen Türken in Bifchr. f. R. b. Morgent. II. 70 — 78: "Erft ber neuesten Zeit war es vorbedaten, bie für die Geschichte dogassens so solgenreiche Wahrheit an bas Licht zu sellen, baß die Sprachen ber Mongolen, Türken, Tungusen urverwandt, baß also diese Bölker selbst Eines Stammes sind. Dat man dies ersannt — was freslich bei Klaproth und Remusat nicht der fall war, — so wird man nicht nur von der Glaubwürdigseit der sinesssenden luellen sich werzeugen, sondern es gewinnt auch die bei Abulybass u. A. zu lesenbe, durch islamische Mythen verunstaltete Sage Bedeutung, wonach allen jenen Bölfern Ein Stammwater Turk, Japbet's Sohn, gegeben wird, von dem in späterer Generation zwei Brüder, Mongol und Tatar, abstammten. Entsteiben wir diese Sage des sie umbüllenden Gewandes, so wird die Thatsack slar hervortreten, daß die Türken selbst sich für Stammgenossen der Mongolen oder Tataren ansahen, und daß nur eine natürliche Regung des Nationalstolzes den Turk zum Stammwater erhob, Mongol und Tatar aber zu seinen Abstömmlingen machten. — Es liegt überhaupt im Tharaster der Sage, daß sie alles Mehr heit i de, oder von Mehr beiten Aussace, daß sie alles Mehr heit i de, oder von Mehr beiten Aussace, daß sie alles Mehr heit i de, oder von Mehr beiten Ausbet Ramen einzelner Versönlichseiten überträgt, welche einmal wirklich lebten und mit um so mehr, auch über Berdienst, erhöheten Glanze

zu beweisen er vergessen hat. Besaß nämlich das Finnische seine Annäherung zum Flexionsprincipe des Indogermanismus nicht von vorn herein, sondern kam dieselbe aus früheren Zuständen, wodon das Mandschu die unterste Stuse bezeichnet, erst hinein: dann ist sein Princip kein so absolut von dem des Mandschu abspringendes, daß nicht von diesem aus durch die Mittelstussen des Wongolischen und Türtischen hindurch zu der höheren Bollendung des Finnischen auch historisch eine Brücke führte. S. 238 glaubt er det seines Tadler's Schott freisich sehr unklarem Worte: "das dei den Mandschus und Mongolen noch gleichsam undeselte Verdum erhält hier (im Türtischen) erst Beseelung" diesen sassen festen zu können, indem er ausrust: "Halt! jetzt fragen wir, welche Verschiedenheit ist größer, die zwischen einem Beseelten und einem Undesellten oder zwischen dem Aramäischen und Deutschen?" Wenig überlegt. Denn bleibt nicht z. B. todter Hund noch immer seiner Gattung nach Hund? Lebender Hund und lebende Kate stehen viel weiter von einander ab. Oder aber: ist nicht ein Hunde Embryo doch schon ein werdender Hund

Wie sehr sich nun Caffel bagegen sträube: die Magharen sind wirtlich nicht mehr des ssinnischen Körpers theilhaftig geblieben, den sie aus Assen mitbrachten, und ihrem eigenen burch Europäistrung veredelten

in die Gegenwart hereinleuchten, als in der Racht der Borwelt alle übrigen Namen erloschen, oder auch 2) sich geradesweges Individuen in der Borftellung schafft, um für eine Rette von Wirfungen einen, wenn auch erdichteten, doch als wahr angesebenen ursacht ich en Ansang, z. B. sür Bölker einen Stammadn, zu erlangen. Daher gewinnen die Viller-Genealogieen, z. B. auch in der Bibel val. oben S. 66 fag., den ursprünglich damit gar nicht verdundenen Sinn und das Aussehen einer Kamillen-Geschickt. Daher nennen, soviel Benj. Smith kart on New viewa cet. p. XXV. sawe ihren Groß vater und erkannten damit die genealogische Ueberlegenheit gedachten Stammes über sich und zwar mit Grund, an. Ja der Ausdern Stammes über sich, und zwar mit Grund, an. Ja der Ausdern Stammes über sich, und zwar mit Grund, an. Ja der Ausdern Stammes über sich elawaren sich eschen, soll, Original people" (vgl. Aboriginas) bebeuten. Eine Ausnahme aber machen die secht Nationen, die Wyandota, Cochnowagoen, und die südlichen Stämme, genannt Cheerake, Muschwelt und westwärts bezeichnen die Delawaren mit dem Ramen Wuspan ach ki oder Leute gen Sonnenausgang (also Orientalen). Die Byandots und die secht Nationen mit rabifal verschieden Fationen Wuspan ach ki oder Leute gen Sonnenausgang (also Orientalen). Die Byandots und die secht Nationen mit rabifal verschiedener Spracher Urentifich eigner politischen und von den Delawaren ihrerseits (vermuthlich eigner politischen und Sominolen p. XLVI. Uebrigens heißen von den sinsschapen und Sominolen p. XLVI. Uebrigens heißen von den sinsschapen und Sominolen p. XLVI. Uebrigens heißen von den sinsschapen und Sominolen, Onedagos dittere, und zwei (Eayugas und Senecas) süngere Stämme (p. XXVIII.), App. p. 7. Dazu als sechten, die Ausbarrer

Leibe untreuer geworben als ihrem Munbe salfo 3. Th. bem Geiftes. Bergebens wird bas S. 166 bezweifelt; und liefe man auch biefe. boch auch von der Analogie der Westtürken (f. oben) unterstütte Alternative fallen, fo konnte man bei ben Magharen boch nicht ber zweiten, b. h. einem Sprach - Umtausche entrinnen. Des Tacitus Worte (Agricola Cap. 11.): "durante originis vi; habitus corporum varli atque ex eo argumenta", bie Caffel S. 158. weitlauf. tig bespricht, muffen bei ber Difchung von Boltern nothwendig an ihrer Wahrheit Abanberungen erleiben, und ein Sinweis auf Mulatten und Meftizen genügt, um Caffel's Worte S. 160 .: "Slaven und Walachen tonnen boch nur (?) Slaven und Walachen aus ben hunnen und ginnen bilben, aber woher biefe eigenthumlichen magbarischen Gestalten?" auf ihren wahren Werth zuruchzuführen. Auch könnte es, wie ber Neger-Thpus \*) in sich außerorbentlich variirt, recht wohl ber Fall fein, daß in der Mongolischen Raffe nicht minder es folche Formen gebe, die zum europäischen Raffentwous icon bon born berein, ohne vorausgegangene Mifchung mit Menschen letteren Stammes, bebeutenb hinliberneigen. buntele Stelle im 39. Cap. bes Ronftantinus, woraus Caffel S. 166. fg. febr zweifelhafte Folgerungen liber eine alte Zweiftammigtett ber Magnarifchen Sprache zieht, wurde gegen ben flaren in ber Sprache gegebenen Augenschein nichts vermögen. Diese erweift fich nämlich ihrem Grundwefen nach in ber That als Finnisch, und bloß verfett mit einigen indogermanischen Elementen, Die ihr vermuthlich fast alle erft in Europa beigemischt wurden.

Nachbem biese Conflicte zwischen Rassen- und Sprachbildung angebeutet worden, begeben wir uns auf unseren eigentlichen Boden. Unterhalb der Kassen stoßen wir weiter abwärts für Menschengruppirungen in engerer Fassung auf zwei centripetale und zusammenhaltende Hauptmächte, nämlich 1) die Einung durch das natürliche Band gemeinsamer Sprache, b. h. mittelst Bolt- und Sprachstämme, Bolt (Sprache), Bölterschaft (Mundart), Zunst (technische Ausdrück), Familie dis zu unterst auf das Individuum (Stil, als Eigenthümlichstes des Menschen: Le style c'est l'homme). Die fämmtlichen menschlichen Individuen machen die breiteste und niederste Grundlage aus von jener Phramide, welche, durch viele höhere Zwischenstusen binan sich in immer ver-

<sup>\*)</sup> So fagt 3. B. Dr. Pruner in bem Auffage: Der Reger (Deutschmorgenl. Bifdr. I. 127.): "Die Regerstämme, welche im Often Afrika's vom 20. bis 5. Gr. geogr. Breite bekannt geworben, bieten, unter sich betrachtet, eben so viele Abstufungen in ihrer physischen Befchaffenheit und in ihrem geistigen Leben bar, als die Familien ber kaufasischen Racen auf höheren Entwidelungsstufen" u. s. w. Die Farbe 3. B. gebt vom Braunen zum Atlasschwarz S. 130. Bgl. oben bie Rote S. 64.

ifingterem Magke zusvipent, in ber Ginen Menscheit ihren oberften und letten Schluftpunkt findet. — 2) Auf jenen anderen wichtigen Anziehungs . und Sammelpunkt, wo bas gefellichaftliche Rufammenleben ber Menfchen in balb loferer, balb fefterer Ber-Inupfung, bie Regierungsform mit ihren noch einfachen, ober, wie im Staate, fehr aufammengefesten Glieberungen von oben nach unten und feitwarts, bas einigende Brincip ausmacht, nicht zu reben bon einer etwalgen britten Gemeinschaft, ber religiösen, welche, wie 3. B. Die fatholifche Rirche, fogar über eine Debrheit weltlicher Staaten binaus und in fie eingreifend fich erftredt. Auch übergehe ich Sandels-Bunde (Banfa, Bollverein), Gelehrten = und fonftige Bereine ju befonderen Wie vom Sprichworte ber Ropfzahl eine gleiche Bahl von Sinnesrichtungen jugefchrieben wird (Quot homines tot sensus), mit ungefähr bemfelben Rechte läßt fich fagen: Quot populi, tot linguae. Freilich im Grunde mit nicht geringerer Gebühr auch umgefehrt: Quot linguae, tot populi. Co viel Sprachen, fo viel Bolter. Daß diese Boller oft staatlich zerriffen sind, ja geographisch und zwar mitunter fernab, wie z. B. die Ralmuden vom großen öftlichen Dtongolenftod, getrennt und aus einander gefprengt leben : fteht bem mit nichten entgegen. Das natürlichfte unter ben größeren Gefellichafts - Berhaltniffen menschlichen Bufammenlebens ichiene, bas wird niemand abläugnen, wo die Grenzen von Staat und Bolt fich gegenseitig bedten und gleich maren. berrichte bie burchgreifenbfte innere Gleichartigfeit ber Glieber. wer weiß, ob nicht im Plane ber Weltordnung gerade auch häufiger Wiberfpruch amischen Berschiedenartigem und Entgegenftre bendem beftimmt war, ein, weil mannichfaltigeres, auch inhaltsvolle res und höheres Leben im Haushalte der Menschheit durch wechsel seitige Reibung anzusachen und in Gluth zu bringen. Eben so. mas man wohl als die natürlichen Grenzen einzelner Staaten bezeichnet hat, wird keinesweges immer von letteren eingehalten. Frantreich z. W. schreit, hoffentlich für alle Zukunft vergebens, mit lufternem Berlangen nach unferem "freien beutschen Rheine", als einer Linie, die für es nach Weften ben natürlichen Abschluß bilbe. -Dder, wie Alex. Peet in bem Auffage: Balfche Eroberungen in Deutschland (Brut, Mufeum 1855. Nr. 7.) auseinander fest: "Als im Jahr 1848 bie Italiener für ein einiges Italien fich erhoben, proclamirten fie jugleich mit lauter Stimme bie Abficht, auf bem Brenner ihre breifarbigen Grengpfahle aufzupflangen. Nationalität, unter beren Banner fibrigens bie gange Bewegung entstanden mar, murbe für diesmal beiseite gelaffen, um bem Stichwort ber "natürlichen Grengen" Raum zu machen. Wo bie Waffer nach dem Guden berabfliegen, bort beginne Italien; ber himmel felber habe beiben ihre Marte gefett. Aber fo pomphaft bies Argument auch vorgetragen warb, fo überzeugte es uns boch nicht; es ist mehr als gewiß, daß auch ohne Desterreichs Wiberfpruch wir andern Deutschen einer geographischen Bemertung ju Gefallen uns einhunderttaufend Stammgenoffen nun und nimmer

batten nehmen laffen" u. f. w.

Der Mensch ift "Burger zweier Belten"; als folcher tein Stlav ber Natur. Ueber ber Natur fteht ber Menfch - mit feiner, ihm die Berrichergewalt verleihenden Denktraft und Freiheit. Deshalb braucht er nicht fich ftets und unter allen Umftanben an die reinen und unmittelbar gegebenen Naturverhältniffe zu binden, fie ungetrübt und unverändert zu belassen. Bielmehr, obschon ein naturae convenienter vivere innerhalb gewisser moralischer sowohl als physischer Schranken ihm geboten bleibt, kann und soll er nicht immer sich ber Natur, sondern die Natur sich unterwerfen, sie beherrschen, etwas Anderes, Würdevolleres, Geistigeres aus ihr machen, fo etwa wie bie Runft mit ihren Schöpfungen, im Ringen mit der Natur um den Breis, sich ihr anschmiegend bennoch, eben als kein imitatorisches servum pocus, über fie hinaus gehen muß. Der Mensch, weil nicht Stein, nicht Pflanze, nicht Thier, ober wenn auch Thier, boch zugleich mehr als Thier, und auf Erben nicht nur bas freieste, ich follte fagen bas allein freie Naturobject foll, in Gemäßheit mit einem boberen, über ibm waltenden Willen, gerade, — "das ist's ja was ihn zieret und dazu ward ihm der Berstand" — diese seine Freiheit in vielseitigster Ausbeutung der Natur dazu benutzen, nicht nur mit ihren, oft erst mühfam ihr abgerungenen Gaben fein phyfisches Leben zu erhalten und verschönen, fondern auch aus ihr feinen Beift zu bereichern und bie Tiefe feines Wefens noch mehr auszutiefen und auszuweiten.

Schon im Sprichwort verlangt man nach erfreuender Abwech felung, und in ber That, von wie tobtlicher Ermubung — bie Einerleiheit! Den Borwurf labet bie Ratur felten auf fich, fie, welche in mannichfaltigfter Fülle von Entwickelung in Farbe, Geftalt und Bestimmung eine bis auf's Neugerste erfindungsreiche Schöpferin. Bgl. oben S. 26.

Man hat wohl mitunter auf die sprachlichen Zerklüftungen ber Bolfer, ale ein hemmnig allgemeinerer Culturverbreitung,

gescholten.

Auf die Berschiebenheit ber Schrift, als einer rein menfchlichen Erfindung, wurde ein beffer begrundeter Tabel fallen. Denn bie Schrift trägt unendlich mehr als bie Sprache bas Gepräge ber Bufälligkeit und Willkur an fich, und hat überbem nur bie allerbings an fich für Ausbildung bes Beiftes fehr wichtige Firirung bes in Worte gefaßten Gebantens zum Zwecke, eine Festhaltung flüchtiger für Mund und Ohr bestimmter Hauche und Laute und ein Berjegen berfelben mittelft ber Gestaltung in das dauerhaftere Bereich bes Gesichtssinnes. Schrift ift eine bloge Bermittelung aus zweiter Hand, und die schriftlichen Bermittelungs - Weisen über das Inventar von Laut - Charafteren hinaus, was in den verschiedenen Sprachen, den nationalen oder mundartlichen timbre außer Acht gelassen, doch immer überwiegend mehr Gleichheit zeigt als Berschiedenheit, zu vermehren, kann da, wo nicht aus historischen Gründen besondere und eigenthümliche Schreibmethoden sich im Gebrauche seisten, weit gesehlt Bortheile zu gewähren, nur, wegen unnützer Erschwerung, nachtheilige Folgen haben \*). Auf die bloße Form

<sup>\*)</sup> Mit gutem Grunde ließ baber Koelle (Vei Gramm. p. 15.) bas von einem Reger, Ramens Momorn Donlu Bukere (Englifd Muhammed Doalu Gunwar) ober Doalu Gburomo (Engl. Doalu, the Bookman) für bas Bei in unferem 366. erfundene und unter bem Beistande von Bermandten bei feinen Landstenten in Umlauf gefeste Alphabet mieder fallen. Gonft ift bie Erjablung, wie biefer Reger nach langem Rachbenten enblich im Eraume, und gleichsam burch eine göttliche Offenbarung, auf bas Alpha-bet, ober eig. bas Spulabar, für feine Muttersprache verfiel — Die einzige Regersprache, die je zu einer eignen Schrift gelangte! — für uns vom bochen psychologischen Interese, um fo mehr, wenn nan bie nan Gen Reelle im Annendie über bie Erfindung und Reman die von frn. Roelle im Appendix über bie Erfindung und Ratur jenes Bei - Alphabetes mitgetheilten Radrichten mit feinem ametur jenes Bei-Alphabetes mitgeiheitten Rachrichten mit feinem amerikanischen Gegenstüde, ber Ersindung einer Ischiret Gorift burch den Indianer Sog no ynh, vergleichend zusammenhält, wo-von z. B. in der Dame Tulvi Büchelchen: Ueber die Indianischen Sprachen Amerika's S. 38 fg. aussührlicher die Rede ift. Es beweisen diese beiben, wenn auch durch das Beispiel der Weißen angeregten, doch in sich seibständigen und unabhängigen Ersindungen, wie unendlich schwere Ausgaben zu lösen, dem Geiße fogenannter Wilder möglich ift. Die Werte dieser beiben Ibaauthe find beibe syllabarer Art, das des Amerikaners von 86, das Afrikanische von über 200 Charakteren. Ein Umftand, der mit zum Beweise dien kann, daß die Buchka ben sorift, weit entsernt den Anfang der Schrift-Ersindung zu bezeichnen, gegentheils, weil sie bei keinke fann, das die Buchtaven gerift, weit entjernt ven anjung von Schrift. Erfindung zu bezeichnen, gegentheils, weil fie die feinfte Analyse niester Dand" erfordert, vielmehr für deren vollendeisten und lesten Gipfelpunft geiten muß. Dubfam, auf einem mander Dahrhundert durchmessenden Wege, ift die Schrift emporgestommen von der Zeichn ung der Dinge aus durch Wort- und Gylben-Schrifte hindurch his zur eigentiden h. h. ber Ruch aben. Schrift. Schrift bindurch bis jur eigentilden, b. h. ber Buch faben Sorift. Bgl. Steinthal, bie Entwickelung ber Schrift. Berl. 1852. — Wer fich eine Einficht in Die nicht fleine Menge ber bei ben verfchiebenen Bolfern üblichen Schriftarten im Ueberblide verschaffen will, ber wirb, außer 3. B. "Proben aus der Schriftgicherei, Stereotypengieherei und Buchdruderei von Friedr. Ries in Eipz, Erfteb Deft 1835.", am besten bagu folgendes Werf benugen: "S prache balle. Das Baterunfer in mehr als fechshundert Sprachen und Mundarten, ippometrisch aufgestellt und herausg, von Alois Auer.
Mundarten, ippometrisch aufgestellt und herausg, von Alois Auer.
I. Abth. Wien 1844. gr. Duerfol. (7 Tabellen, außer 1 Blatt mit Titelsupfer und 1 Widmungsblatt). II. Abth. (außer 1 Blatt mit Titelsupfer 7 Bi. gr. Duerfol.). Das Baterunfer in 206 Sprachen und Mundarten mit Original-Typen. 1847," (s. meine Anz. A. L. Z. 1848. Juli Nr. 158 fg.) Die Wiener Graatsdruckerei nämlich, welcher Auer vorsteht, hat bie jest ben reichsten Schap von Typen für bie verschiedenften Sprachen.

ber Schriftzeichen kann höchstens in so fern etwas ankommen, baß sie technisch keine allzugroße Schwierigkeit machen, und nicht durch Unschwiett das Auge beleidigen. Im Uebrigen ist die Gestalt, wenn nicht diese zugleich auf die phhsiologische Lautähnlichkeit Rückssicht nimmt, etwas rein Willkürliches und beshalb Gleichgültiges.

Daber bann, nach mehreren anderen Bemühungen zu Aufftellung eines möglichst allgemeinen und gemeinsamen Alphabets für alle Sprachen, neuerbings ber unter bes Hrn. Ritters Bunfen Borfit im Januar 1854. zu London abgehaltene Alphabetical Congress, welcher sich, namentlich zunächst für ben prattischen Gebrauch beim Drud von Büchern, welche unter Leitung von Misfione - und Bibel = Anftalten erscheinen, Auffindung und Ginführung eines paglichen Schreibsuftems von festem und möglichst auf alle Spracen anwendbaren Charafter zum Ziel setzte. Völler, bis jest ohne Schrift geblieben, bieten in fo fern noch volltommen tabula rasa bar; und es ift gut, bag man bie Einführung von schriftlichen Darftellungs = Methoben ihrer Idiome nicht mehr ber blogen Willfür diefer ober jener europäischen Nation, dieses ober jenes Einzelnen, 3. B. unter ben Miffionaren, überlaffen zu konnen einfieht. Aber nicht bloß das univerfelle Streben nach Ausbreitung des Chriftenthums über alle Bölker, ich meine das Miffionswesen; auch, namentlich wo es sich um die Transcription fremder Eigennamen handelt, Beographie und Befchichte; licfen aber naturlich noch voraus die Linguistik felber haben bas lebendigste Interesse an Einführung eines tatholischen Alphabets, womit ich fagen will: eines Alphabets, an welches man als eine ber Hauptforberungen bie ftellen muß, von fectirerischem Particularismus nach Kräften fich frei zu halten in Schreib Befonderheiten Ginzelner wie ganzer Nationen. Selbst auch ber volkliche Egoismus im Schreiben (Beispiels halber etwa bes Deutschen ober Italieners, bes Ruffen ober Franzosen, ober, ber unbequemfte von allen, bes Englanders je nach ihren einheimischen Shitemen), muß im Interesse ber Augemeinheit, fo weit sich eingewurzelte Gewohnheiten ohne zu großen Nachtheil anderweiter Art beseitigen laffen, befampft und eingeschränkt werben. Der allgemeinen, zumal comparativen Sprachwissenschaft liegt begreiflicher Beife außerordentlich baran, jedesmal benfelben Laut, in welcher ber unendlich vielen Sprachen ber Erbe er vorkomme, ober verschiedene in ihrer Abweichung, sogleich auf ben ersten Blick hin als bas, was fie find, nicht was fie oft blog scheinen, zu erkennen, ohne, wie jetzt so oft, genöthigt zu sein, entweder jenen unter einer fehr mannichfaltigen Maste (z. B. Deutsch tsch , Engl. und Sban. ch., It. ci, Boln. cz., Böhm. c, Ruff. y u. f. w.), ober lettere unter ber gleichen (z. B. j. ber Gleichheit bes Zeichens ungeachtet, von vierfacher Aussprache z. B. je im Deutschen, Frangofischen, Spanischen und Englischen) hervorlangen und sich zu klarer

Ertenntnig bringen zu muffen. Für ben gleichen Laut teine Bielzeichigfeit, noch Ginzeichigfeit für Berfchiebene, fonbern: Gleicher Laut gleiches Zeichen, und umgekehrt, bas muß bie Lofung fein, will fich ber Linguift über bie Lautibentität ohne Berwirrung und mit sicher treffender Rurge verftandigen. Für ihn eine Noth-wendigkeit, wie technisch begrenzte termini (frz. termes, buchftablich Grenzen, vgl. auch opog Abgrenzung ober Beftimmung eines Begriffe, lat. definitio) in Bandwert, Runft und Wiffenichaft fiberhaupt, und namentlich wie für ben Naturforfcher, im Gegenfabe zu ber Blage spnonymer Bielnamigfeit, Die Wohlthat fester zweitheiliger Benennungen für benfelben Raturtorper (zu bem Ende felbft in ber einen lateinischen Gelehrtensprache). Diefer gewinnt z. B. aus Beobachtung von Individuen berfelben Art ben abgezogenen Begriff ber Art; aber, biefen Begriff einmal richtig festgestellt, mifit und beftimmt er auch wieder rlidwarts an ihm, gleichwie man Maage und Gewichte nach Normalmaagen regelt, die ihm vortommenben Einzel - Eremplare. Schlimm z. B. für einen Mineralogen ober Chemiter, ber nicht bie Mineralien an fich und je in ihren verschiebenen Berbindungen und Beranderungen, jener mehr nach außeren Merfmalen, letterer zugleich nach beren chemischen Gigenschaften ober Bestandtheilen, also nach einer Erforschung ihrer Innerlichteit, zu unterscheiben wufite. Ober wohin geriethe ber Chemiter, falls er g. B. auch nur bie Bezeichnungen für einzelne Elemente und Stoicheia irrthumlich vermengte?

Wie aber, wenn ber Sprachforscher besondere Laute als Die Elemente in seiner Sphare vorbetommt und sie nicht nach Ibentität ober Berfchiebenheit scharf ju sondern, in ihrer gangen Bestimmtheit zu erfassen und biese Bestimmtheit anderen faßbar mitzutheilen, die Mittel befigt? Fir ihn aber tommt es in Betreff der Caute 1) auf deren leiblichen Worth an, d. h. ich muß, wofern ich auch nicht wiffen follte, wie ein gewiffer Laut phyfiologifch ju Stande tommt (vgl. 3. B. neuerdings die fchone Abh. Suftem ber Sprachlaute von &. Benfe in Sofer's Bifchr. IV. 1.), ihn boch sowohl seinem Eindrucke nach im Ohre ftreng von andern zu unterscheiden und auch, wo möglich, selber mit meinen Sprachwertzeugen genau wiederzugeben im Stande fein. blogen Befdreibungen eines Lautes auf bem Bapiere, ba fie felten beftimmt genug find, um nach ihnen bas Wefen bes Lantes in ber Nachahmung mit Sicherheit treffen zu können, ift in ber Regel wenig geholfen. Schon bas Ohr, welches ihm zuvor unbetannte Sprach - Laute einem Rundigen abhorchen will, ift, ohne genügend aufvaffende Controle eben abseiten bes Rundigen, Tänfcungen ju leicht ausgesett; wie viel mehr ber Mund, welcher einen nur theoretisch, vielleicht nicht einmal richtig, beschriebenen Laut in praktische Wirtlichkeit umzusepen versucht! Es geht bamit nur um

Beniges beffer, als mit Beschreibung von Farben. In ber Seele bes Blindgebornen, bem ich auch fogar bies erft begreiflich machen mußte, was Sehen überhaupt fei, ließe fich höchstens durch Analogieen, die man anderen Sinnen abborgte, wie 3. B. schreiende, schrille, helle, dunkle Tone und Farben, von der Natur diefer oder jener Hauptfarbe eine schwache und höchst unvollkommene Borftellung erweden. Die Anschauung würde baburch nicht entbehrlicher. Aber auch, um Sebenben eine gutreffenbe Borftellung von beftimm= ten Farben beizubringen, bebarf's für fie ber Berbeiführung unmittelbarer Unichanungen felbft, ober, hülfsweise, bes Bergleichs mit allgemeiner bekannten Gegenständen in Betreff ihrer Farbe. 3. B. Willbenow's Grundrif der Kräuterkunde enthält auf Tabelle XI. die wirklichen Farben mit ben beigefesten Lateinischen Benennungen bafür, wie sie bie Naturforschung zu ihren Zweden sich abgegrenzt hat. Zwischen Farben und Sprachlauten besteht freilich ber Unterschied, daß die letteren der Mensch felbst mittelft sei= ner Sprachorgane zu erzeugen und wieberholt hervorzubringen befähigt ift. Aber eigentlich, wie die Farben, vorweisen, und dauernd fixiren tann ich zwar Beichen für Tone (3. B. auch in ber Mufit); aber fie felbst teineswegs. Deshalb, fo wenig eigentlich an fich mit diefer, oft auch nicht leicht zu habenden Möglichkeit gethan ift, bleibt manchmal rudfichtlich befonderer Lauteigenthumlichkeiten, Die sich fast aller Beschreibung entziehen (z. B. die Schnalzlaute oder clicks in Sübafrita), kaum etwas anberes als ein Berweis bes Lernbegierigen auf die Aussprache Einheimischer übrig. Ist aber ein Lant nicht schlechthin ibiospinkratisch auf die eine ober andere Nationalität eingeschränft, sondern kehrt in einer Mehrheit von Sprachen, wenn auch unter verschiedener Schreibung verstect, wieber: fo läßt fich, indem man die einander im Werthe entsprechenden Laute und Zeichen auf bas einheitliche Zeichen für fie alle allgemeinen Alphabete zurückführt, eben so umgekehrt von Normalzeichen aus Gelbstlernenden von einem gegebenen Laute, um ben es fich gerade handelt, eine finnlich - faßbare Borftellung, wennauch nicht fogleich burch fich verschaf-fen (benn jenes Normalzeichen ist freilich tein unmittelbarer Regulator für die Lautqualitäten, wie für Höhe und Tiefe im Befondern die Stimmgabel), so boch durch Erinnerung an bas eine ober andere ihm Betannte vermittelnd erleichtern. Man erhält nämlich durch die Normalzeichen jenes allgemeinen Alphabets alle die jeweiligen Besonderheiten ber bekannteren Sprachen, welche ihnen jebesmal, als ihrem gemeinsamen Dritten (a = A und b = A, also auch a = b), dem lautlichen Werthe nach gleich fteben, auch unter einander vergleichbar zu machen, eine willsommene Sandhabe. Man barf überbem vorausseten, bag neben ber traditionellen schriftlichen Ueberlieferung jenes allgemeinen

Alphabets als erläuternder lebendiger Commentar eine wirfliche Wiebergabe ber einzelnen Laute, Die von ben Schriftcharafteren feftgebannt worben, auf mündlichem Wege, also eine Fortpflan-

zung mittelft ber viva vox, herlaufe.
2) Ift von besonderer Wichtigleit für den lautlichen Charafter einer Sprache bas Inventar ber in ihm vorkommenden Laute, fowohl a) ber Quantitat nach (ob alfo 3. B. gewiffe fonft übliche Laute, wie r, l, f u. f. w., fehlen, oder ungewöhnliche ba find, ober auch ber eine und andere häufig vorkommt, val. Förftemann's Berechnungen ber Art in Ruhn's Btfchr.) als b) in Betreff ber Qualitat g. B. nach ben Gruppen, welche fie in An ., In : und Auslaut eingehen u. bal. In ersterer Rucksicht hat sich bis jest Bindseil bas größte Berbienst erworben (Physiologie ber Stimm - und Sprachlaute, Die 1. feiner Abh.). 3. B. in flawischen Sprachen bas Borwalten von Bifch- und Saufelauten, bei faft ganglichem Mangel von Afpiraten. 3m Befonderen Schmeller's Charafterifirung bes Buhmischen auch von lautlicher Seite in feinem: Blid auf bie nachbarliche Glawenfprache in Böhmen (Münchener Gel. Ang. 1843. Mr. 116 - 120.). vertheibigt er S. 11. gebachte Sprache gegen ben Borwurf ber Barte und Rauheit. "Unnöthige Mühe auf den Spruch, welcher bas beweisen foll: strez pret skrz krk Stede ben Finger burch ben Sals, zu ernfthaft widerlegend einzugehen ; denn was konnen einige Dupend zum Theil leicht vermeidliche Wörter im Gangen gegen ben Wohlflang einer Sprache beweifen, in welcher auf einen Consonant burchschnittlich (),928 (mahrend im Deutschen nur (),483) Botale treffen, die auf ein unbefangenes beutsches Dhr ben Ginbrud bes Italienischen macht und bem vielleicht gesang = und mufikliebendsten Volke von Europa angehört?"

3) Eine in anderem Betracht für ben Sprachforscher noch wichtigere Seite, die ich hier nur furz berühren will, liegt in ben Be-(3. B. Tenues, Mebia, Afpirata u. f. w.) ober homorganitat (p, b, f, m uff.), und in dem gangen auf biefe Wahlverwandtschaften begründeten Lautwechsel, bem teine Sprache weber entgangen ift, noch fich in der Begenwart völlig entziehen tann. Durch biefe Berichiebbarteit und Wandelbarteit ber Laute, welche fich jeboch faft immer in ben Schranten eigentlicher Lautverwandtichaft bewegt, und überhaupt felten in wilder und sporabischer Unordnung, fonbern maffenweis und nach methodifchen Befegen erfolgt, wird nämlich ber primitive Werth ber Laute, b. h. in feiner etymologisch -geschichtlichen Wahrheit und Urfprünglichteit, oft fo bedeutend alterirt, daß gange Reihen von Lauten (3. B. bie Muta im Germanischen) nicht mehr auf bem alten Glede steben, und mitbin bon ber bei ber Sprachschöpfung in fie gelegten erften Bebeutsamkeit in ungetreuester Weise abgefallen sind. Un sich klar ift. wie man bie Lautübergange und ethmologischen Bezüge in bem Sprachmaterial nicht nach willfürlichem Rathen beurtheilen barf, sondern einerseits nach ben physiologischen Berwandtschaftsneren ber Laute unter einander, bann zweitens an ber Hand ber Gefchichte in methodischer, und bie jum Grunde liegenden Gefetze aufsuchender, Weise verfolgen muß. Ich verfolge jest nicht weiter, von wie großer Wichtigkeit bies Verhältniß in allen ethmologischen Untersuchungen sei. Es soll hier nur flüchtig baran erinnert werben, daß ber Grundfat : Schreibe wie bu fprichft zwar an fich ber natürlichfte ift, nichts besto weniger aber bei ber Ausführung leicht auf Schwierigkeiten stößt. Ueber bie Richtigkeit ber Aussprache selbst kann Streit berrschen, und so läßt sich 3. B. Riemandem ver-bieten, etwa an Stelle bes schriftlichen st. sp., wenn sein Schnabel nicht banach gewachsen ist, sein mundartliches seht, schp in ber Aussprache zu seinen. Die mundliche Sprache hindet sich aber überhaupt nicht inechtisch an die schriftliche, und diese, auch wo sie streng das phonetische Berfahren erstrebt, bleibt doch immer nur der mehr ober minber treue Ausbruck einer Sprache, wie lettere gu einer bestimmten Zeit, also mabrent ber erften Festsetzung ober nachmaligen Regelung ber Schrift, in einem besonderen Sprachfreise gehört wird. Egl. als in mancherlei Betracht hieher gehörend, die geiftvolle, wennschon nur auf die jungere Form ber Devanagari, nicht auf bie alteren Indischen Schreibweisen gestütte Schrift von Lepfius: Palaographie als Mittel für bie Sprachforfoung junadit am Sanstrit nachgewiesen. Berlin 1834. Freilich kann man aus ber Schrift für die Lautsprache nur bann Erfleckliches lernen, wenn jene nicht nur überhaupt fich mit Darftellung ber Laute befaßt (worauf bekanntlich bas Chinefische sich nur ausnahmsweife, wie g. B. bei fremben Eigennamen, obicon immer in febr unvolltommener Weise, einläßt), sonbern fie auch mit möglichster Treue und Scharfe (z. B. Langen und Rurzen, was im älteren Griechisch noch weniger unterschieden ward als später) wieberzugeben bemüht ift. Dieses beständigen Fluctuirens ber Sprache auch in ihrem Lautförper wegen werben nach bestimmter Zeit, fo einträchtig fie von vorn herein zusammengingen, Laut und Schrift mit einander uneins. Und ba man aus Bewohnheits - Brunben immer ungern baran geht, burch Correctionen ber Rechtschreibung, welche teine richtige b. b. ber Aussprache conforme Schreibung mehr ift, die Eintracht wieder herzustellen : fo verläuft sich unmerklich die phonetische Schreibmethobe in eine etymologische, welche, unter Umftanben, auch ihr Gutes hat. Man versuche es nur einmal, bie Frangolifche, bem Laute überaus entfrembete Schrift, etwa in Bemäßheit mit ber phonetischen Schreibweise ber Italiener, in ein, fich ftreng bem Laute hingebenbes Spftem ber Schreibung umpsfetzen. Richt nur, daß man hiedurch eine völlig andere Sprache glaubt vor sich zu haben (bas geht mit allen Sprachen so, die ich, wie z. B. in Rapp's, übrigens um Bestimmung der Lautverhältnisse der Sprachen sehr verdienten "Physiologie der Spracher' der Fall, wennschon in einem noch so eng an den Laut sich anschmiegenden, doch neuen und ungewohnten Gewande, z. B. das Griechische mit Lateinischen Lettern, vor Augen besomme): es zerreißen auch mit Abbrechen eines in der ethmologischen Schrift aufbewahrten älteren Sprachstandes zugleich viele Fäden historischer Erinnerungen und Berknüpfungen. So z. B. im Französischen mit dem münterlichen Latein; — jedenfalls ein Berlust, den man nicht zu gering anschlagen darf.

Ein von ber nationalen Besonderheit hinweg zur Allgemeinbeit erhobenes Alphabet \*), welches hierin, unter hinwegriicung

<sup>\*)</sup> In Bunsen's Outlines of the Philosophy of Universal History, applied to language and religion 1834, enthalt ber 11. Bb. Die Londoner Berhandlungen über ben Wegenftand, und ale beren Refultat find barin zwei, freilich unter fich auseinander gehende Arbeiten abgedrudt. Rämlich 1) Das allgemeine linguiftige Miphabet. Grundfage ber Uebertragung fremder Schriftspheme und bieber noch ungeschriebener Sprachen in Europäische Buchftaben. Bon R. Lepfins. Berl. 1854. 67 G. 8. und 1855. 64 E. 8., und 2) Proposals for a Missionary Alphabet, submitted to the Alphabetical conferences held at the residence of Chevaller Bunsen in January 1854. By Max Müller. Lond. 1854. 53 pagg. 8. Der Graf Bolne p hatte fich fon früher etfrig mit Berwirflichung bes Gebaufens berumgetragen und beschäftigt. Bu bem Ende hinterließ er benn auch ein allen Linguiften wohl befann-tes und von ihnen bantbarlichft anerkanntes Legat, wodurch eine von ihnen bankbarliche anerkanntes Legat, wodurch eine jährliche Preisvertheilung zu Paris gestistet worden, welche Ansags sich enger an das gestellte Problem des Stisters hielt, nachmals aber beilsamer Weise in der Linguists überhaupt bervorragende Arbeiten belodnie. Man sehe über die einschlägigen Werte der beiben Bibliothekare Joseph v. Scherer und A. E. Schleier macher, welche den Bolneyschen Preis im ursprünglichen Sinne davon trugen, Schweller in den Münchener Gel. Anz. 1842. Ar. 80—83. S. 10 sg. Auch verdient der Essai de Transocription genachale in R. G. Lickhoff Parallele des langues de l'Europe et de l'Inde. Paris 1836. 4. Erwähnung. — Desgleichen ein, freisich nicht ganz in der gleichen Richtung liegendes Buch: Ueber den Druck Sansfritischer Werte mit lateinischen Wuchken. Ein Worschlag von Derm. Broch aus. Leizz. 1841. 8., das von mir A. L. Z. 1841. Sept. Nr. 163—164 aussichtlicher besprochen ist. Ich dabe dort nachgewiesen, daß zum Behuse von Transcriptionen viererlei Mittel möglich sind, die man auch sämmtlich in Anwendung gedracht sinder. Kämlich 1) das, wenn dem selben unsveränderten Buch kaben ein verschieden lautlicher Werte die ung eines alten Zeigen wird. 2) diakritische Uniterscheie Weith untergelegt wird, 20 diakritische Uniterscheie. Laufipern, Rrainern u. f. w.); und endlich 4) vollig neu er Bumache. -

aller lokalen und nationalen Sondergötter dem allgemein gewordenen Glauben an den Einen und nur Einen Christengott gliche, ist nicht mit einem völlig anderen Dinge zu verwechseln: mit der Passigraphie\*), welche nicht, wie jenes, gegebene Sprachen bloß graphisch getreu wiederzugeben, sondern gewissermaßen selbst eine, von aller Lautbesonderung \*\*) entbundene und für Leute aller Bölker und Sprachen verständliche Schrift, oder Gestalt, Sprache zu schaffen bemüht ist. Daß dergleichen unter Umständen möglich, zeigt das Beispiel der sog. Arabischen (eig. Indischen) Zissern, welsche jedes Boll mit den, in seinem Idvome üblichen Zahlwörtern

Bon bem burch Beifers aufgestellten Umfdreibungsfpfteme, bas fich indef nur auf Dic Cemitifden Sprachen bezieht, urtheilt Roebig er A. L Z. Jan. 1846. G. 190. : "Daffelbe bat viel Confequenz und ift im Allgemeinen treffent, boch fur unfre Druderelen gur Beft noch ju befchwerlich und im Gingelnen auch nicht fo untabelhaft, bag man fich fur allgemeine Annahme beffelben enticheiben möchte, fo febr auch eine größere Hebereinstimmung in biefem Puntte gu munichen mare." \*) Bgl. vor Allem guerft Leibnig (Opp. T. II. p. 878. ed. Dutens) in Betreff ber Scriptura universalis, i. e. cuique legenti, rujusque lingune perito intelligibilis, qualem hodie complures viri tentarunt. Ferner in 3. S. Bater's Schrift: Pa figraphie und Antipa sigraphie. Leipz. 1799. Desgleichen in: Deffen Bersuch einer alla. Sprachlebre. Dalle 1801. bas Kapitel: Berwendung ber allgem. Sprachlebre sir Pasig raphie S. 268 fg., und bie Literatur hierüber G. 287—289. Sogar noch Bien 1848. . . : Steph. Wiechievich, Pangraphie ober Universalschrift. Eine neue für alle Belt verftändliche und brauchbare Runft. Auch son Demfelben: Pangrafia ovvero scrittura universale. Arte nuova cosmopolitica, Vienna. 4to. Siebe aud Chr. Fr. Eichhorn Semiologistica ex princip. arithmegraph. repetita. Gott. 1826., und Rarl Chr. Fr. Rraufe, Abrif bes Spfleme ber Philosophie, ifte Abth. Gott. 1825. G. 61 fg. — 36 will übrigene an ein febr zeitgemages Bort von Duponcean (Beisberger's Delamare - Gramm. G. 13.) erinnern : "It is astonishing to see what efforts have been made by men of superior as well as those of inferior talents, to discover the origin of human speech, to trace an original or primitive language in those which now exist, to invent a universal or philosophical idiom, a universal grammar, a universal alphabet, and so many other universals, while the particulars are yet to be learned."

"") "Wenn es erfreuen fann, baß gerabe bie Nation, weiche in ihrem ganzen Wesen, und so namentlich in ihrer Sprache, die beiden großen Elemente der neueren Civilisation, das romanische und das germanische, vereinigt, alle, auch die entlegensten Varcellen des Erdballs mit dem Repe ihres Einflusse umspannt, so dart vielleicht betrüben, daß die Mittel, die gerade dieser Sprache zur Bezeichnung ihrer und irgend anderer Laute zu Gebote stehen, unter die minder bestimmten und zureichenden gehören, und daß sich allem, was sie und bringen an Namen und an Bestandheilen aus Sprachen, die nicht aus europässche und ohr noch gar nicht geschwerben, für jedes nicht eben en glisch gewöhnte Auge und Ohr das unsichere Schwanten bieser Träger mitgetheilt sindet." Schweller a. a. D.

nachsprechen tann, obschon boch, ober vielmehr weil, in ben Biffern ber Laut gang außer bem Spiele bleibt; und es ift befannt, wie felbft ber große Leibnit eine ber mathematischen analoge Zeichensprache in weiterem Umfange zu heuristischen Zwecken in Gang zu bringen ben Blan hatte. Der Hauptübelftand bleibt nur ber, bag Erlernung und geläufige Ausubung einer folchen tunftlichen Schriftsprache vielleicht um bas Doppelte so viel Zeit\*) erforberte, als Erlernung einer Sondersprache, wie Latein, Frangofisch ober Englisch, bie, eben weil wirfliche und nathrliche, feine gemachte Sprachen, ficher boch bem erftrebten Zwede allgemeiner Berftandlichteit beffer entsprächen, als jene, jum Theil mit vielem Scharffinn erbachten Methoben ber Allschrift. Sauptfachlich muß biefe auch mit an bem Umftanbe scheitern, bag Leute, die verschiebene Sprachen reben, von folch einer allgemeingültigen Schreibmethobe boch in vielen Bunften gerade bie Befonderheiten ihrer Sprache, auch folde, Die mit bem Laute nichts zu thun haben, als 3. 23. Wortstellung, erwarten, und, hierin getäuscht, sich sehr balb von biefem Project miffvergnilgt abwenden wurden. Gefett auch , es lernte 3. B. Jemand bie Chinesische Schrift \*\*) blog mit bem

<sup>\*)</sup> Um bavon fich rafch ju überzeugen, nehme man nur etwa: Pafigraphie ober Anfangsgrunde ber neuen Runftwiffenicaft, in einer Sprache Alles fo zu fcreiben und zu druden, daß es in jeder andern ohne Uebersehung gelesen und verstanden werden fann. Ersunden und verfast von 3.000 von Deutschlanden Infanterie - Major in Deutschland. Bu Paris 1797. 4.

wo er sie in einem Briese an den Baterunser-Sammler J. Chamberlayne so des seigneichts Poatremb Sinenaes spat tanquam alterius ordis homines et linguam habent et scripturam toto coelo a noatris diversas. Lingua corum verbis constat paucis, aed veluti Musico cantu miristed variatis; scriptura sutem ad proqunciationem pland non refertur, sed ad space rerum signisicatus. Unde eadem scriptura à diversia non in diversia tantum linguis, sed in eadem citam lingua diversimode legi potest, ita ut verbum verbo (vel potius nota) non reddatur. Et eam serd in modum Chymici apud nos suos quos vocant processus, suasque sormulas scribunt, nisi quod passim vocabula linguae quisque suas admisceat. Eundem in modum Petrus si erigon us ex Societate Jesu carsum mathematicum dedit, qui apud diversas gentes legi posset. Japanenses certé Sinensium notis utuntur, etsi diversissima sit lingua (3. 3. ist das Japanische mehrsyldig, nicht, wie das Chinessoft, einsplisse, Bas. En b li cer Chines. Gramm. S. 24 fg. und Steinthal Grammatif, Logif und Psychologie S. 156 fg. Bgl. auch Duponceau in Zeisbergere Delaware Gramm. p. 7., weicher mit Bezug darauf angibt: We no longer believe it to be an original written language, unconnected with and independent of speech, conveying ideas immediately to the mind, and which may be read in all the different idioms of the earth. Philology

Ange und nur mit Rucksicht auf ben Sinn lefen, unbekummert barum, ob er auch ben ganzheitlichen, in keine Ginzellaute zerlegten Wort - Charafteren, wie sie ber Schrift bieses so vielfach sonberbaren Chinesen = Boltes eigen sind, ihren phonetischen Werth nach = fprechend unterzulegen vermöge, — ber Arbeit, ben Genius biefer oftafiatischen Sprache in grammatischer Sinsicht, 3. B. was bie fo wichtige Topik ber Wörter anbelangt, zu studiren, wäre er damit nicht entlibrigt. Und nun, welche Halbheit! — Berständniß einer Sprache bloß nach ber Schrift; ich will nur einmal nehmen ber Englischen, ohne Renntnig von ihrem Laute, von ihrer Aussprache!

Die Projecte von einer Pafiphrafie ober Bafilalie, bie fogar auch hier und bort aufgetaucht find, fallen bagegen völlig ins Ungereimte. Während wir aber ben Ginheitsbeftrebungen in ber Scrift bis auf einen gewissen Punkt bas Wort zu reben uns gemuffigt faben, wollen uns bie Berficherungen Giniger nicht fonberlich bon bem Heile überzeugen, ben es nach ihrer Meinung ber Menschheit brachte, ware biese nur im Besitze einer einzigen Sprache. Bgl. felbst ben, vielleicht jedoch (s. hierüber mich A. L. Z. Sept. 1841. S. 82. u. Dunker (Besch. II. 387.) von seinem Urheber noch anbers, als er in biefer nachtheit aussieht, gemeinten Sat abermals von Leibnit (Opp. ed. Dutens. T. VI. P. 1. p. 297.): Si una lingua esset in mundo, accederet in effectu generi humano tertia pars vitae, quippe quae linguis impenditur. Die weitere Anficht, welche gern bie Bervielfältigung ber Sprachen gleichsam als Folge fündlichen Uebermuthe, ale einen Abfall wo nicht von einer rvirflichen, bann jum wenigsten von einer ibeellen Ginbeit bes Begriffs barftellte, perbunden mit bem häufig geäußerten Buniche, es mochte bie Sprachverschiebenheit, that main barrier \*), we may confess with Humboldt and with St. Augustine, against the establishment of the Civitas Dei, and the realisation of the idea of Humanity, wie M. Müller, Proposals zu Anfange fie nennt,

has taught us the impossibility of the existence of such a cos-

has taught us the impossibility of the existence or such a cosmopolite writing.

\*\*) Aus ähnlichem Grunde eiferte Wienbarg feiner Zeit ziemlich unverftändig gegen ben Fortgebrauch bes Niederbeutschen, weil er in ihm einen hemmschuh der im hochdeutschen liegenden allgemein-deutschen Cultur erdickt. Als ob nicht den Deutschen Provinzialen daburch, daß man ihnen die angedornen Mundarten, auch in den wohlberechtigten Kreisen, verkümmerte, an Gemütt und Sitte eine viel gewissere und tiefere Bunde geschlagen wurde, als der noch überdies zweiselhaste intellectuelle Gewinn werth sein möchte, welchen man ihnen etwa durch ein noch einschendberes Auszwigen des hochdeutschen zuzugühren vermeinte. Kirche, Schule und gerichtliche Verhandlungen der höcheutschen gen debtigen mächtig auf ihn; und dies Berhältniß hat, seiner zweiselsohne übermachtig auf ibn; und bies Berbaitnig hat, feiner zweifeleohne über-wiegenben Bortheile ungeachtet, boch in bie anbere Bagichale ficherlich auch einige Difftanbe ju werfen.

hinweggeräumt werben können (was, beiläufig gefagt, jum Gikce unmöglich ift): — fie bernhen beibe nur auf halben Wahrheiten, b. h. so ziemilich auf ganzem Unverftande. Daß die sprachliche Manifestation bes allgemeinen Menfchengeistes in folder Antle fich guseinanderlegt und in fo mannichfaltigen Sprachtypen zur Erfcheinung gelangt, fann allerbings, von einer Seite ber, als eine ber rafchen Berbreitung ber Cultur über ben gefammten Erbboben entgegenstehenbe Schrante nicht mifffannt werben. Welches menschliche Ange (natürlich eingeschloffen bas bes Botaniters, welchem Die ungeheure Mannichfaltigfeit ber Pflanzenformen nichts weniger als unwilltommen ift, ungeachtet fie fein Studium erschwert), welches menschliche Auge, wiederhole ich, wlinschte, ftatt des taufendgestaltigen und lippigen Blumenflors etwa ber Tropen, fich lieber die einformige und allerdings gar nicht verwirrende Einerleiheit der an sich blibschen, obwohl gemeinen Calluna in den endlosen Sandflachen ber Lüneburger Heibe?! Erschrickt man nicht vor ber grauenvollen Olivre und langweiligschauerlichen Debe, spiegelte fich ber menschliche Beift ftatt in taufend, etwa nur in Giner Sprache, wie vollendet, wie reich biefe an fich mare? - und, wenigftens Angefichts ber gangen unendlichen Beiftesfülle, wurde biefe eine, immer febr endliche Sprache boch nur als ein bettelhafter Irus bafteben. Ich betlage natilrlich nicht, wenn es mit Giner Sprache auch für ben Sprachforscher nur eine vergleicheweise geringe Arbeit zu thun gabe, ober, meinetwegen auch, wenn es gar feines Sprachforschers bedürfte. Aber laut und offen wurde ich beflagen, mußten wir alle geiftigen Schätze ber Welt, zumal ber Dichtfunft\*), als z. B. Ralibafa und

<sup>\*)</sup> Es ist ein wohl begründetes Wort, was gelegentlich von Ascoli's Studis orientali o linguinticl in den Grenzboten 1835 Rr. 9. S. 339 der Beurtheiler hinwirst: "Für die Poesie würde eine soige Jolirtheit (wie in Italien) manche Bortheile haben, da in dieser Beziehung durch das Weltbürgerthum alle fünstlerische Physiognomie unterbücht wird; aber gerade hier hört die Grenzmauer aus."— Richt minder wahr ist die Bemerkung, die Seit g Cassel. Nagparische Alterth. S. 41 macht. Sie heißt: "Lappenberg spricht einmal von dem großen Werthe, den die late in is hen Chroniken vor den nationalen Werten voraus haben; wir können diese Meinung nicht theilen; in der Werschwimmung des nationalen Eiementes im Christenthum ist für uns Veses verloren gegangen; so bequem es sur uns geworden ist, in dem größten Theile der cristischen Welt nur mit einer Korm zu thun zu haben, in der der christischen Welt nur mit einer Korm zu thun zu haben, in der der driftischen Welt nur mit einer Korm zu thun zu haben, in der der der Schwelzen escheitent, in der Sprache eben liegt der wahrdaste Schwelzen Geprache ist ein der schwisten Zweige entbebrender Baum. Ein gleich langer Schatten sallt von der Christischeit die Rationen an einander gerückt, und mit wahrhaft sosmopolitischem Sinne Literaturen und Wölfer verschmolzen; aber wie biese Berschmelzung nur eine äußere war, nur ein dimmel, der über

Hafig, bie Davibifchen Pfalmen und Homer, Horaz und Dante, Shatespeare, Göthe, Calberon u. f. w. fammt und sonders, in ein

bem roben Chaos verfciebener Unfultur unter ben Rationen lag, wog fie ben eigenthumlichen Berluft bes mabrften Schmelzes nicht auf, ber uns burch biefe allgemeine garbe vermifcht worben ift. Das Chrift enthum in feiner allerbings tosmopolitifden Bebeutung bat gegen bie Rationalität ben Bernichtungefrieg geführt; bie Ge-foi ots fore ibung tann es nur bebauern, bag hieburch ein Schleier auf bie eigenilich nationellen Momente gefallen ift." — 36 follege baran einige Borte Soleicher's aus feiner Rebe über bie Stellung ber Bergi. Sprachwiff. (f. weiter unten) G. 22: "Während wir in bem Ginfluffe, ben unfere Wiffenschaft auf Die Erhaltung ber vorhandenen Sprachen ju üben vermag, eine beilfame und bem Beiftesleben bes Menfchen forberliche Seite berfelben überbliden, fo febit es boch nicht an anbere Denfenden, benen bas Berfdwinden einzelner Sprachen ale Bereinfachung ber fprachlichen Berhältniffe eine willtammene Erfdeinung ift, welche fie eber geforbert als gehemmt wiffen mochten. Die Thoren! Richt in einer einzigen nation, nur in der Bulle derfelben tommt ber Be-Sprace und Rationalität ift bie Bedingung des mabren Geifteslebens, die Triebfeder bes Fortschrittes. Bewahre uns ber Dimmel bor einer tobten Gleichförmigteit in Sprache und Ration!" — Man bore auch bie bichterifchen Riagen Chateaubrianb's Memoiren 11. 122. Stuttg. Ausg. von fint: "Man fuche in Amerita nicht mehr bie funftich eingeführten politifcen Berfaffungen, beren Befdichte Charlevoir gefdrieben bat : bie Monarchie ber Ouronen und die Republif ber grotefen. Etwas, mas biefer Berftorung gleicht, bat auch in Europa ftatt gefunden und findet noch vor unfern Augen ftatt. Ein preußischer Dichter befang bei einem Banfett bes Deutschordens ums 3. 1400 als alter Preuße, die Delbenthalen fruberer Rrieger feines Landes. Miemand verftand ibn, und man gab ihm jur Belohnung bunbert boble Ruffe. Deut ju Lage verschwinden bas Rieberbretagnische [Chateaubriand ift aus ber Bretagne geburtig!], bas Galische, bas Bas-tifde von Ditte ju Dutte in bemfelben Maag, wie die Biegenbirten und bie Acersteute aussterben. - In ber Englischen Proving Cornwallis erlofc bie Sprache ber Eingebornen gegen bas 3. 1676. Ein Bifder fagte ju einigen Reifenben : ""3ch tenne taum noch 4 ober 5 Perfonen, Die bretagnisch fprechen und bas find lauter alte Leute, wie ich, von 60 bis 80 3. Alles was jung ift, verfteht fein Bort mehr." - Die Bolferschaften bes Or in oc co find nicht mehr vorhanden; von ihrem Dialeft übrigt nur noch ein Dugenb Worte, und biefe werden auf ben Baumgipfeln von Papageien gefprocen, welche wieber frei geworben find, wie Die Droffel Agrippi-na's, die auf ben Baltonen ber romifchen Palafte griechische Borte zwitfderte. Das wird früher ober fpater auch bas Schickfal unferes verfciebenen mobernen [romanifden ?] Rauberwalfd fein, bas ja boch nur aus Trummern bes Griechifden und Latein besteht. Gin

und berfelben Sprache, und mare es ber gepriefenften eine, wie Die Griechische, lefen! Ich halte es in diesem Falle entschieden mit bem farbetrunkenen, prägnanten, charattervollen Individuellen entgegen bem matten, abgeblaften und faftlofen Allgemeinen. Auch lebe ich ber Meinung, bag die in letter Inftanz einheitliche Bildung bes Menschen im Rampfe eben mit biefer Mannigfaltigleit volllicher und sprachlicher Entwidelung, wie Antaus beim jedesmaligen Berühren bes Bobens, ftets neu gefteigerte Rrafte fammelt und zur Ausübung bringt, mahrend fie, mare es anders, ber Stillftand leicht jur Berwefung und Fäulnig verdammte. Bielleicht ift es von einer höheren Waltung zweckvoll fo beftimmt : es follen in wohlthätigem Antagonismus burch bloge Bertehrs - Berührungen ober auch burch bie noch tiefer gebende Difdung von Boltern verschiedener Sprade und verschiedener Abstammung, 3. B. paffivere Naturen mittelft activ thatigerer und begabterer, aus bem Schlummer in die Bobe geriffen, und liberhaupt am Baume ber Menschheit nach und nach und am verschiedenen Ort immer mehr prächtige Blüthen und Früch= te zur Entfaltung hervorgetrieben werben.

Freilich wollen wir nicht auch das Unbequeme hinwegleugnen, das den Staaten-Regierern aus Mehrsprachigkeit ihrer Untersthanen entspringt. Es erklärt sich daraus das häusige Streben, von Staats wegen schwächeren Nationalitäten, nachdem sie ihre politische Selbständigkeit verloren haben, auch noch ihren eigentlichen Lebensathem, die angeborne Sprache, zu entziehen. Ich schweige jest von der, auf möglichste Ausrottung der Sprachen unterworfener Böller spstematisch gerichteten Politik der Römer, welche ihnen theilweise nur zu gut gelang. Auch lasse ich Ludwig's XIV. und Napoleon's ähnliche Bemühungen, dem Französischen, z. B. in der Diplomatie, das Uebergewicht zu verschaffen, dei Seite. Ich

aus bem Räfig des legten Frantogallischen Pfarrers entfichener Rabe wird fich auf einen verfallenen Rirchthurm segen und dann unsern Rachsommen, fremden Bölkerschaften zurufen : Genehmigt diese legten Anftrengungen einer Stimme, die ench bekannt war: Ihr werdet all' soldem Gerede ein Ende machen." — Und S. 125: "Bir besaßen jenseit des Oceans bedeutende Länderstreden ic. Jest sind wir von der neuen Welt, wo das Menschengeschiedt von Reuem beginnt, ausgeschlossen: die englische, die portugisische und bie spanische Sprache dienen in Afrika, in Afien, in Oceanien, auf den Insseln der Gübsee, auf dem Bestiande der beiden Amerika vielen Millionen Menschen zu Bervolmeischung ihrer Gedanken; wir aber, die wir das Erbibeil der Eroberungen unsers Mutbes und Berstandes verloren haben, wir bören kaum noch in einem Oorse Zouistanae's und Canada's die Sprache eines Colbert und Ludwig's KIV. reden : sie ist nur noch als Zeuge für den Umschag unseres Güdes und für die Sehler unserer Politit!" — Wie auch das Frisische und Eungerog unaufhaltsam seinem Schässle entgegen eilt, ersieht man aus Ehrentraut's Frisischen Archiv.

will nur baran erinnern, wie man in gang neuerer Zeit öfters wieber die Frage in Gang gebracht hat, ob es nicht wenigstens vor ber Politit (benn von ber Unmoralität ber Sache tann tein 3weifel sein) gerechtsertigt erscheine, das Aussterben von gewissen Spraden nicht bloß nicht aufzuhalten, sondern felbst positiv herbeizuführen und befördern. Darauf will ich mit einem Citat antworten , von brei Männern Jenisch, Heilsberg und auch Imm. Kant, bie in ihren Borreben ju Mielcke's Littauischem Wörterb. 1800 rudfictlich Aufrechterhaltung ber Littanischen Sprache in Preußen fich einmuthig bejahend erffaren. "Die Grunde für bie Ginführung einer allgemeinen Lanbes - ober Reichs - Sprache, fagte ber Krieges und Domainen - Rath Beilsberg, in einem vieltheiligen Staat, sind die nämlichen, die ben Borzug einer allgemeinen Erd = Sprache unterstützen, und betreffen vorzüglich ben Bortheil einer leichteren Mittheilung ber Gefete, -- ben Bewinn eines engeren Beburfniffes und Berkehrs ber einzelnen Theile, und die baraus folgende gegenseitige Mittheilung ber Cultur und Bolitur. Borgüglich scheint bas Unnahern und die Berbrüberung ber vereinzelten Abschnitte eines Staatsförpers, burch bie Ginheit ber Sprache beforbert zu werben. Joseph II. war für eine allgemeine Landessprache; Friedrich II. ließ bagegen ben Provinzen seines Reichs die Sprache ihrer Bater und Borfahren ungefrantt. Wenn man indeg über biefen Gegenstand unbefangen nachgebacht bat, fo scheinen bie Borgige einer allgemeinen Lanbessprache mehr icheinbar, als mahr, mehr abrathlich, als anrathlich zu fein. Denn, was bie Landesgesetze betrifft, so bedarf es nur ihrer Ucbersetung in die Provinzial - Sprache, die weber schwierig noch kostbar ift. Auch ist natürlicher, daß die Offizianten die Sprache ber Proving, als biefe, jenen ihre Muttersprache lerne. Eben fo wenig hangt die Mittheilung ber Cultur und Politur von einer allgemeinen Landes - ober Reichssprache ab ; sonbern wird burch bas Bebürfnig und burch bas von felbst eintretende Commerz beförbert. Dagegen wird bic Berschmelzung ber verschiedenen Provinzen in eine, durch eine gemeinschaftliche Sprache, allerdings zwar erreicht, es ift aber immer noch unentschieden, ob fie bem Staats -Intereffe vortheilhaft ober nachtheilig fei, wenigftens bleibt biefes fehr relativ, und von der größeren oder geringeren Maffe der Tugenden, oder der Lafter, die fich mittheilen, abhängig. Bon diefer Seite betrachtet, blirfte Littauen, burch eine Berfchmeljung mit anbern Brovinzen, vielleicht verlieren." Obgleich man nun aber ber Littauischen Sprache nirgends in ben Weg tritt, fie wird nichts befto weniger in nicht allzu ferner Frift - eines natürlichen Tobes fterben, wie eines mehr gewaltsamen vor ihr bas Altpreußische. Unverzeihlich findet eben fo Rollar (bei Schmeller, Münchener Gel. Ang. Nov. 1844 S. 813.) ben Rath, ben ein Glawe felbft, ber Berf. ber Schrift "Slawen, Ruffen, Germanen" Leibz. 1842

S. 7 und 213 ben Preußen und Sachsen ertheilt, die Germanistrung der ohnehin von Deutschen umgebenen anderthalbhunderttansend Lausigern immerhin ihren Gaug gehen zu lassen. "Das hiese rathen, daß man fortsahre zu sündigen. Den Lausigern wird gerathen, sich was Schrift und Literatur betrifft, als die Wenigeren den benachbarten Bielen, den Böhmen anzuschließen. Es sei dem Slawen rühmlicher und natürlicher, ein Böhme als ein Deutscher zu sein. Enden möge einmal das Zersehen der flawischen Nation in unzählige Partikein, Dialektlein und kleine rednerische Literaturen; groß genug sei schon ihr Unglück, geviertheilt zu sein." — Erkenne hieraus, wie im Spiegel, der Deutsche das grenzenlose Unheil der Uneinigkeit zwischen seinen Stämmen. Ein unnenndares Glück für Deutschland wenigstens die Einheit in der Schrift und Sprache!

Das Nationalitäts-Brincip, beffen Bebeutsamteit und inhaltfowere Bichtigfeit Miemand beftreiten tann, bat boch feine Grenzen, über welche baffelbe binaus geltend machen zu wollen, leicht zum Unverftande führt. Man febe 3. B. mit Bezug auf Rollar's etwas überfpannten Enthufiasmus für bas Glamenthum Die febr einsichtsvollen Bemerkungen in einer Anzeige Des Rollar'ichen Reises wertes (Mtunchener Gel. Aug. 1844), wie G. 828: "Wenn bie Sprache, biefe machtigfte ber Gemobnheiten, bem Menichen bienet, fo beberricht fie ihn auch und grenzt ihn ein in mitunter enge Rreife. Unentbehrlich und bochft wohlthatig als Mittel und Wertzeug, tann fie vielfach binberlich werben als Schrante. Denn mas bloß Form, bloß (?) Mittel ift, eine Art Cultus zu widmen, nimmt etwas an bom Gobendienft. Und wenn es Unrecht ift, irgendwo eine Form, die nicht die ererbte, mit Gewalt aufzudringen, so liegt andrerfeits etwas Inquisitorifches barin, Ginen anzufeinden befimegen, bag er neben ber ererbten Form, ware es auch mit hintanfetung berfelben, eine andere brancht, die ihm unter gegebenen Umftanden beffer zusagen mag. Ueber ber Nationalität fteht die humanität, fie, ber ia auch iebe Nationalität beilig ist. Wir glauben, daß unferem Reifenden felbft, der wohl eben fo gut Deutsch als Böhmisch schreibt, biefer Standpuntt nichts weniger als ein fremder fei. Aber - wir find eben noch lange nicht im Weltalter ber Sumanität, höchftens bricht vorerft bas ber Rationalitäten an. 7 -- Freilich, was uns Menfchen die Mlutterfprache ift und burche Leben bleiben muß, fie, welche une von den friiheften Kindleit Tagen mit taufend ftarten und boch überaus garten Faben ber innigften und tiefenwfanglichen Sympathie an fich fettet, -- eine treue und liebevolle Begleiterin burche Leben, wo nicht beständig im großen außeren Bertehre mit Menfchen, noch auch immer im trauten Familienkreife, bann boch wohl meift im ftillen einfamen Umgange mit und felbft und mit unferen geheimsten Bedanten : bas fann, und wird uns nie und nimmer eine and ere Sprache fein tonnen, wenn auch vielleicht noch

eber für unfern Berftanb als für Gemüth und Herz. Hören wir hierliber auch einmal einen Rhetoriter. Langenfchwarz, bie Arithmetit ber Sprache, ober (mit höchst nöthigem Zusat): ber Rebner burch sich selbst. Leipz. 1834 S. XIV. f. bemerkt: "Doch ber weise Schöpfer biefer Welt fab ein [?!], bag er ben, - burch biefelben natürlichen Mangel, die ibn jum Streben zwingen, zugleich fcmachen - Menschen, wenigstens in Gine natürlich abtheilende Schrante verweisen mitfe, bamit bie Menschenwelt aus mehreren geregelten Theilen des Ganzen bestünde, und nicht eine allzugroße Maffe verfchiebenartiger Menschenkräfte sich in einen Rreis zusammenbränge, ber für sie ein ewiger, blutiger Streitabfel werben könne. — Daber gab er zwar une Allen zusammen ein Ganzes, - bie Welt - aber er band jeden Einzelnen an einen Theil dieses Banzen — an sein Baterland. - Die Sauptichrante nun, die er uns zur Berkettung mit diesem Theile setzte, war nicht etwa eine Schranke, gleich bem Bitter am Rerter eines Gefangenen, nicht etwa eine Schrante, Die uns wehe thun konnte — nein! es war bie füßeste, erhabenste, war eine göttliche Schranke, — bie ber Muttersprache! — Jeber ber Bilbung angehörenbe Mensch tann und follte, nach ber Grunbbebentung bes Naturgefepes, ein Redner fein, in feiner Muttersprache. — Was wir als Säugling gelallt, bas wiegt uns als Greife in den himmel. — Jene weise Anordnung schließt uns inniger und fefter an ben Fleden Erbe, auf bem wir in bie Belt traten; und vermehrt und erhalten wird bas Bedürfniß einer Lautwerdung ber Empfindungen burch bas Bedürfniß gegenseitiger Mittheilung" u. f. w.

Sprace ift wie für Draugenftebenbe ein Unterscheidungs ., fo für die da drinnen von gleicher Nationalität unter sich ein, wie wenig auch maurerisch verstedtes und blog angenommenes, bennoch Nichteingeweiheten unverständliches Ertennungs-Beichen ber Berbrüderung, und umfchlingt bie Bolfsgenoffen mit bem gemeinsamen Banbe ber Liebe. Allein Sprache tann auch ber Beerd fein, auf welchem ber National = Haß balb an spärlicher Nahrung, gleichwohl nicht erloschen, sich unter ber Afche still forterhalt, bald plöglich und mit ungeahnter Buth auflobert und in helle Flammen ausschlägt. Man erinnere sich nur ber in ber Geschichte gar nicht feltenen Schiboleths, welche ben Nichtwissenden das Leben kofteten. Außerdem, wie viele Rriege und Rampfe ber Geschichte, und zwar faft immer bie gabeften und hartnächigften, find - Sprachtampfe, ba wo es fich noch um ein höheres Gut handelt als außere Wohlfarth ober, möchte ich fagen, als selbst bie Freiheit bes Leibes und Geistes, nämlich nicht bas bloße Abzeichen ber Boller, nein ihr eigentlichstes Selbst und bie Bebingung ber Bolts Besonderheit: beren Sprache. Es gilt also bamit fur bie Boller, als folche, einen Rampf um Sein ober Nichtsein. Mit ber Sprache reifet ihr ber Nationalis

tät die Wurzeln ab.

Es mag nicht überfluffig fein, an diefer Stelle wieber an bas ju erinnern, mas ich gelegentlich einer Ang. von Bernharbi's Sprachfarte von Deutschland in ben Bl. f. lit. Unterh. 1850 Nr. 59. 60 fcon einmal hervorhob: "Ihr Diplomaten und Minifter, fagte ich, binwischen könnt ihr mit eurem einfarbigen Binfel über Die Sprachfarten: unvertilgt, laßt es euch gefagt sein, bleiben, tehren wieder — usque recurrunt — unter ber Tunche aus, höchstens, allmälig verbleichend, schwinden nach Jahrhunderten die Fleden und Farbentledfe. welche Sprach - Unterschiede anzuzeigen, ber Rarten - Fertiger aufs Bapier warf; und, fo wenig ihr bes Mohren haut wandelt, fo wenig, ober taum etwas mehr, die Sprache ber Boller, ihr geheimftes und boch offenbarftes Innere. Ihr habt feine Gewalt an ihr. Bis jur Stunde, feinem an Bahl machtigeren Salbbruder, bem romanifchen Spanier unwillig fich beugend und oft mit ihm in unberföhnlich bitterem Rampfe, hat ber Baste fein ihm eigenes, vor Relten, Römern, Gothen, Arabern geborgenes Sprachibiom, leben-dige Ruinen vom alten Ibererthum, in feine Berge geflüchtet und unvergeffen in Gebachtnig und Uebung behalten. Wie ber 3re, im Grunde alle teltischen Bollerrefte Grofbritaniens, bem Sachfen (in jener Munde vielleicht das allergehäffigfte ber ihnen bekannten Borter) noch heute grollen, wer weiß es nicht? und glaubt es mir, nicht bloß aus politischem Haß, angefacht und genährt von politischer (zum Theil religiöser) Unterbrückung, oben so sehr in bem, ihrem Bergen noch tiefer, mit noch giftigeren Effenzen eingeauten Gefühle fprachlich nationaler Abgeschiebenheit von bem fremben Eindringling, ihrem jetigen herrn. Richt betehrft bu ben Slawen jum Deutschen ober umgetehrt; nicht beibe jum Magharenthum, \*) wie jungft, freilich in etwas entschuldigt von staatlich bochft unbequemen Mifftanden, welche allerdings in jedem Staate, und fo auch in Ungarn, Bielzüngigfeit erzeugt, ber Maghar burch einseitiges Machtgebot burchzuseten sich vermaß. Binbet Danen und bie Deutschen Schlegwig-holfteins \*\*) fester zusammen, als

\*\*) Ber sich gründlich bavon unterrichten will, mit oft wie kielnlichen und zur Erbitterung reizenden Mitteln und Machinationen Danischer seite ber Sprachkampf gesubrt ward, findet überreichen Sioff in den zwei Aristeln: Literatur Des Kampfes ber beutschen

<sup>&</sup>quot;) Noch 1845 fonnte in einer Ang, von C. Beba's Bertheibigung der Deutschen und Glawen und von noch zwei anderen verwandten Büchern in A. L. Z. April S. 722 gesagt werden: "Es ift wahr, die Magyaren haben, gleichsam im Sturmschritt, ihrer Sprache, als alleiniger Gesehes., Geschäfts - und Unterrichtssprache, das entschiedenste Uebergewicht errungen, und sind so ihrem Ziele: "Beht nur einmal alles ungrisch her, da werden wir uns nur allein verstehen und Niemand wird etwas barein reden können, als der aus dem Dause ist" — ganz nahe gerückt. Dennoch aber ift nicht Alles für die Deutschen und Siawen versoren. — Wie steht es damit jest?

fie bisher gewohnt gewesen: eben so füglich könntet ihr Feuer und Baffer zur Einheit verschmelzen; — und boch sprechen Danen und Deutsche nicht einmal einander wilbfrembe, gegentheils nah ver-

wandte Sprachen."

Schmeller scheint bienach Recht zu haben mit feinem obigen Ausspruche, weit entfernt, bereits im Beltalter ber humanitat angelangt zu fein, breche höchstens vorerft bas ber nationalitäten Aber wie? hat er benn wirklich Recht? Waren wir nicht bamit wieber auf bem Standpunkte bes alten Beibenthums angelangt ober hatten, trot bes Chriftenthums, womit wir großthun, ihn noch gar nicht verlaffen? Das Chriftenthum, nämlich wie es fein follte, b. h. ein Mittel, bie Menschheit zu mahrer und achter Menschlichkeit zu erziehen und heranzübilden, nicht, wie meistens bloß, wieder eine neue engherzige Form eines ketzersüchtigen Partikularismus zu ben abgethanen alten, kann ein übertriebenes Hervorkehren ber Nationalitäten wider einander unmöglich lebren, fo wenig es anch bie Nationalitäten felbst in ihren gutem Recht ftoren ober wohl gar gerbrechen zu wollen, nur fiber fie irenifch binauszugreifen Urfache hat. Das soll uns aus Joh. Friedr. Cramer's werthvoller Schrift: De studiis quae veteres ad aliarum gentium contulerint linguas Sundiae MDCCCXLIV. 4. ein bem 2. Rap. mit ber Ueberschrift; Quid causae fuerit, quod antiqua rerum memoria aliarum linguarum jacuerit studium entnommenes Bruchftild perpeutlichen. Veteres populi, quorum sedes erant in Asia meridionali atque omnino in ils regionibus, quae mediterraneam includent mare, pro varia variorum locorum, quae incolebant. conditione, alii aliam inducrant naturam. Etenim ut montibus, fluviis, mari inter se fuerunt sejunctae et segregatae singulae gentes, ita su os quaeque colebat deos, quos sibi finxerat animo, quum ipsi dii popularem redolerent naturam, suos retinebat mores et leges, suum denique tuebatur cultum atque habitum, quo factum est, ut alteri cum altera gente non ita magna esset societas atque pauca tantum essent communia. Quod praeterea veterum memoria alter post alterum in publicum prodiit populus rerumque potitus caeteros quosque sub jugum misit atque odio est persecutus. Christiano vero et quidem recentiore potissimum sevo omnes populi sui sunt juris communique omnium civitatum continentar vinculo, quod longe plurimi eundem deum venerantur eademque fere amplectuntur sacra, quodque mercatura, quae nunc major et copiosior, plura undique et apportantar et exportantur, ut de aliis hoc loco taceam, equidem

Sprace und Bolfethumlichfeit an ber Norbgrenze von Schleswig-holftein in A. L. Z. 1843 Dec. Rr. 222— 224 und 1844 März Rr. 72—75.

veteres γλώσση λαλίν, recentiores γλώσσαις λαλίν fore dixerim, si fas est rem profanam sacris appellari verbis. Quo magis in ultimam antiquitatis descendes memoriam indeque rerum historiam repetes, eo magis videbis alterum populum non solum ab altero abhorruisse, verum etiam ipsas gentes tribuum et ordinum diversitate in diversas partes esse sejunctas, quo magis vero ad nostros pervenies dies, eo magis populum cum populo singulos que cum singulis vitam communicare non sise magno cognosces gaudio. Quum omnium populorum ita proferantur fines ferratisque viis hodie ad omnes celerrimus nobis aperiatur aditus, fieri non potest, quin linguarum communio augeatur magnopere. Itaque non est quod miremur antiquitatis populos variarum linguarum studiis non fuisse addictos, quum linguis, quod cujusque populi est proprium, exprimatur, id vero in aliis gentibus despexerint magnopere atque neglexerint veteres.

Mit bem propaganbistischen Streben bes Christenthums nach allgemein menschlicher Geltung tamen, aus leicht erklärlichen historischen Gründen, in seinem Gesolge vorzüglich drei Sprachen als linguae sacrae (Hebraisch, Griechisch, Latein — die Sprachen des A. und R. Testaments und der Bulgata) in Schwung. Seit aber das Besehrungswert über alle Welttheile sich auszudehnen begann, war man, um den ungläubigen Böltern in religiöser Hinsicht beizukommen, zuvor sich mit deren Sprachen vertraut zu machen, selbst wider Willen genöthigt. Dieser Umstand gab der Linguistik

ihren Anfang und gibt ihr noch mit ihren Fortgang.

Wie aber in der neueren Zeit Berwandischaft in Sprace und Nationalität sogar als mächtiger Hebel der Politik, und zwar in großem Stile, gebraucht und mißdraucht werden kann, davon zeugt am besten das allbekannte russischen Manövre mit dem Panslavismus, welchem, wird er in seiner Starrheit sestgehalten, einen durch einmüthigen Widerstand krastvollen, Pangermanismus und Banromanismus entgegenzustellen, allein dauerhaft wirksamen Erfolg verspräche. Um so mehr, als, wenigstens nach der Angade v. Thun's, Ueber den gegenwärtigen Zustand der Böhmischen Literatur S. 66., "unter den 200 Millionen, die Europa dewohnen, 78 Millionen Slawen sind". Rußland spekulirt in seinem Interesse auf Alles. Nicht bloß auf die sog, conservativen oder auch, vorkommenden Falles, auf die entgegengesetzten Interessen und Partheiungen. Es schob auch, wie jest die "Griechischen beistand, welche jedoch, wie angelegentlich das Fallmeraher und der Griechen Dikonomos \*) die Welt glauben machen wollten, nicht

<sup>\*)</sup> Кынагангыной Одконорий повервической боньрон перы тук принаста-

derabe ber "Schrei bes Blute" \*) und eineint machtigen Deffer Envild bat Ruffland auch in fprachlicher und vollitder Betterschaft lange genug, und zwar nicht erfolglos gebliebens, Geschäfte gemacht. Ich will einige hieher gehörige Notizen einem Auffage: "Der Umschwung ber Stimmung in Destreich" entletz-nen, welcher in Prug Museum 1855. Nr. 5. steht. Dafelbft heifet es S. 178.: "Dhne Zweifel hat Aufland bas flavifche Moment in Destreich zu hoch angeschlagen. Eins vom Andern sieht sich nun bitter enttäuscht; nur bag Rufland biese Enttäuschung burch unwiderruflichen Berluft, wenn auch nicht materieller, fo boch moralischer Art bezahlen wird, für bas Glaventhum in Destreich aber Die Stunde gekommen ift, utopische Ibeen fallen gu laffen und fich an die praktische Wirklichkeit anzuschließen. Es kann ihm mun nicht fcwer werben einzusehen, bag nationale Sympathicen allein nicht im Stande sind, die Grundlage praktischer politischer Systeme abzugeben, und zwar um fo weniger, wenn sie nicht nationaler Natur in boberem Sinne, fonbern nur eine Art linguifti-Brüberschaft ist allerdings eine schöne fcer ganbemannichaft. Sache, und ein noch mächtigeres Rußland, als das jetige würde sich in majorem Siavorum glorium gar nicht libel ausnehmen. Allein — blühende Industrie, schwunghaftes Gewerbe, erhöhtes Erträgniß bes Bobens, verzweigte Eisenbahnen, lebhafte Schiffahrt und erhöhte Rultur überhaupt sind nicht minder fcone Sachen, und ift auch Rufifich eine verwandte Sprache, so ift die gestoherte Entwickelung aller biefer Dinge in einem beutschen Deftreich jebenfalls ein neibenswertheres Loos, als um der britderlichen Umarmung mit ben Söhnen Rurits willen ein paar Jahrhunderte in der Culturgesthichte zunkchzuschreiten! So benkt in diesem Momente ber größere, ber praftifchere Theil ber öftreichischen Glaven, und biefe freilich erft gewiffermaßen per argumentum ad hominem herbeigeführte — gefunde Anschauung der Dinge ift wahrlich kein ganz umbebeutenber Erfolg ber öftreichischen Haltung fowol für Deftreich als für Deutschland!"

Staat und Bolk sind, behaupteten wir oben, nichts weniger als zwei einander, auch nur dem Umfange nach, deckende Begriffe. Während Bolk ein unmittelbar von der Natur gegebenes Berhältniß vorstellt, bezeichnen wir dagegen den Staat, ich sage nicht, obsichen leiber dies der Wirklichkeit nach öfters der Fall ist, als ein

tης συγγενειας της Βλαβονο - Ρωσσικης γλωσσης προς την Ελληνικην. Τ. I - III. Petrop. 1828 8: Ein, in ben Bert. Jahrb f. wiff. Rrit. von Som ibt angezeigtes Buch, bas, wie mir Ropitar brieflich mittheilte, auch einen politischen Zwed hatte.

lich mittheilte, auch einen politischen Zwed hatte.

\*) Gegen galmeraper's Dypothese von ber Glawischen Abstammung ber heutigen Griechen hat fich am entschiebenften E. Rop erflart, 3. B. "Griechische Königereifen 1848." I. 179.

Extinsteltes und Willkürliches, wohl aber, glaube ich, als ein, jedoch auf natürliche Berhältniffe bafirtes und nicht urplögliches, sondern im Bachsen fich selbst verbessernbes, ober auch, je nachdem, ver-schlechternbes, Erzeugniß ber Aunst. Ift er boch, wenn auch mitunter ftatt ju Ginfchrantung , vielmehr im Intereffe eines Gingigen ober Weniger ju völliger Aufhebung individueller Freiheit ber meisten Einzelnen benutt und umgeschlagen, auf letter Stufe ein Wert ber Freiheit und menschlicher Gelbstbestimmung. In demfelben Maage nämlich, als fic aus ber Ginfachbeit reiner Naturlichteit eine mehr ober minder entwickelte und ordnungsgemäß eingerichtete Form größeren gesellschaftlichen Busammenlebens berausbilbet und um einen gemeinschaftlichen Anziehungspunkt Gestalt annimmt, bebarf auch die Staatsweisheit eines entsprechenden Aufwandes von geeigneten Mitteln der Klugheit und der Macht, eine solche Gemeinschaft in sich und gegen äußere Störungen aufrecht zu erhalten und schützen. Uebrigens, obgleich sicherlich in ben wenigsten Fällen ein rein Conventionelles und, etwa auf Grund einer politischen Theorie hin und durch ausbrücklichen Bertrag, Gemachtes, bleibt doch der Staat jeberzeit, so gewiß er, ber Staat, seinem tieferen Wesen nach, etwas Göttliches ist, in seinen Einzel-Erscheinungen (bie Staaten) oft febr menfchliche und von einer größeren Denschenzahl, mit ober auch wider Willen des augenblicklich schwächeren Theils, anerfannte Sagung, ein positiv Gefeutes, eine Bouc, mabrent Bol ter gross entstanden — mehr durch räumliche und zeitlich wachfende Abtrennung als burch anderes wesentliches Buthun ihrerseits, und — Sprachen burch Beibes, Goost und Geost im Bechselverein, als Producte (zufrüheft freilich unbewußt) selbstwählerischer Uebereintunft auf dem Grunde von Naturnothwendigkeit. Bolt tann, ftreng genommen, nur heißen — bies aber über alle anderweite g. B. geographische, religible und politische Binnenspaltung binaus, - was burch naturgemage Bebingungen ber Bubehörigkeit, wie Abstammung und Sprache, zusammensteht. Bogegen ber Staat feinerfeits gar nicht felten mit rudfichtslofer geschichtlicher Willführ trennt: Theile beffelben Bolles (3. 29. Deutschland im Gegensat ju bem einheitlichen Frankreich; ober gar bas in breifacher Zerstücklung brei fremben Herrschern liberwiesene Polen); ober zusammenhält, als Staats - Genoffen: was nicht Bollsgenoffen. Bon Lepterem ein Beispiel: Defterreich. einen österreichischen Staat, gewiß. Spreche ich aber von einem öfterreichischen Volke: so ist das nur ein uneigentlicher Ausdruck. Uneigentlich, weil bier unter bem Worte: Bolt migbrauchlich die unter Einem Oberhaupte vereinigten Angehörigen Gines Staates befaßt werben, obschon doch diese Desterreicher, 36 Millionen an der Zahl, nicht allein von teiner gleichen Abkunft sind, sondern gegentheils, von der allerbuntesten Sprach - und Boltlichkeit (Mationalität). Dagegen

rebe ich, trotz seiner staatlichen Zerrissenheit, mit gerechtestem Fug von einem Deutschen Bolke, als von einer Einheit, die sich auch, wie lose immer politisch zusammengehalten, als solche fühlt. — Ungarn \*), das wiederum in sich, eben nicht zu seiner Erbauung, so vielsprachige Ungarn hatte überdem vor der letzten Katastrophe eine eigne, von der der Gesammtmonarchie sehr verschiedene Berfassung, und zwar mit Desterreich den Herrscher, aber im Uebrigen nur wesnig gemein; etwa wie Schleswig Dolstein zu Dänemark steht, und, vor der Trennung, Hannover zu England. Richtiger noch, obsichon auch nicht ganz correct, wäre der Ausbruck, wolke man unter: Desterreichisches Bolk im engeren Sinne nur die Deutschen.

Um ben Unterschied von Bolf und Staat fich recht einbringlich zu machen, gibt es — was freilich biesem Staate selber nicht alls zulieb sein wird — tein instructiveres Beispiel als — Defterreich. Das lehren die von ihm entworfenen Bölkerkarten. Neueste National = und Sprachfarte bes öfterr. Raiserstaates und ber angrenzenden Theile. Bon Frölich. Wien 1849. Ober, mir vorliegend: Baufler, Sprachenkarte ber öfterreichischen Monarchie. Pesth 1846. Wie wenig homogen die Bevölkerung der öfterreichischen Monarchie sei, erhellt baraus, eben so sehr, als die Schwierigfeit, fo mannichfach einander widerftrebende Elemente ju erträglicher Zufriedenheit aller in eine fegenreiche Barmonie ju verschmelzen. Ein Mischreich, welches die Berbauung und Affimilation verschiedenartiger Nationalitäten in seinem Körper sich zur Aufgabe ftellt, ober welchem biefe Aufgabe nothgebrungen zur Aufgabe geftellt ift, muß einen harten Magen haben. Denn, wie konnte es, will es nicht sein Princip aufgeben, die Sonderinteressen aller eingelnen Nationalitäten immer fiber bem Gangen schonen? 3ch glaube, es wird ber Mühe lohnen, wenn, um bas bunte Bielerlei in Defterreichs Bevölkerung bemerklich zu machen, aus bem, Leitmerit Ang. 1847. vom Buchhändler Pohlig ausgegebenen Prospectus auf ein, so viel ich weiß, unterbliebenes Wert: Polyglotten. Wörterb. ber fechs Hauptsprachen Defterreichs. In fünf Banden (1. Bb. Deutsch,

<sup>&</sup>quot;) Einen berfihmten Ausspruch Stephans: "nam unius lingus unfinsque worfs regnum imbocille et fragile ost", ber allerbings um so merkwürdiger erscheint, als er ber sonstigen Politik ber Monarchen wenig entspricht, legt Selig Casiel, Magyarische Alterth. S. 19. seinem Sinne nach aus. Er fei nicht bloß gegen bie Beinde beutscher Einwanderungen gerichtet. Ihm liege ein weiterer Gebanke zum Grunde: es sei seber Staat, jedes Boit, das sich von der Berbindung mit den Nachbarstaaten fern und in Feindschaft gegen diese hält, eben deshabe den unsicherer und schwacher; er könne nur den für einen gesicherten und dauernden halten, der durch die Jande der Gastfreundlichkeit, Sitten und Glaudensähnlichkeit an die Nachbarn gekettet und mit ihnen verwachsen sei, u. s. w.

Belmisch, Ittprifch, Pointsch, Mogarisch, Italienisch). Bearb. von Dn. J. B. Jorban, Begug genommen wirb. Co heißt bart: "Bie lebenbiger fich ber geiftige und materielle Bertebe unter ben verschiebenen Stämmen bes großen Raiferftaates geftaltet, je Marer und entschiebener bie einzelnen biefer Stämme nicht blog in ihrer Literatur, fonbern auch im prattifchen Leben, in Sanbet und Banbet, in Rivche und Schnie, als felbftanbig aufweien, je mehr endlich unfere väherliche Regierung felbst (vormärzlich!) burch Berbefferung bes Schul - und Erzichungewefens, burch phyfische und movatifche Bebung ber an ihre Sprache feftgebundenen unterau Stände, burch coloffale Beforderung ber Communicationsmittel, burch Gefete und Berordnungen ber ausgebehnteften Art bie entfernteften Puntte ihres ungeheuren Reiches in Berkhrung bringt: besto allgemeiner macht sich bas immer beingenbere Beburfnis nach einem Werte fühlbar, bas allen benjenigen, welche burch ihre Steltung, amtiich ober privat, in ben Strom biefer Mteere von Sprachformen ber mannigfaltigsten Art hinsingezogen werben, als wichter Compas viene, fich auf ben lebenbig bewegten Welten beffelben zurecht zu finden, und bas ihnen ein bequemer Dohnetscher fei auf ihren Wanderungen über bie weiten Muren ber großen Beimath. Die aufevordentliche Bahl von Beamten an den boberen und miereiche, wie oft kommen fis mit Leuten in Berlihrung, zu benen fie mit Erfolg ober Portheil nur in ihrer Sprache reben konnen, weil the obne vieles Mittel bei ibmen weber Bertrauen noch Einfinft fin-Und nun erft die Armee! Belche Mischung von Sprachele. menten findet oft in einem und bemselben Regimento ftatt! Und wie fremt steht ber Offizier seinen Untergebenen gegenilber, ift ihm ihre Sprachweife fremb und unzugänglich. Und wenn bann erft eine Berfetung ftatt finbet, wenn ein Regiment von Beften nach Often, vom Norben nach bem Gliben geht!" - Ruch ber "Europa" 1855. S. 36., um bies hinzuzufligen , zählt man , bie Lanbesgesetzblatter nicht gerechnet, für bas laufenbe Juhr in Defterreich politische Beitungen in beutscher Sprache 15 in Wien, 26 in bem Provinzen, in nichtbeutschen Sprachen 5 in Wien, 1 tschechische, 1 polnische, 1 ruthenische, 1 italienische, 1 armenische, sonft noch 17 italienische, 8 tschechische, 2 sorbische, 2 ungarische, 2 romanische, 1 oroatische, 1 balmatifche, 1 ruthenische. An nicht politifchen erscheinen für 1855: beutsche 107, barunter 45 in Wien, nichtbeutsche 91, barunter italienische 59, ungarische 13, tschechische 7, poinische 5, slowenische 3, creatische 3, ruthenische 1. Und hienach, meint die Europa, laffe fld ungefähr das Wachsthum und der Bildungsgrad der verschiedenen Nationalitäten bes Raiserreichs ermessen.

Das bitarraichische Homischen von beutschem Gebilite beherricht nun aber laut Saufter 1) Deubsche, 2) Stowen, 3) Ro-

manen, 4) Affatifche Stamme. Die Deutschen felbit gerfallen wieber in verschiedene Unterabtheilungen : a. Bojoarifch - bft erreidifder Stamm. b. Alemannifder St. (Borarlberg, Gubterel u. f. m.) a Frantifch - fachfifcher St. (in Bohmen, am Bobmerwalbe u. f. w.) d. Mittelrheinischer St. (in Ungarn und Balizien). e. Subeten - St. (in Böhmen, Mahren und Schlesien). 1. Sächsisch - und (sogar! burch lebersiebelung) nieberbeutscher St. (in ber Bips, Siebenbürgen, Militairgrenze). Busammen: 7,071,825. — Desgleichen sind die Slawen Desterreiche, 15,455,998 Röpfe start, nichts weniger als unter fich gleichartig. Die Ginen, b. b. Tichechen (Böhmen, Mahren, Slowaten) und Bolen, fab len bem binnenländischen Glawenstamme; einem gang anbern (wogu auch die Ruffen gehören) die Ruthenen, Winden, Aroaten, Gerben, Bulgaren zu. — Unter den 7,817,711 Romanen, wogu indeß auch 10,000 Griechen in Ungarn geschlagen werden, find Italiener, Furlaner; Labiner in Tirol; endlich Walachen einbegriffen. - Als Ufiatifchen Stammes bezeichnet und aufgeführt find a. Magharen (etwa mit ben Finnen einft gelber Raffe?) 4,858,670. b. Armenier 12,500. c. Juben 670,068. d. Zigenner 93,000. Zusammen 5,634,738. Dazu endlich noch "aus verschiedenen Provinzen (von allen Sprachft.) in Wien" 130,000, bringt als Totalfumme 36,110,272. — Dagegen Breugen hat, mit geringen Ausnahmen, nur Dentiche und Clamen, Diefen bie Lithauer jugerechnet, unter fich. Ueberbem gehören seine Deutschen fast fammtlich jum nieberbeutschen Stamme; jeboch, mit Musnahme ber westlichen Provinzen, felten (wie in Weftfalen) rein, fonbern mit Slawischem Blute untermischt. Die Slawen seines Reichs, mit Ausnahme der sprachlich sehr eigenartigen Lithauer, nämlich Bolen, Rafchuben und Laufiger, gehören auch nur bem Ginen großen binnenländischen Slawenstamme an.

"Wenn der Deutsche", beginnt Schmeller seine schöne Abh. über die Böhmische Sprache (Münchener Gel. Auz. 1843. Ar. 116 fg.), "im Allgemeinen vom großen Baterlande und von den fünfunddreißig Millionen seiner Bewohner spricht, so denkt er sich diese gewöhnlich insgesammt abermals Deutsche. Mit einigem Mißbelieben läßt er sich berichten, daß von jenen fünfunddreißig Millionen über volle fünf deun doch keine Deutschen, daß von dem Halddugend Großstädte, die er darzählt, eine sast von dem Halddugend Großstädte, die er darzählt, eine sast von dem Ranges nicht eigentlich eine Deutsche ist. — Es geht dem Deutschen in dieser Hinscht nicht besser, als es dem Franzosen mit seiner Gascogne, Kavarra und der Bretagne, mit seinem Lothringen und Elsaß, dem Spanier thit seinen Provincies Vascongades, dem Engländer mit seinem Wales, Hochschottland und Irland geht. Fast alle großen Nationalitäten, die seht Stimme führen in der europäischen Welt, sind mit dadurch groß, daß sie kleinere niederhalten. — Erscheinen sür das solldarische

Fortbauen in Wiffen und Können schon die wenigen folcher großen Nationalitäten in ihrer Berschiedenheit leicht als zu viele, ift es bem Forfcher icon ichwer, alles Neue, bas in beutschem, franzbischem, englischem, italienischem, spanischem Bewande auftaucht, geboria an überschauen und benuten, so ift verzeihlich, wenn von biefer Seite her bas Auftommen noch mehrerer, vorab fleinerer, mit einer gewissen Ungunft betrachtet wirb. — Aber weit binter uns liegt nun einmal bie Zeit, wo bie Biffenschaft in Nord und Gub, im Beften und Often Europa's nur Gin Rleib, bas lateinische, bedurfte, und wir haben uns bereits barein gefunden, fie auch in portugiefischem, hollanbischem, banischem und schwebischem auftreten zu seben, und um so williger, als biefes bem bisher bekannten noch so vielfach ähnlich sieht. Spröber thun wir gegen bas, was, um ber ungarifchen zu gefchweigen, in ber uns wildfremben polnischen, ruffischen ober einer andern flawischen Tracht zu uns kommt .... Und bennoch wird bas Unabweisbare nicht gar zu lange mehr auf fich warten laffen."

In einer, Zeit und Ort wohlangepaßten Reve: Ueber die Stellung der Sprachwissenschaft in mehrsprachigen Ländern. Prag 1851. bespricht deren Bf. Pros. Schleicher nach den "Bortheilen, welche die Mehrsprachigkeit eines Landes — durch die Nothwendigkeit, in zwei oder mehr Sprachen täglich zu leben, — der Sprachwissenschaft bietet", sodann diesenigen, welche ihrerseits "unsere Disciplin einer mehrsprachigen Bevölkerung gewährt" S. 17. So z. B. "wirkt sie in mehrsprachigen Ländern, wo meist die eine Sprache wenigstens theilweise im Nachtheil steht, als frästiges Gegenmittel gegen die Unterdrückung des schwächeren Theiles, indem sie auf dieser Seite den unschährden Werth der Muttersprache Nar degreisen lehrt, der andern Nation aber darthut, wie sehr sie im Unrechte sei, wenn sie die Sprache des mit ihr zusammen ledenden Stammes gering schäge." — Auf die verwandten Verhältnisse, welche für die Einwohner an Sprachgrenzen entstehen, sei hier nicht weiter eingegangen.

Das Wort Nation bezeichnet 1) seinem Ethmon (von gnascor, gnasci, vgl. gens von gignere) gemäß, nur ein stammartlich genetisches Verhältniß, d. h. ein Bolf in eigentlich ethnischem Sinne. Das unsichtbare Band aber, was, zunächst der Abstammung, obsichon nicht schlechthin unvertauschbar und zuweilen wirklich mit einem anderen vertauscht, am dauerhaftesten und setzellen, sowie durch den eigenthümlichsten Zauber der Witteidenschaft die Individuen eines Boltes an einander bindet, — ist dem Reiche der Töne entnommen, ihre gemeinschaftliche — Muttersprache. Sonderbar, wieswohl so erklärlich, als das allgemein menschliche und unerlernte Bersundniß für den Empfindungslaut, welcher einer Menschenbrust ansgepreßt worden, oder die Intersection, daß im Gegensage zu

ber ausschließenbften Form bes menschlichen Ausbruck, b. h. zu ben Bollssprachen, beren jedesmaliges Verständnik jenseit bieses Bolles nur klinftlich erzielt wirb, bie Dufit, übr gens auch, wie bie Sprache, eine Welt von Tonen, ber allgemeinste ift und unter ben Rünften bie allgemeinfte (über nationale Einpferdung binaus) ansprechende und verständliche. Portugiesen, Spanier, Englanber, Franzosen, Deutsche werben nichts anderes, sonbern bleiben bies, vermöge ihrer Abstammung no angeerbten Sprache, in allen Welttheilen und himmelsgegenben, gefett bag fie auch anberen Staaten einverleibt würben, ihre Religion anberten u. bgl. Berwiichen tann fie fich allmälig, bie Abftammung, — aber aufheben, ein wahrer character indelebilis, läßt fie fich im Grunde nicht. Ich bin nicht herr barüber, bag meine Aeltern, Großältern und fo fort weiter zuruck meine Abnen andere werben, als fie find: fie gehören unangreifbar ber Bergangenheit an. In biefem Betracht, tommen nicht burch fleischliche Milfch Berbinbungen gang neue Momente binein, wurde auch burch ben Wechsel selbst ber Mutter - Sprache nicht bloß bei folden Berfonen, die von bestimmten Lebenswendungen ab beren Gebrauch an fich erlöschen liefen. fonbern auch bei beren unvermifchten Rachtommen, bie vielleicht nie ein Wort aus ber ihren Aeltern u. f. w. angebornen Sprache über bie Lippen brachten, fein Wechsel bes Blutes, und folgfich ber Nationalität im oben angegebenen Sinne, vollzogen. Ein Chamiffo ober Fouque, angenommen es fliege in ihren Abern fein Tropfen beutschen Blute, waren, wie fehr auch von Sprache und Gefinnung zu Deutschen geworben, ihrem Leibe nach noch immer - Franzosen.

Sprace ist ber wahrhaft charakteristische und faßbare Zug, welcher die Böller unterscheibet, theilweise fast ber einzige. Witt bem Aushören ihres, der Sprace, Pulsschlage hört doch auch in Wahrheit das Leben dieses Bolles auf: es ist ein anderes geworden mit anderer Gemüths- und Gedanken-Form mittelst des neu angenommenen Sprachidioms. Das Individuelle der Bollscharaktere, wenigstens in Europa, fängt (und das bekundet z. B. das Schwinden der Nationaltrachten und besonderer Bollsssitten) von Tage zu Tage je mehr an, sich zu verslachen und im Allgemeinen zu verlieren. Namentlich bei den gebildeteren Ständen aller europäischen Böller, zeigt sich, weil sie am häusigsten mittelbar oder unmittelbar mit einander in Berührung kommen, diese, Unterschiedenes ausgleichende Unnüherung. Die Sprache aber, obschon in den allersböchsen Kreisen durch das Französische, (in so sern zu einer generellen, jenseit ihres Geburtslandes als Scheidemünze dienenden Standes-Sprache erhoben) und, anderseits, in großem Weltserschre zwischen den Böllern aller Zonen durch das Englische, als Allerweltssprache, ebenfalls vereinsacht, — zieht gleichwohl durch

bie Menscheit ihre Boll - einenben, aber zugleich Böller - scheibenden Furchen hin. Sie, von welcher im Ganzen und Großen sich die Böller viel weniger leicht (eher Einzelne) bekehren lassen, als, und ich nehme besondere Religionsformen nicht aus, von eiwas sonst. In ihrer zähen Stetigkeit haben die Sprachen gar oft politischen und an eren Stürmen und Umwälzungen, natürlich nicht ohne gänzlich von ihnen underührt zu bleiben, aber ohne doch auch, wie man eiwa hätte erwarten sollen, ihnen zu erliegen, getrozt, und daburch dem Linguisten vielfache Gelegenheit gegeben, noch jenseit der gewöhnlichen Geschichte aus dem Schoose einer Sprache Ausschlichs von maucherlei Art über die einstmaligen Schicksale bessenigen Bolles hervorzuziehen, welchem sie als mehr ober münder beneidens-werthes Lacs zustel.

Ganz anders gestaltet sich ber Sinn bes Wortes Metion 2) wo er in natürliche Landesgrenzen verlegt, also geographisch, genommen wird. 3. B. wenn ich alle Bewohner Italiens, die vor der römischen Eroberung im Alterthum sprachlich und vollich viel bunter aussahen als die Italiener der Gegenwart; die Sumatraner, oder Javaner (absehend von ihren nationalen, zum Theil vielseicht rafsenhaften Verschiedenheiten); oder sämmtliche In-

ber Borberindiens in eine zusammenfasse.

Dann endlich 3) bafern jener Ausbruck ber hiftorischen und politischen Faffung unterliegt. Also, wenn ich die Bürger Eines Staats oder die Untergebenen Einer höchsten Gewalt in einem politischen Körper, ohne Rücksicht auf die etwaigen Unterschiebe von Religion und Sprache, 3. B. in Großbritannien, barunter einheit

lich begreife.

In ben beiden letten Fällen, wie fich von felbst verftebt, für bie Linguiftit und Ethnographie unbrauchbare Begriffe, wurde auch nicht, zuweilen burch einen einzigen Mann, wie Rapoleon, bie Staatencharte fo auffallend und fo schnell hintereinander ber andert. Das erläutert beifpielsweife R. Rast (Alter und Echtheit ber Benbsprache u. f. w. bei v. b. Sagen G. 61 fg.), wenn er bem Abelung fchen Mithribates, als Sauptfehler, ben Mangel einer wiffenschaftlichen Eintheilung von Sprachen und Bottern porwirft. "Bei Adelung brehet fich bas gange Spftem, wenn man es fo nen nen fann, um ben Ortsbegriff : aber ba ber Menich von allen le benden Gefdöpfen am wenigsten an irgend eine Stelle gebunden ift ein bedeutender Borgug, diefe größere Emancipation bom Orte! so ift bas Ortsverhaltnif ber allerunbequemfte Eintheilungs grund, fo erbacht werben tann." Allerbings : 3. B. bie finnifchen, Die türfichen, Die indogermanischen Stamme vertheilen fich (jest von neueren Ueberfiedelungen ber Europäer Absehen genommen) tiber zwei Welttheile, Afien und Guropa. Gleichwohl, unter gewiffen Cautelen, bat bas Bufammenhalten ber Boller nach ben fünf Bels

eheilen, soweit nämlich nicht voburch wesentlichere Gruppirungen beeinträchtigt werden, sein Gutes, ja, indem doch zum Theil ursprünglich von der Orts-Einheit die Abstammung mit abhängt, eine gewisse Berechtigung. Außerdem konnte auch zu Abelungs Zeit bei dem unvollsemmnen Zustande der Linguistif, sowohl was Undehnung als Methode andelangt, noch nicht füglich ein detaillirteres Eintheilungs-Shitem der Sprachen und Böller, wie es Rass (f. u.) in Borschlag bringt. zu allgemeinerer Anwendung kommen.

(f. u.) in Borichlag bringt, zu allgemeinerer Anwendung tommen. Seiten geht Eine natiirlich unterschiedene Boltschaft mit ungefchabigter Einheit und ungetrübter Reinheit in Ginem Staats wollig auf. Entweber findet Berftudelung boffelben Bolles und Beetheilung fratt unter verschiedene Herrscher, wie z. B. (in violerlei Sinficht zu ihrem großen Nachtheil) mit Italienern und Dentschen ber Fall. Anbere Male pereint Gin Staat unter feinem Scepter verschiebene Rationalitäten, oft nur in zerschellten Bruchstuden und tleinen Partitein. Abermale felten zwei, ober mehr, Nationalitäten zu numerifch gleichen Theilen und von gleicher Kraft, in welchem letteren Falle ja die Theile fich neutralifiren und gegenseitig jum Stifftande bringen mußten. Sondern es enthält ber Staat unter swei Momenten, oder wie viel es sonst find, eines, was den anderen überlagen ift, sie beherrscht, fei es nun schon durch die bloße numerische Stärke ober burch ein soustiges moralisches ober geschicht-liches Uebergewicht. Also 3. B. die Deutsch en im Ocsterreich schen; bie Ruffen im Auffifchen Staate; bas Türfifche als Sprache ber herrichenden Dunaftie, ungeachtet bag, wenigftens in ber eurspäischen Türkei, bas Türkische Boltselement ber Zahl nach hinter ben andern Bestandtheilen des Reiches zusammen unendlich, fogar binter einzelnen berfelben für sich schon, zurückleibt. G. Peterhinter einzelnen berfetben für fich icon, zurückbleibt. Emann's Sprachfarte bei Max Muller, wovon fpater. hängig ber Menfch aber vom Boben fei, ben er bewohnt: fo geben boch tropbem bie ethnographifchen, b. h. inneren Grenzen ber Bölfer, oft noch viel bunter burch einander, als bie ber Geographie, sei es nun die natürliche physikalische ober die politische.

Leibnit hatte unter vielen großen Borahnungen, bavon, wie so Manches aus der Sprachwissenschaft vernünstig anzugreisen und fruchtbar zu bearbeiten sei, auch bereits den genialen Gedanten von einem ethnographischen Sprachatlas gesaßt, wie er dis jest am vollständigsten ausgesicht in Berghaus' Phhistolischem Handstlas die VIII. Abth.: Ethnographie, in 19. Blättern vorliegt. Siehe Opp. P. VI. P. 2. p. 301 – 302. ed Dutons. Zu den Borten: Nova terrae divisio per diversas species vel generationes (4 aut 5), quas magnus peregrinator mist Domino Abbati de la Chambre, Parisino, A. 1684 d. 24. April (also auch schon, lange vor Blumenbach, ein höchst beachtenswerther Berstach der Rassen-Eintheilung!) fügt nämlich der große Denter

und Bolhbifter bei: Ego velim regiones dividi per linguas et has notari in cartis. — Wilh. Obermüller giebt in Lubbe's Atschr. für Bal. Erdfunde Bd. II. S. 94 - 104. von seinem, im Atlas ethno-géographique. Paris et Leipz. 1842. Planche ethnol. de l' Europe II. Edit. revue et augmentée beobachteten Berfahren, Karbenwahl u. f. w. erwünschte Rechenschaft. Auch erinnert, mit Bezug auf Sprachtarten, viel Bichtiges Schmeller in einer Ang, von Bernhardi's und Schaffarit's Sprachtarten in ben Münch, Gel. Anz. April 1844 Nr. 69 - 71. - B. Bionbelli's Prospetto topografico delle lingue parlate in Europa, uno Regno delle lingue Indo - Europee (auch bie außereuropaischen Colonieen angebend) bei feinem, wie es fcheint, in Stoden gerathenen Atlante linguistico d'Europa, wobon ich nur ben 1. Bb. Milano 1841 8. kenne, ist noch etwas roh und zu wenig betaillirt, um mehr als ben oberflächlichsten Anforderungen ju genugen. - Auch Die Sprachfarte von Afien zu 3. Rlapproth's Affa Polyglotta 1828 giebt nur erft im Groben ein Bild von ben Sprachverhaltniffen bie fes gefammten Welttheils, also einschließlich auch bes hier Rufland angehörenden Bebiets. - Für Afrita ift Rolle's Polygiotta Africans von A. Betermann eine Sprachlarte beigegeben. - Das Türkische Reich mit ben Nachbarn am schwarzen Meere u. f. w. ift sprachlich am besten burch eine Böllerkarte von bem kurz zuvor erwähnten A. Betermann illuftrirt in Max Müller's Suggestions for the assistance of officers in learning the languages of the Seat of war in the east. Lond. 1854. 8. Bgl. meine Ang, bes Buche in ber Dentsch-morgenl. Itidr. IX. S. 275 - 281. - Hieran reibt fich geographifch, als, ber ungeheuer weiten Ausbreitung bes Glawenftammes wegen, fast gang Osteuropa umfassend, Joseph Schaffarit's Slawische Sprachfarte (Slovansky zeměvid) Brag 1842 mit Slovansky Narodopis (Glawische Böllerfunde) bazu, und verdient, bei ben vielerlei höchst verwidelten Sprachverhältniffen im Often unseres Welttheils, so 3. B. in den Gegenden an der unteren Donau, jumal durch Ginfprengungen in Enclaven, außerft bunt ausschauend, um so mehr unfere Bewunderung und unseren ungetheilten Dant. — Den weiteren Berfolg. und zwar Europa's Mitte, stellt bar bie Sprachtarte von Deutschland. Bon Dr. Rarl Bernhardi. Raffel 1844; 2. Aufl. beforgt von Wilh. Strider, Raffel 1849. 8. S. meine Anz. in Bl. f. lit. Unterh. 1850. Nr. 59 — 60. Kiepert's Nationalitätskarte von Deutschland. Weimar 1848. - Endlich bem Bedurfniffe nach einer dartographischen Ueberficht über bie romanischen Sprachen und Bölter, wodurch wir nach bem äußerften Weften Europa's gelangen, ift in einer Rarte abgeholfen , welche bem von August Fuchs binterlaffenen werthvollen Werte: "Die Romanischen Sprachen in ihrem Berh. jum Latein. Salle 1849. 8." beiliegt. hier weiter bie Sprachen - und Böllerverhältniffe Europa's und. namentlich mit Bezug auf den allerwichtigsten Stamm in ihm, den Indogermanischen zu verfolgen, liegt außer meiner Absicht. Ich verweise, wer dieserhald Aussührlicheres zu erfahren wünscht, auf meinen 14 Bogen starken Artikel: Indogermanischer Sprachestamm, der in der großen Hallischen Enchelopädie begraben liegt, und Schleicher's Buch: Die Sprachen Europas in sustematischer Uebersicht. Bonn 1850. 8. mit meiner Anz. in den Bl. f. lit. Unterh. Dann ist auch besonderer Beachtung werth: Grundrischer Grammatik des indische europäischen Sprachstammes von Morits Rapp Stuttg. u. Augsb. I. Bd. 1852. II. in zwei Hälsten 1855. 8. (mit zwei, nicht sehr ins Feine ausgearbeiteten — Sprachsarten: Assen, Europa), welches Buch, neben Bopp's Bergleichender Grammatik, in manchen Punkten seinen eigenen Weg geht. Die Bahn auch zu einer vergleichenden Shutar der indogermanischen Sprachen hat kürzlich Ad. Regnier in seinem großen Werke: Etude sur l'Idiome des Vedas et les origines de la langue

Sanscrite. Première Partie. Paris 1855. 4. angebrochen.

Nur ein paar im Fluge bingeworfene Erinnerungen. I. Auf ber phrendischen Halbinsel, ihrer natürlichen Abgeschlossenheit ungeachtet, bestehen boch zwei Reiche: Portugal mit einer besonders burch große Lautverberbung bes Latein, allerbings fehr merklich vom schwesterlichen Spanischen abstehenbe Sprache, und Spanien. Des letzteren Landes Bevollerung aber befteht, außer ben fpanisch rebenben Romanen und ben bamit verschmolzenen Mauren, auch noch aus ben Basten von unvermischter altiberischer Bertunft, wie ihre bochft eigenthumliche und inmitten aller übrigen Sprachen Guropas völlig vereinzelt — eine ehrwürdige Ruine! — baftehende vorrömische Landessprache bezengt. Siehe hierliber W. v. Humbolbt's unvergleichliche Untersuchungen. Daber erklärt sich benn auch wohl, wie man die Basten, wegen eines unbezwinglichen Hanges zum Eigenleben, beständig, und vielleicht in der Regel weniger aus politischen Antrieben als aus nationalem Wiberwillen, der sich mittelft jener Luft machen will, ju Aufftanden gegen die spanische Regierung geneigt findet. — II. Frankreich: 1) Franzosen, und zwar mit einer tieferen Spaltung zwischen Norden (mit dem jetzt herrschenden Idiome) und Süden (Provenzalen, deren früher blübende Sprache zur Zeit in bloßen Patois ihr fummerliches Dafein friftet). Entstanden aus Mifchung icon romanifirter feltischer Gallier (babei bleibe ich, ungeachtet neuerdings, inzwischen mit unzu-länglichen Gründen, Holymann die Gallier zu Germanen zu ma-chen trachtet) mit germanischen Stämmen, vorab ben Franken u.f.w. 2) Die Bretonen bom Relten - Stamme ber Rymren, welcher auch noch in Wales fist. Um Aufflärung ber Wallonen hat fich Ch. Grandgagne bas größte Berbienst erworben. Theils 1. burch biftorifche Denfmale im Bulletin de l' Institut archéologique lie-

geois, T. I.; bann 2. burch fein ausgezeichnetes Diot. etymologique de la langue Wallone. Liège 1845. S. Endlich 3. burch fein Mém. our les anciens Noms de lieux dans la Belgique orientale. Bruxelles 1855. 8. - III. Grofbritannien. Urfprünglich bewohnt bon aweierlei Reltenftammen 1) bem Babbelifden, Gren, fcottifche Baelen und bie Bewohner von Man (ihr Iviom bas Many) unter fich befaffenb. 2) bem Rymrifchen in Bales und Cornwales, in welchem letteren Canbeswinkel indeg bas alte Idiom bem Englischen langft erlegen ift. Bgl. meinen Auffat: Die teltischen Spraden, mit Bezug auf Beug, Gramm. Ceities in Gobele's Denticher Wochenschrift 1854 heft 15. G. 457 - 464. Dazu bie Ro-Spater und mit wirtfamerer Dauer germanische Angelfachfen, Danen u. f. w. Bulest romanifirte Rormannen. -IV. Glandinavien mit vielen, einft tief nach beffen Guben bineinragenden Finnifchen Elementen. G. Ferd. Diller, Die ugrifchen Boller. - V. Deutschland. Wefentlich Deutsch, boch bermengt im Often mit Glavifchem Blute, auch unfereitig fruberbin im Beften mit Reltischem, fo fcwach auch, wider Bieler entgegengefette Behauptung, in unserer Sprache Die Spuren von Lehngute, bas wir ben Kelten abgeborgt hätten. Sonst aber eine große Mannichfaltigfeit nicht bloß ben Regierungen nach , fonbern auch nach ben Sprachstämmen. G. Bernhardi. — VI. Italien. Das frühere Borurtheil von ber großen fprachlichen Ginfarbigkeit ber italienischen Salbinfel, ehe bie Romer mit ihrem machtigen Latein gleichmacherisch barliber hinfuhren, ift in neuerer Zeit burch bie Bemuthungen bon Niebuhr, R. D. Müller (Etrusker) Aufrecht und Rirchhoff (Die Umbrifchen Sprachbentmäler), Th. Mommfen (Unterit. Dial. u. f.w.) u. A. zerstreut und gründlich widerlegt worden. Rein Zweifel, bag gewisse Nachwirkungen auch noch in ben heutigen Bollsmundarten Italiens fortleben, bie, und ware es allein aus biefem Grunde, ein besonderes Studium belohnend machten. Schon von Dante ab in feinem höchft mertwürdigen Buche: De vulgari elequio bat man fich, wenngleich lange noch nicht zur Erschöpfung, mit Erforschung Italienischer Dialette abgegeben, wie in allgemeinerer Fassung, 3. B. Fernow, Aug. Fuchs u. f. w. Man febe als Reuestes, auch Beitrage gur Kenntuig ber Reapolitanischen Munbart von F. Wentrup. Wittenb. 1855 4. - VII. Die Türtisch Briedifche Salbinfel. Giebe Max Müller's Suggestions. - Befondere Hervorhebung verdient bier das eigenthümliche Idiom der Albanefen, welches man unzweifelhaft als übrig gebliebenen Reft bes fonft gertrummerten großen Bilbrifchen Stammes gu betrachten bat. Dan febe bas bochft verbienftliche Wert: Albanefifche Studien von Johann von Sahn. Wien 1854 mit meiner Ang, in Bl. f. it. Unterh. 1854 Nr. 23 fg. Diejenigen Glaven, welche fich jett, geographich exlaubt, Illweier nennen, haben ethnisch und sprachlich

auf eine verwandeschaftliche Beziehung zu den alten Allyriern nicht ben gevingften Anspend, sowenig als, trop bem Berinche 3. Grimm's, Diefe Gleichung gu rechtfertigen, Die Gothen ju Geten und Daten. Diefe Borfahren ber heutigen Babachen aber befagen, worauf im Balachifchen Ibiome, tropbem baß felbiges von ben Romern zu einem romanischen umgestaltet worden, noch mancheriet Eigenthumlichteiten, 3. B. Rachftellung bes bestimmten Artitels, führen, höchst wahrscheinlich eine, ber Urafinin bes Albamefischen nahverwande Sprache. - Wieber ein anderes untergegangenes Sprachgeschlecht muß, fo scheint es nach ben eifrigen und erfolgreichen Bemühungen von Dr. 2. Stenb, julest in feinem Buche: Bur thatifden Ethnologie. Stuttg. 1854 8., in ben Rhatiern aner-fannt werben. And bem forgfältigen Stubium ber Orisnamen in Boralberg, Tirol und auf bem finten Ufer bes Rheins und in Graubunben ergab fich nämlich eine breifeche Schicht, nämlich romonischer, veutscher und einer britten, die sich schwer an andere be-kannte Sprachen anlehnen läft, vielleicht aber mit Recht von ihm bem uns leiber auch zu wenig befannten Altetrustischen Ibiome von, wie es fcbeint, nichts weniger abs indogermanischem Charatter, beigefellt wind. Das find num bie rhatischen, b. b. bie altesten jener Es ware ein unverhoffter Bund, wenn fich biefe rhatischen Rubera vielleicht bereinst noch mittelst bes Albanefischen theilweise beuten und, so zu fagen, wieber verständlich machen ließen. -Endlich VIR. Rugland mit ungabtigen Bollerschaften febr verschiebener Zunge, jeboch so, baß bas flawische, spez. bas ruffifch flawifche Element ber Bevollerung, gleichfam bie Mes Anbere übertonende Dominante bleibt.

Bielleicht findet man, daß mit gegenwärtigen, freilich mehr andeutenden als ausführenden Auseinandersehungen wenigstens etwas schärfer, als bisher, bas Pringip bestimmt und umgrenzt fei, wovauf bie bisher noch ziemlich zerfahrene Wiffenschaft ber Ethnologie, als Theil ber Menschenkunde überhaupt, zu ruhen hat.

Es giebt alfo, außer ber Raffenverschiebenheit, die übrigens, was uns nicht verborgen bleiben konnte, va, wo es sich um eine bestimmte Zahl handelt (von brei ab bis zu einem Dutenbsver einer noch größeren Mehrheit), von den Forschern nichts we niger schon als mit annehmbarer Sicherheit festgestellt worden; itberbem andere natürliche Rörperfchaften innerhalb ber Menfchbeit, und bald von engerem balb von ausgebehnterem Umfange. Das find nun eine Bielheit von Sprachtörpern, welche oft wies ber in fich mannichfach getheilt, boch zu bestimmt abgeschlossenen und zusammengeschlossenen Einheiten verbunden, sich unter die, eben burch sie gebildeten verschiebenen Bolter und fonstige volltiche Abtheilungen vertheilen, und, im Gegenfate mit ber boch unter allen Umftanben vergleichsweise mäßigen Bahl von Raffen, zu einer zwar noch nicht feststehenben, allein sehr bebeutenben Summe anschwellen.

Die Schrift von S. Steinthal mit bem Titel: "Die Claffification ber Sprachen bargeftellt als bie Entwickelung ber Sprachibee" Berlin 1850. 8. erwählt, in Erweiterung ber burch seine Borganger gewagten Eintheilungsversuche, für die Sprade als Eintheilungsprinzip bas physiologische, und gelangt zu folgender, versteht sich vielfach littlenhaften und noch in manchem Betracht vorläufigen Sprachen - Eintheilung, welche auch je nach ber "Bürdigfeit bes physiologischen Sprachprincips" eine Rangliste ber genannten Sprachftamme von unten nach aufwärts vorftellen foll. Rämlich I. Die hinterindischen Sprachen. II. Der malapifch. polynesische Stamm. III. Die Sprache ber Raffern = und Congo . Stämme. IV. Manbichuisch - Mongolisch. V. Die turtischen Dialette. VI. Der uralische ober finnische Stamm. VII. Das Chinesische. VIII. Das Mexitanische. IX. Die nordameritanischen Sprachen. X. Das Bastifche. XI. Das Aegyptische. XII. Das Semitische. XIII. Das Sanstritische. Ich habe jest nicht Luft auf die Berläglichkeit dieser, natürlich von ihrem Urheber burch Grunde (es ware ju untersuchen, in wie weit mit ber gratio insita rebus" Cic. in Einklang) unterftlitz ten Rangordnung wieder einzugehen, wie theils in einer Anzeige bes Buche in ben Bl. für lit. Unterh. 1852. Rr. 22. und in einer fürzeren Deutsch-morgenl. 3tfchr. 1852 G. 287 - 293. (vgl. auch 1854 S. 197 die flüchtige Bezugnahme auf Steinthal's Erwiederung in einem Senbichreiben an mich, bie er feinem Buche: Die Ent widelung ber Schrift Berlin 1852 beigegeben bat) burch mich geschehen ift. Im eigentlich ethnologischen Interesse, in so fern es fich nämlich um bie Abstammungs Berhältnisse ber Bolter handelt, kommt es mir hier zu meinem Zwecke zunächst auf die Frage nach genealogischer Anordnung ber Sprachen an, mehr als auf die, an fich nicht minder wichtige, allein von jener unzweifelhaft mit abhängige nach beren physiologischem Charatter und Werthe.. genealogische Sprachen Einheit schließt absolute Bleichbeit bes pbbfiologischen Princips nicht nothwendig ein (vgl. die analytischen Romaninnen), noch eine Berfchiebenbeit beffelben aus, Diefe mußte benn mit bem Wesen, wie es die Genealogie an sich, ober nach ihrer Alteration burch Anheirathung, bedingt, in schlechthin unverseinbarem Widerspruche stehen. Uebrigens reicht die Anwendbarkeit physiologischer Classification nicht über bie Sprachen binaus, mgegen die genealogische, insofern nicht Sprachvertauschungen im Spiele find, fich auf die Bolter erstreckt und beren Affiliation mit begrunben hilft. Während die physiologische Eintheilung von Sprachen einen Entscheid liber Werth ober Unwerth ihres Princips involviren foll, und bemgemäß ihre Anordnungen nach Rücksichten bes Ranges, etwa wie die Zoologie trifft (Steinthal Logit u. s. w. S. 387.), kümmert biese Sorge die genealogische Einthellung

weniger.

Auch befasse ich mich augenblicklich nicht wieder mit der von Max Muller in feiner Letter on the Classification of the Turanian languages versuchten Anordnung ber Sprachen von Afien und Europa nach ihren grammatischen Principen (vgl. ihn a. a. D. Rämlich von bem vorfündfluthlichen Standpuntte (Wurzeln) ausgehend, hätte sich, wird behauptet, die uranfänglich Eine, und nur Eine Sprache, allmälich erhoben 1. zu ber Stufe von Familien-Sprachen (Chinefifch, tenntlich burch bloge Juxtaposition); bann 2. zu ber nomabischen Stufe: die sog. Turaniden Sprachen, zu welchen, außer ber anerkannten nörblichen Abtheilung (Tungufen, Mongolen, Türken, Samojeden und Finnen), noch ein vielumfassenbes Gegenstück im Süben gehören foll, was aber meines Erachtens wie nicht einmal unter fich gleiche artig genug, um auf einen gemeinschaftlichen Ursprung zuruckzugeben, eben fo wenig mit jener großen nordischen Sprachfamille burch Bande bes Bluts zusammenhängt. Auf biefer Stufe aber herrsche bie Agglutination. Endlich 3. zu ber staatlichen Stufe, auf welcher, ausgezeichnet burch Amalgamation, bie eigentlichen Staate - Sprachen (state or political languages) fteben, in 2 Abtheilungen: Semitisch und Arisch (Indogermanisch). 3ch glaube mich über bas Willfürliche und Ungenügende biefer Gruppirungen und ber Methobe, worauf fie fich grunden, jur Genuge in meinem Auffage ausgelaffen zu haben : "Mar Muller und bie Rennzeischen ber Sprachverwandtschaft" in Deutsche morgenl. Zischr. 1855 Bb. IX. S. 405 fg. Auch vgl. Steinthal, Grammatik, Logit und Pfychologie S. IX. fg.

Uebrigens hängt ber Ehrenkranz zur Zeit noch etwas hoch, vielleicht zu hoch, für einen linguistischen Linns, b.h. einen Sprachsforscher, welcher, sämmtliche Sprachen bes Erbbobens nach Familien, Gattungen, Arten und sonstigen Unterabtheilungen (es dürsten bies aber keine künstliche Anordnungen, wie diejenigen des großen Schwedischen Naturhistorikers, sondern es müßten durchweg "natürliche" sein, etwa im Sinne eines Jussien trennend und einend, sowie neben und übereinander ordnend, zu gruppiren, unternehmen möchte. Bei der phhsiologischen Anordnung von Sprachen hat man sich und zwar mit Recht, zum Eintheilungsgrunde ein, das Wesen der Sprache an seiner empfindlichsten Stelle treffendes und höchst bezeichnendes Moment, nämlich die Sazeinheit ausersehen, d. h. die verschiedenen Arten, wie das erste größere gedanklich abgeschlossene Sprachganze, der Sat, mehr oder minder vollkommen, zu Stande kommt. Als genealogischer, d. h. also die Verwandtschaft

ber Sprachen getten mit ihren näheren und ferneren Graben mit Abständen. Wie aber bann weiter zu verfahren, barüber ift man noch nicht einig geworden. Als bildlicher Bergleich stellt sich 3. B. ber Baum ein, mit seinem Stamme, seinen Aeften, Zweigen it. s. w., alfo ein gang eigentlicher Stamm = Baum \*). fr. v. Sammer verlangt, für Aufftellung von Sprach - und Boll - Stammbammen an ben Geschlechtsregistern fich ein Muster zu nehmen, welcher-tei die Araber bei Pferben ebler Rasse zu führen pflegen. Ber-wandtschaft überhaupt wird oft bilblich mit ber Gliederung bes menschlichen Rorpers und mit bem Berhaltmiffe feiner Glieber au einander verglichen und im Gingelnen banach benannt. Sofer's Rifder. 111. 159. Bielleicht könnte man auch baber für Sprach- Bermandt

schaft wenigstens Bilber entnehmen.

Rast \* angert fich über diefe Angelegenheit folgenbermagen : "Eine beftimmte Eintheilung ift eben fo nothwendig in der Sprachkunde, wie in der Pflanzenkunde und in jedem andern Lehrgebaude, weil man fonft ins Unendliche ftreiten tann; 3. B. ob bie Stanbinavier und Bermanen ju Giner Boltstlaffe gehören, ober zwei verschiedene ausmachen, tann unmöglich entschieden werden, wenn man nicht seftsetzt, was unter einer Volkstlaffe zu versteben ift: fouft tann nämlich ber Gine die Bedeutung fo weit ausbeinen, bas nicht allein die Standinavier und Germanen, fondern auch bie Glawen, Letten, Thrafen [unter biefem fehr übel gewählten Ramen versteht R. Griechen und Romer] u. f. w. zu berfelben Rlaffe gehoren; und ber Andere tann fie vielleicht fo fehr einschränten, daß nicht allein die Standinavier und Germanen verschiedene Raffen ausmachen, sondern fogar bie Ober = und Niebergermanischen Bölterschaften als zwei entgegengesetzte Rlaffen angenommen werben." Dann weiter : "Ich theile aber bas gange Denfchengeich lecht

1) in Raffen ober Gefchlechter (Rasser eller Aetter). Derjenigen diefer Raffen, mit welcher ich bier zu thun habe [ungefahr baffelbe, mas Dar Müller unter ber norblichen Abtheilung feines großen turanischen Sprachgeschlechts zusammenfaßt], gebe ich ben Namen bes Schthischen Beschlechts, entgegengefest, ober im minbeften beutlich unterschieben von bem Serifchen (welches einfple

Rask, Kiöbenh. 1884 Th. I. C. 1 - 46.

<sup>&</sup>quot;) Sanetr. van an beißt bas Bambusrohr, aber auch, offenbar ber ähnlichen Knoten wegen, bas Rudgrat, was als im Deutschen mit ber Fischgräte, im Latein bagegen, ber an ihm haftenden Rippen wegen, mit Dornen (opina, Engl. the opino) verglichen wirb. Aus dieser abbrechenden Gieberung erflärt fich bann jugleich, warum vança auch für Race, lineage, family gebraucht wird.

"") Benbsprache G. 62 fg. aus einem Briese an Normy von Petersb. 1819. Bollfändiger in ber Afhandling om den finniske Sprogklasse in: Samlede tildels forhen utrykte Afhandlinger af R. K. Rask Kishenh. 1884 Th. I. S. 1 — 46.

bige Sprachen rebet), und bem Sarmatischen (zu welchem ich uns selber rechne, sammt ben meisten Europäern, zugleich mit ben Persern und Indern\*).

Eine jebe Menschen = Raffe (ober Sprachgeschlecht) -- Mennes-

keact eller Sprogaet — theile ich wieber,

2) in Boltstlaffen (ober Sprachtlaffen); eine jebe folche Rlaffe

3) in Stämme; einen jeben Stamm

4) in Zweige (grene); einen jeben Zweig

5) in einzelne Bölker ober Sprachen; und endlich eine jebe Sprache

6) in Munbarten (sprogarter) ober Dialette.

Diese Eintheilung in sechs einander untergeordnete Glieber, Sprachgeschlechter, Klasse, Stämme, Zweige, Sprachen und Mundarten (Sprogaet, Klasse, Stamme, Gren, Sprog og Sprogart) darf man übrigens nicht überall ausgefüllt zu finden erwarten, da es möglich wäre, daß Kriege oder Naturumwälzungen ganze Menschenrassen zerstört hätten, so daß nur ein einzelner Zweig oder vielleicht bloß ein einziges Bolt davon der Bertilgung entganzen wäre; oder daß eine Rasse sich mehr zusammengehalten und später geschieden hätte, und auf solche Weise nicht so viel Untersabtheilungen erhalten hätte, als eine andre." Das wird dann an dem Beispiele der von ihm sog, sarmatischen (indogermanischen) Rasse weiter versinnlicht.

1. Die Sarmatische Rasse.

2. Die Indische, Medische, Thratische, Lettische, Slawische, Gothische, Reltische Rlasse.

3. Der Germanische und Stanbinavische Stamm

4. Der Ober = u. Nieber = Germ. Zweig

5. Die Plattbeutsche, Holl. u. Engl. Spr. Die Isländische, Schwedische u. Dänische Sprache

6. Die Bornholmische, Butifche, Bergensche zc. Munbart.

Als Gegenstück kann die Anordnung der flawischen Sprachen und Mundarten gelten, welche Schaffarik in seiner Slovansky Národopis S. 5. (vgl. S. 2. fg.) aufstellt. Die Wiedergabe mag mit den Worten Schweller's geschehen in der Anzeige des höchst verdienstlichen Werks (Münchener Gel. Anz. 1844 Rr. 69. fg.): "Zu groß ist der Umfang des slawischen Sprachgebietes, als daß

<sup>\*)</sup> Alfo nicht in bem engeren Sinne für Slawifch, fonbern: was wir jest gewöhnlich ben Jubo germanischen ober Indoeuropätschen, auch wohl Arischen und Sanskrit-Stamm heißen. Selbft Japhetisch hat man bafür in Borschlag gebracht.

auch ein ansehnliches Blatt (ber Rarte liegt ein Ansschnitt ber Rety: mann'ichen von Europa zu Grunde) erlaubt hatte, ben Bug ber Grenzen feiner 14 hanptmundarten mehr als im Allgemeinen aumbenten und die Benennungen aller fleinen Sprach : Unterabtheilun: gen einzutragen. Diefe Grenzen und die Rethe ber Orte, burch ble fie laufen, gehörig anzugeben, hat daber eine Aufgabe bes be-gleitenben Textes werden muffen. Die außern Grenzen bes ganzen großen Stammes aber berfibren und freugen fich mit vielen anbern Sprachen, welche nothwendig mit in die Darftellung und Erörterung aufzunehmen waren. Go tommen auf Schaffarit's Karte faft alle europäischen \*) Sprachen vor, felbft von ber romanischen am venebifden Meerbufen bie italienische, ber walachischen, bie ohnehin nur gegen Weften nicht unmittelbar von ber flawischen umschloffen ift, ju gefdweigen. Anlaffes genug für ben Berfaffer, feinen ethnographischen Text mit einer gebrängten leberficht ber europäischen Spraden Aberhaupt einzuleiten und nach Behandlung der Glawensprachen auch fiber die nichtstawischen, sowohl indoeuropäischen als von ibm fogenannten nordischen |fonft tatarischen bgl. | einiges zu fagen."

"Wie genau es aber ber Bf. in ber Ein = und Unterabtheilung ber Slawensprachen selbst nehme, ift aus einer absteigenben Reibe bon Runftausbruden erfichtlich, beren er fich gu biefem Bebufe bebient, und die fich im Deutschen nicht fo gang leicht wiedergeben laffen. Go theilt fich ihm bie Gefammtflawensprache (janyk slovansky) in zwei Orbnungen (mluwy), bie füboftliche und bie weftliche; jene in brei Bauptbialette (rwoczi), ben ruffiiden, bulgarifden und illbrifden; biefe in bier bergleichen, ben polnifchen, bobmifchen, laufigifchen und in ben bereits ausgeftorbenen an ber Elbe (polabeks). In bem ruffifchen Baupt Dialett werben brei Mundarten (narseczi) unterschieben, bie großruffifche, fleinruffifche und weißruffifche, — in bem bulgarischen und zwar nur hiftorisch, bie firchliche ober chrillifche, und die neubulgarifche, - in bem illyrifchen brei, die ferbifche, die troatifche und die farntifche, - in bem laufitifden zwei, die obere und bie niebere. Diefe Munbarten fteilen fich in verfchiebenen Untermunbarten (podrucesi) bar, fo 3. 23. bie großruffische als mostowische, nowogrobische, susba-lische, überwolgaische, — die böhmische als eigentich bohmifchemabrifche und als ungarifche. Und auch in jeber biefer Untermundarten ift wieber eine Angabl von Spracharten (rusnornecui) ju unterscheiben. Run werben im Texte alle bie 14 Santt-

<sup>&</sup>quot;) "Bergleichen wir die gegenwärtigen Abgrenzungen bes Deutschen gegen bas Glawische, wie fie fich auf ber einen wie auf ber andern Rarte und in ben beiberseitigen Terten (Bernharbt und Schaffarif) barftellen, so finden wir fie in allem Wesenelichen übereinftimmenb." Someler a. a. D. G. 567.

vialekte der Ordnung nach behandelt. Bei jedem werden zunächst angegeben das Gebiet (polo) und die Grenzen innerhalb, auch wohl die Seelenzahl, von welcher gesprochen wird; sodann folgen die harakterischen, grammatikalen und mitunter auch lexikalen Merkmale, durch welche er sich von andern unterscheibet, wozu denn immer auch eins der ausgewählten Liedchen gehört, die als Mundart-Proben dem Büchlein angehängt sind. Endlich ist bei jedem die

Rebe von ber in ihm und über ihn vorhandenen Literatur."

3th laffe eine Kritit jener beiben Tabellen von Rast und Schaffarit in ihrem materialen Inhalte, als hier außer meinem Plane liegend, jur Seite. Sonft wurde ich 3. B. biefen speciell-flawischen Stamm noch einer boberen Abtheilung, "ber lithauisch-flawiiden Familie" unterordnen, und zwar lieber bas lithauifche Sprachgebiet, ale Stamm, mit Glawifch auf gleiche Stufe ftellen, benn jenen zwei slawischen "Ordnungen", als die von Seiten der Alterschlichkeit meistberechtigte und erste, coordiniren. Bgl. meinen Artikel: Indogerm. Sprachst. in der Hall. Enchel. S. 101 fg. Ein "kurzer Abriß der Geschichte der Slawischen Sprache" von Schleicher in: Defterr. Blätter für Lit. und Kunft (Beilage zur Defterr. Raiferl. Wiener Zeit.) 1855. Mai Nr. 19 gewährt auf engem Raume einen schnellen und interessanten Ueberblick über bas weite gelb ber flawischen Sprachen. - Die Rastische Eintheilung ift nicht von allerlei Ungenaufgfeiten und Jehlern frei, z. B. wenn Germanen und Standinavier, als Stämme, den Gothen, als Rlaffe, untergeordnet werben: fo tann bas in biefem Sinne nicht richtig fein, follte auch bas beliebte Bornrtheil ber Standinaven, von fich, als vermeintlichen Gothen (liber ben Unterschied ber Gautar von ben Gothen f. Grimm Gefc. I. 440. 445. II. 739.), die Germanen ausgeben zu laffen, burch eine abweichenbe Meinung verlett werben. Man fette beffer Germanifc als allgemeinften Sammelnamen, und unter thm 3. B. Gothisch; Standinavisch; Altsachsisch mit Nie-berbeutsch; und Althochdeutsch mit Mittel = und Neu = Hochdeutsch, fowie Oberdeutsch, ale Besonderungen. Auch brauchte nur eine turge Erinnerung, bag "Raffe" ein fcon von ben Naturforfchern zu ihren Zwecken vorweggenommenes Wort ift, beffen fich billig auf feinem Bebiete ber Sprachforscher enthalt.

Was wird nun mit einer berartigen Anordnungs-Methode filt die Sprachen geleistet? Es zeigt der erste Blid ein Unter- und Uebereinander, und zwar bestimmter das Verhältniß der Subsordination, und je in den einzelnen Abtheilungen auf gleicher Linie außerdem das der Coordination. Hiegegen wäre, abgesehen davon, daß sich wohl zum Theil passendere Ansbride wählen ließen und daß überdem die Gleichsetzung von Bolt und Sprach Abtheilung, als nicht steis zutreffend, bloß unter gewissen Vorbehalten anerkannt werden dürfte, im Allgemeinen nichts einzuwenden. Die Ab-

י 18

sicht geht, wie ebenfalls leicht zu ersehen, bahin, in die unabsehliche Fülle des Stoffes eine Ordnung zu bringen, oder, richtiger und strenger gesprochen, dem Stoffe die ihm einwohnende natürliche Ordnung abzuringen und nur zu bewußtem Wiffen zu erheben, nicht demselben eine äußerliche, ihm fremde Anordnungsweise als gewaltsamen Zwang aufzuerlegen. Das Streben des Sprachforschers begegnet sich also auf diesem Punkte, wie auf vielen anderen, mit dem des Natursorschers, der seine Gruppirungen der Naturgegensstände, gewöhnlich nach Klasse, Ordnung, Gattung, Art und Abart, unter Zuhülsenehmen von natürlichen Familien, zu Stande bringt, freilich nicht reinweg ohne Stehenlassen einiger Schiefscheiten, Folgestlnrichtigkeiten oder schwer überwindlicher Knoten\*).

<sup>&</sup>quot;) Bgl. 3. B. Bill be no w, Grundrif ber Rrauterfunde. Gedete Auft. von Linf. Th. I. 5. 130: "Die Rajur verbinbet bie mannichfaltigvon Link. Ab. 1. 3. 1301: "Die Natur vervinder die mannimfatigften Körper durch ibre Gestalt, Größe, garbe und ssonstelle? Eigen schaften. Jeber einzelne Körper, sedes Gewächs hat mit mehreren Berwandtischaft [natürlich hat bas hier nicht, wie bei ben Sprachen, ben eig. genealogischen Sinn, sondern ift ein bloges Bild für tiefer-gebende Achnicoleit], und dies geht ins Unendliche. Wer ift da vermögend, die Ordnung der Ratur anzugeben? Alle Berwandtichaft-ten, natürliche Ordnungen sind nur scheinbare Spuren eines natürlichen. Ber derriefene ten, naturliche Ordnungen find nur scheindare Spuren eines naturlichen Sykems: bei genauerer Nachforschung finden wir jene gepriesene Berwandischaften nicht so groß, und die natürlichen Ordnungen nicht so einleuchtend. Wir suchen bei unsern spikematischen Eintheilungen die Körper in gerade Linie zusammenzustellen; aber die Natur swiel mehr die sprachen-schaffende Freiheit! bildet war danzen ein verwickeites, nach allen Seiten ausgebreitetes Nes, was wir auszuspähen zu kurzsichtig und zu ergründen zu schwach sind. Bielleicht wird man nach Jahrhunderten, wenn alle Winkel bes Erdableicht wird man nach Jahrhunderten, wenn alle Winkel bes Erdablungen das Wahre vom Ralschen gersondert haben, richtsaer barüber urtbeisen. — Auch die Balfden gefondert haben, richtiger barüber urtheilen." — Auch bie Linguiftit fennt gur Beit viele ihrer Objecte nicht einmal bem Ramen nach, und, um fich mit mehr ale bloß vorläufiger Sicherheit und nad, und, um sich mit mehr ale bloß vorläufiger Sicherheit und Schärfe, eintheilen und anordnen zu laffen, sind auch die gekannten Sprachen meift noch zu wenig bekannt und untersucht. In §. 131 wird aber mit einem Obgleich forigesahren: "Do nun gleich ein wirflich natürliches System nicht vorhanden ift, fo kann man doch nicht läugnen, daß einige Gewächse durch eine große Rehnlichkeit verwandt find, so daß man sie für natürliche Riassen, und es fehlen Berwandtschaft erstreckt sich nur auf wenige Pflanzen, und es fehlen viele, die den Uebergang zu anderen natürlichen Familien machen sollten. Indessen hat dies doch Gelegenheit gegeben, daß die Kräutersenner die Gewächse nach äußeren [!] übereinstimmenden Rennzeichen geordnet haben, und bergleichen System nennt man ein natür liches (Systema naturalo)." Wer nicht schon anderswoher weiß, was ein natürliches System sei ober seiner Iden aber sie siese nach sein zuselb gewinnen. Das Gine kann ich baraus aber sur nein zusel Beit gewinnen, daß man sich kann ich baraus aber für mein zwed gebrauchen, daß man sich hüten muß, auf Eintheilungen solcher Urt ein Gewicht über ihren wahren Werth hinans zu legen. Unzweiselbast ist aber das die Ausgabe eines natürlichen Systems, sweifelhaft ift aber bas bie Aufgabe eines natürlichen Guftems,

Indeß ein Glid, wenn dem Sprachforscher nur erft im Roben seine Arbeit einigermaßen mit dem Erfolge, wie in der Naturgeschichte, gelänge. Was aber den Inhalt und die Füllung seines genealogischen Sprachen-Spstems andetrifft, so kann er begreislicher Weise, des verschiedenen Gegenstandes wegen, die Methodik, 3. B. des Botanikers, nicht ohne Weiteres herübernehmen, sondern wird erst in Gemäßheit mit seinem Gegenstande allmälig Analoga davon zu

finden und auszubilden vermögen.

Borab muß man es sich recht anschaulich und klar machen, daß höchstens die nach dem physiologischen Anordnungsprincipe vorgenommene Classification von Sprachen sich mit den naturhistorischen Eintheilungen und zwar in so fern inniger berührt, als auch bei einer physiologischen Sprachen Classification das Absehen auf Gemeinsamkeiten oder Ausschließungen von Merkmalen genommen wird, die zwar als constitutive im Thus dieser oder jener Sprache liegen und deren Charakter wesentlich bestimmen, allein nicht der Aussluß von Ursprungs Cinheit zu sein brauchen, welches letztere aber dei der genealogischen Anordnung ein nothwendiges, ja das Haupt Ekstoreniß ist. Auch kann zwar in der ersteren Rücksicht, in physiologischer, aber nicht eigentlich in genealogischer nach einer stufenmäßigen Rangordnung und Werth Abschäuung der Sprachen vom Niederen zum Höchstens nach mehr oder minder ebler Abkunft — gefragt werden.

ebler Abkunft — gefragt werben. Willdenow §. 361 sagt: "Linne und einige andere Botaniker nahmen an, daß die Natur nur Anfangs Gattungen gehabt habe, burch beren Bermischung waren später bie Arten entstanben, bie bann wieder neue Arten erzeugt hatten", fest aber, mit ungeschicktem Musbrude, bingu : "Es fceint aber nicht, als wenn biefe Sppothefe fer will fagen: ber von biefer Sprothefe vorausgefeute Borgangl jemale ftattgefunden hatte." Wie bem immer fei : feinesfalls entfteht — in sich wiberfinnig — aus bem Allgemeinen bas Besonbere. welche gegenseitig ja nur in einander find. Sochstens konnte man fich aus Einer vielleicht minder individuell bestimmten Besonderheit ein Bervorgeben mehrerer anders und vielseitiger bestimmten Besonderheiten benten ; — also etwa so, wie eine Sprache, die mehrere Munbarten unter fich enthält, als ber letteren Inbegriff und Ginbeit gu benten ift, welche Ginheit jeboch in einer gurudliegenden Beriobe auch einmal eine greifbare Wirklichteit war, mit gleichfalls beionbers = gearteter Gestaltung. · Unmöglich wird man aber so thöricht

unter Berückschigung bes Totalhabitus ber Raturwesen und; mit Beiseit-Lassung blog willfürlich herausgegriffener, bazu un wesentlicher Einzelmomente, sich möglicht ber Ratur ber Dinge selbft anzuschmiegen. Also keine Rünftlickeit, sondern, wo möglich, volle reine Raturwahrheit!

fein, die Gattungen und die über ihnen ftehenden Abtheilungen tebesmal als eine Zeugung aus ber nachft boberen naturwiffenschaft. fichen Ginheit betrachten ju wollen, bergeftalt bag man von einer Rlaffe glaubte, fie habe fich bie Ordnungen bindurch zu Gattungen, ober noch tiefer hinabwärts, zu immer volleren und individuell reideren Besonderheiten mit stets wachsender Zahl ber Artunterschelbung und Mannigfaltigfeit aus einander gelegt. Abgefeben von ben wieberholten Schöpfungsperioden auf unferer Erbe icafft namitd, wie es ben Anschein hat, in ber jedesmaligen einen Periode, z. B. ber gegenwärtigen, die Ratur nach Einschlagung ber einmal festgeftellten und betretenen Babnen immer weiter fort innerhalb biefer, und nach ihren eigenen selbsterwählten Borbildern und Art-Typen ohne Schwanten nach rechtsbin und lintsbin: in rubigem Racheinander ber ftets fich gleichartig mit - und auseinander eigengenben Individuen, - wobnrch eben - und gleichwohl find einzelne Gefchlechter, als g. B. ber Dronte (Didus ineptus \*), gleich gangen Bollern und Sprachen, und wiederum in ben Sprachen fo manches Einzelgebilde, untergegangen! - bie mutterliche Natur bie von ihr, wir wissen nicht wie zu allererft, geschaffenen Arten in forterbender Gleichheit bes Charafters erhalt und auf flingere Beiten berabbringt. Bon wirklichem Rachschaffen wahrhaft neuer Formen und Them innerhalb einer und berfelben Bildungsveriode find woll kaum sichere Beispiele vorhanden. Die Ratur Scheint sich mit bem jebesmaligen, wohl ziemlich gleichzeitigen Ginem Burfe fortan 548 ju einem etwa folgenben ganglichen Umfchwunge, weicher aus ber alten untergegangenen Beriode jeboch manche Gebilde in Die nachte-folgende mit hineinnahm, die Sande gleichfam felber gebunden und mit blogem gelegentlichen Umfchaffen bes nun für einen gewiffen Beitraum unwiberruffich Borhandenen burch indeft ftets febr beschränft gebliebene Zulaffung hhbriber Formen, ober burch ftetigere Art. Audschreitungen, wie bie fog. Barietaten ober Abarten, 3. 95. ale Probutte menschlicher Rultur, begnugt zu haben. Raturich nicht von Monftrofitäten, von Behaftungen mit frankhaften Abnormitaten und Dispositionen zu reben, ober endlich von ber Rothwendigfeit, bag jedes Individuum, ober bies für bie Anfchanung allein Wirkliche und punctuell Lette, fogar fcon burch bie Wirklichkeit seines nicht in so reiner und scharfer Abgeschloffenbeit, foon burch bie wie bei ber Art, gebachten Seins ein Ueberwalten individuetler und unwesentlich - zufälliger Eigen - Merkmale über bie Ibee feiner Art hinaus zeigen muß.

<sup>9)</sup> Ueber eine Abbilbung biefer vor 200 3. ausgestorbenen Bogelart fiebe 3. B. Briefe eines Berftorbenen Th. MI. G. 291. Ein Practivert barüber von Strickland und Motvillo. Ogl. A. L. S. 1848. Intelligenzhl. G. 338.

Fir ben Naturforscher, als solchen, hat bas Inbivionum nur in fo fern ein Intereffe, als er an ihm ben Begriff berjenigen Art auffucht und ftudirt, ju welcher es gebort, und von ibm (um nicht in bem einen ober anderen Puntte, 3. B. in ber Berfchiebenheit bes Geschlechts, ber Lebensperiobe, bes Jahreswechsels, wie Sommerund Wintertleib, fehl ju geben, wo möglich in einer Mehrheit von Exemplaren) burch Abstraction, b. h. Fallenlaffen ber unwefentlichen Einzelheiten und durch Bergleichung und fonftige Combination ge-Dachten Begriff jum erften Male gewinnt, ober burch Nachprufungen berichtigt ober vervollständigt. Aehnlich verhält es sich für ben Sprachforscher mit bem letten fprachlichen Individuum ober Ginzelwefen. Denn zwar wird in dem oft benutten Worte: La style e'ent l'homme, welches felber einen Raturfundigen, Buffon \*) jum Urheber hat, die gang richtige Beobachtung ausgesprochen, wie ber Menfc, und feineswege bloß ber höherbegabte, als 3. B. ein fcreibenber ober schriftstellernder, fonbern auch ber blog sprechenbe,

sei es, Beispiels halber, ein wixiger ober ein gutmuthiger, von biesem ober jenem Temperamente, von bieser ober einer andern Beschäftigung und Berussthätigkeit, von verschiedenem Geschlecht und Alter, von niederer oder höherer Bildungsstuse, auch etwa ein Stammler, oder endlich mas dergleichen Besonderheiten mehr sind \*), wie der Mensch, sage ich, die ganze Fülle seiner Persönlichkeit auch in seinen Stil, d. h. seine eigenste Art, sich auszudrücken, freilich in der generelleren Sphäre eines angebornen oder erlernten Idioms (benn der Stil kann nicht aus der Sprache heraussallen), hin einlegt und ausgießt, ja dies die zu einem gewissen Grade mit unentziehlichem Zwange zu thun genöthigt ist \*\*\*).

entziehlichem Zwange zu thun genöthigt ist \*\*\*).
Nichts besto weniger tommt es ihm, bem Sprachforscher, wenngleich auch er bie Sprache (und ware es seine eigene, an beren

<sup>\*)</sup> Es verfteht fich beshalb von felbst, daß jeder Schilberer von Charalteren, 3. B. ber Scenifer, wo er ben von ihm dargestellten Perfonen Borte leibt, sie mit Worten reben lassen muß, die nicht bies ber Situation, und ber durch fie jedesmal bedingten Stimmung, sondern auch ihrem Charaftelung gehört es, wenn man 3. B. einen Don Carlos nicht spanisch, sondern, was er vermuthlich nie verfand. Deutsch reben läst.

sand, Deutsch reben läßt.

\*\*\*) Schleicher, bie Svrachen Europa's G. 25. verweist ben Still als von der freien Willensbestimmung des Einzelnen abhängig aus dem Gebleie der (naturwissenschaftlichen) Linguistif in das der Philologie; — was, in so fern auf die eine, nämlich die sprachliche Seite des Stils, vornehmlich gesehen wird, auch seine Richtigkeit hat. Gleichwohl erinnere ich, der Stil ist doch nicht so ganz won der freien Enischließung und Selbstessimmung des Einzelnen abhänaig, wie 3. B. der Lacites schlischen Geistestichtung des großen Geschichtsschaft weiden werden. Lacitus schriebmus und sonst von der individuellen Geistestichtung des großen Geschichtsschreibers deeinslußt müßte gedacht werden. Lacitus schriebnicht, wie er schrieb, bloß weil er so wollte, sondern anch, weil er die ser Mann war von solchem Charafter in solcher Zeit, und (zum Ibeil) nicht anders konnte. Auch der Gegenstand und Jweck eines Schrisselsen erheischt sa verschiedene Darstellung (Voesse und Prosa u. s. s.). Siehe noch Steinthal Grammatil, Logif und Prosa u. s. s.). Siehe noch Steinthal Grammatil, Logif und Prosa u. s. s.). Siehe noch Steinthal Grammatil, Logif und Psphologie S. 140: "Die Darstellungssorm aber, der Still, beschichte der Philosophie. Die Darstellungssorm aber, der Still, beschichte der Philosophie. Die Darstellungssorm aber, der Still, berubt nicht bloß auf der Sprache. Der Platonische Still dien auch und ursprünglicher und bedeutungsvoller als an der Sprache, an der Anordnung und Berbindung der Gedanken selhst, nicht der Sprachwissenschaften sehre Liebst und diese Stille. Zubem muß bernachtigenschaften und sicher Beränderung debert aus auf die Sprache einwirft und an ihrer Beränderung bedeutenden Theil hat. Zulept sei noch bemerkt, daß der Still, eben als lestes, beschen Eris her sein, eben als lestes, beschen sehr sein sein.

Fortpflanzung und Ausbildung er ja selber nicht bloß leidend, sons bern auch selbstthätig Theil nimmt), im Fall unmittelbar, nur aus ber Keber ober bem Munde Einzelner kennen lernt, boch im Intereffe feiner Biffenschaft junachft um Erfundung ber Sprache, b. h. also in allgemeinerer Fassung, an. Die Sprache ist für ihn, wie für den Naturforscher die Art, überhaupt ber eigentliche Mittel - ober Rernpuntt feiner Untersuchungen, sowie Ausgang für bie von ihm vorgenommenen Anordnungen größerer Complexe; und zubem, follte ich glauben, ließen fich Sprache und Munbart noch am schicklichsten als Parallelen ju Urt und Abart, auf linguistischem Boben , bezeichnen. Bestimmt man nämlich , um schon bier bies Mittelgenre abzuthun, 3. B. bie pflanzliche Abart (varietas), wie z. B. von Hacinthen, Nelten, Georginen — vgl. Willbenow §. 133. 191. — "als eine Art, die nur in der Farbe, Größe ober fonft auf unbebeutenbe Weise abweicht und aus bem Samen in Die eigentliche Art, von ber fie abstammt, wieder übergeben tann": fo verbalt fich bagegen bie Munbart als eine zwar nach Umftanben nicht, worauf ber beutsche Rame bie Differenz einzuschränken scheint, bloß oral und im Laute, sonbern auch in begrifflicher und felbft gemuthlicher Innerlichkeit, gar nicht fo unbedeutende Abweidung jur Sprache, und fehrt auch schwerlich burch einen andern Umichlag, als völliges Erlöschen, zur letteren als Hauptart, gleich. wie die abgeartete Pflanze, zurud. Allein in ben mundartlichen Barietäten wird faft immer nur bas Beiwert, selten ober wenig ber eigentliche Typus, bas Wesen einer Sprache, welche sich munbartlich zerspaltet, betroffen und alterirt. Wohlberftanben, fo lange jene Barietäten innerhalb des Maages und Charafters wirklicher Mundarten verbleiben, und nicht zu bem weiteren Kreise "neuer" Spraden ausschreiten.

Im praktischen Leben wird allgemeines gegenseitiges Berftandnig fammitlicher, wenn auch munbartlich geschiebener, boch fprachlich engverbundener Bollsabibeilungen als bezeichnende Abgrenzung ber einen Sprache von allen anberen jenfeit ihrer gelten gelaffen, in fo weit es bazu weber ber Bermittelung burch zwischenrebenbe Dolmetscher noch burch eigene langwierige Erlernung (vielleicht ein wenig Gewöhnung und Uebung abgerechnet) bedarf. Diese an fich vage, aber gleichwohl auf einem nicht unrichtigen Gefühle beruhende Bestimmung einer Sprache nach ihrer Umgrenzung hat boch für ben Forscher, so sehr er ben Instinct, welcher sich barin ausspricht, achte, eine andere Bedeutung. Die tiefer gehende Wiffenschaft fieht fich z. B. veranlagt, viele genealogisch, also burch Ursprungs - Einheit verbundene Sprachen wieder, so zu sagen, zu Munbarten, nicht ber Gegenwart, fonbern früheren Datums, herabzuseten, nämlich in Bezug auf ein über ihnen ftebenbes Allgemeines, ober, genauer, auf eine ber Zeit nach voraufgegangene ältere und einheitliche Phase einer nachmals aus ihr entsprungenen und zu getrennter Selbständigseit gelangten Mehrheit sprachlicher Besonderheiten, welche ihrem erst allmätig entwicklien und ans einander getretenen Unterschiede nach zuvor in jener, selbst eine besondere Sprache repräsentirenden Phase noch gar nicht, hochstens keimartig unentwicklt, lagen.

Bom fprachwiffenschaftlichen Standpuntte tann ich nicht anders, als in letter Instanz zweierlei Rlaffen von Sprachen unterschei-

ben, b. h.

1) burch Geschlechtsfolge unter einander verfnüpfte ober

stammbermanbte, und

2) frammfrembe, bie außer aller, ober, foll ich mich gang vorfichtig ausbrücken , außer jeder mit Sicherheit erkennbaren genealogifchen Gemeinschaft stehen, wo bie Bermanbtschaft (tann bas überhaupt noch Berwandtschaft beißen) jum bochften eine "von Abam D. b. bie etwaige Achnlichkeit, welche Sprachen her" ware. biefer zweiten Rlaffe noch unter einander zeigen (benn bie Sprachen haben neben bem Unterschiebe auch ftets Aehnlichkeiten, nur oft verschiebener Art und Hertunft), erklärt fich nicht mehr aus Stammes-Gleichheit, fonbern aus anbern, babon unabhangigen Grinben. Sie find, was ein febr guter Ausbruck für bies Berhaltnig. rabital verschieben, b. h. wurzelhaft, fowohl bilblich (von bet Burgel, b. h. von bem Urfprunge aus), als eigentlich (von grundverschiedenen Burgeln, b. h. nachftlepten Glementen anhebenb), ju fprechen. Wenn ichon nämlich neuerdings 3. B. Bunfen und Max Müller in bes Ersteren universalbiftorischem Werte glauben, bie früher gewiffermagen als felbswerftanblich hingenommene Doglichkeit eines gemeinschaftlichen Urfprungs aller Ervensprachen wiffenschaftlich aufgezeigt zu haben, fo ftunde nicht nur biebon Rachweis ber Wirflichkeit noch in himmelweiter Gerne ab, fonbern bie Frage nach bem Urfprunge ber Denfchen aus Ginem Urpaare, ober aus mehreren, fiele nichts weniger als mit ber nach bem ein-heitlichen ober mehrheitlichen Urfprunge ber Sprachen zusammen. 3ch bekenne mich unverholen zu einer Mehrheit von einander folechtbin unabhängiger und vom Urbeginn ber verschiedener Spradanfänge. Wie viel es beren gegeben habe, ober boch, wie viele man aus bem Inventare noch üblicher ober wenigstens schriftlich auf uns gelangter Sprachibiome werbe entnehmen tonnen, muß noch weiterer Forschung überlaffen bleiben, und tann die zeitweilige Unmbalichteit, barfiber einigermaßen genilgenden Aufschluß zu ertheilen, um so weniger Anftog erregen, als ja nicht einmal schon über bie boch auf alle Fälle unendlich geringere Zahl von Raffenverschiebenhelten die Naturforschung sich hat einigen konnen.

Die in ber Natur gegebenen Arten verharren mit Ausnahme weniger nahe stehenber, die sich zu Zeiten, wiewohl immer doch mar

ausnahmetbeife und fetten, gefchlechtlich freugen, unter fich in einem parallelen Rebeneinander, getragen und fortlebend in Individuen, welche fich in ftetiger Art - Einerleiheit ablösen, taum je mit einer Abanderung, ftart genug ben unwiderruflichen Charafter einer anderen und neuen Art ju begrunben ober behaupten. Go auch muß, bin ich liberzeugt, die Wiffenschaft Sprachen, die stamm. fremben, als folche anertennen, Die von unter fich grundverschiebenen Uranfängen aus, wofern fie nicht burch einen, ber Berbeirathung analogen Act ju uns herabwarts (bloge Sprach - Affint tat, feine Confanguinität) gelegentlich auf einander treffen und bann fich schneiben, in ftets ohne (innere) Berührung unter fich bleibenben Linien aus einander gehalten fortfaufen. Wie es nun mit wiffenschaftlicher Bertheilung biefes von oberhalb ber Stamm-Ahnen ber großen Sprachen Benies beginnenben Abhubes von Sprachen, bie, wenn fpaterbin, boch nranfänglich nicht in gentilicifebem Berbanbe ftanben, alfo etwa 3. B. umter bie verfchiebenen Dtenfchenraffen an halten fei, und vielleicht bier an rechtmäßig eingreifenber Stelle, nach phyfiologifdem Gintheitungs . Principe: biefe Frage laffen wir jest, wo wir es mit ben Sprachen - Benealogicen zu thun haben, zur Seite. 3ch follte vielleicht bingufü-gen, eben fo fehr mit Boller-Genealogieen. Rur beden fich boch nicht immer beibe, weil Boller zuweilen, ftatt bei ber ihnen angeftammten Sprache ju verharren, biefe mit einer anberen, bie ibnen aufgezwängt worben, vertauschen.

Diejenigen, weiche für alle Wenschen, Böller und Rassen ohne Unterschied von einem, noch nachweisbaren monoglotten Anfange ausgeben zu können vermeinen, würden freilich alle Sprachen zu Einer natürlichen Familie zu verbinden, die Aufgabe haben: eine Ausgabe, deren Lösung, wird ein auf wissenschaftlicher Ueberzeugung beruhender, kein bloßer Röhler-Glaube verlangt, das mögen sie sich nur nicht eindilden, als od eine leichte Sache wäre. Ihre Borausssehung als gültig angenommen, müßte das gentilicische \*) Princip eigentlich durch alle Sprachen, so viel es deren giebt, der hindurchschlagende und oberste Einschellungsgrund sein und danach die Eintheilungscharasteristist sich wesentlich richten. Denn auch die hybriden Sprachenschen, wie englisch und Tirrlisch, wird eblängnen wollen, obschon die Misschung immer dorwiegend im Wörterschafte, nicht in der stets einsbeitlicher und widerspruchloser gehaltenen Grammatik sich Geltung beitung

Da entlehne biefen Ansbrud, und : tralaticifd, einer mur fligjenhaft gebaltenen, allem gebankenreichen Neinen Schrift: Oppothese einer gentilicifden Deronomie ber Beltgeschichte. Berl. 1838. 8. (Anonym, aber perfaßt von Belebrich & His.)

verschafft) fielen teineswegs aus dem Charafter ber Gentilltat heraus. Nur fande ein Uebergreifen mehrerer, bazu genealogisch gar nicht ganglich unverbundener Gentes unter fich ftatt, nämlich in Folge fleifchlicher Böltervermifchung ober eines Connubiums. selbst tralaticische Sprachverhältnisse, b. h. Uebertragung von sprachlichem Lehngut (verschieden von sprachlichem Erb - und vollgangem Allobialbefit), tonnte man mit einigem Grunde auf Spbribität zurudführen, in fo fern fie bach zum wenigsten ein Ausfing ift von geistiger Böllerberührung. Rach ber Boraussetzung ber Unitarier liefen alle unteren fprachlichen Ginbeiten gulett in eine einzige, wenn auch nur durch richtigen Schluß erfannte gentilicifche, b. h. leibliche \*) Ureinheit gufammen, gingen in ihr auf. Sonft aber, mit alleiniger Ausnahme ber uranfanglich gefesten Berfchie benheit nach ruchwärts zu völlig unvereinbarer Sprachge folechter, wie etwa ber arifche, ber femitifche, ber turaniiche ober tatarifche, ber dinefifche, an beren Spige ber Bluralift mit je Ginem besondern Anfange partielle Urfprachen als beren Ausgangspunkt stellt, wird auch bei ber zweiten biefer Boraussetzungen von jenen Anfängen nach uns berabmarts von ber Einheit jur Besonderung und vielfach fich wiederholenber Spaltung fortgeschritten, berartig, bag zwar nicht in burchans mit ber Bahl ber Jahre fireng proportional machfenben Abständen, boch immer mit bem Alter \*\*) junehmend ber Unterschied fich vermannichfaltigt.

Das ist nicht ber Gang ber Natur. Sie schafft stets aus

<sup>\*)</sup> Die geiftige, welche in ber Einheit bes menfolichen Beiftes begrundet ift, befreitet niemanb. Jebod fellt fic biefe Einheit frei-lid anbers, je nachbem, worauf neuerbings mit befonberem Rad-

lich anders, se nachdem, worauf neuerdings mit besonderem Rachbrude Steinthal bringt, für die Sprache nicht sowohl in der Logif, als einer "Ethit des Gebankens", mit ihrer Forderung richtigen Denkens, die Dauptanknüpfungspunkte gesucht werden, sondern in der — Psychologie.

\*\*\*) Was wir füng fte Eprachen zu nennen pflegen, b. h. die der Gegenwart, wären jung bloß mit Beziehung auf un 6, oder auf ihre, in füng ere Zeiten sallende Umbildung ahnenartig vorangegangenen fün un er biese beindere Form binweg in ihre fernste Bergangenheit, die Borfahrenschaft eingerechnet, müßten sie, als jahrreichken, auch die Alert gewordenen beißen. So reicht z. B. zwar das Rengriechische nicht weiter zurück als als Aligriechische nach hinten zu; aber, seines hineinragens in die Neuzeit wegen, hat es länger gedauert als lepteres und ist in die sem Betracht äster. Man muß nur im Geiste sesshalten, daß feine sog, jüngere Sprache sprung wei se Beifte festhalten, bas feine fog, jungere Sprache fprungweise ins Dafein trat. Es findet eine Contiguttat fatt wifden ben einander abissenden Gliederu, die jum Theil mit bem Beginn ber ihrem Scoofe sich entwindenden Reugestaltungen erlofcen, gum Theil noch getrennt von ihnen ein eigenes Leben fort-fepen. Bgl. A. L. Z. Gebr. 1849. 3. 353.

bem artlich Gleichartigen bas Gleichartige, und auf diefelbe Weife, es gang unverändert und unvermengt laffend, ober taum verändernb, felten vermischend, wieber; und bie Babl ber Arten bleibt fich, mit etwaiger Ausnahme geringer Berlufte, gleich. Die sprachlichen Grenzen tonnen fich liberall burchkreuzen (die artlichen Geschiebenheiten in ber Natur für gewöhnlich nicht), und, anlangend gange Sprachen ober Ginzelgebilbe innerhalb ber Sprachgrenzen, ift ber Freiheit bes Menichen im Erzeugen von neuen Sprachichopfungen, wenigstens wo es sich um die Combination einmal vorhandener Stoffe handelt, keine andere Grenze gesteckt, ale welche bas Wesen der Sprache felbit fett. Freilich, mahrhaft primitive Schöpfungen fallen nirgends mehr in unfern historischen Gesichtstreis: nicht einmal erzeugen sich noch unter unseren Augen je, ober kaum (fo wenig als etwa chemische Grundelemente) Urgeschöpfe, wie die Wurzeln, bergleichen ben Sprachen zum Grunde liegen. Neue Sprachformen und Gebilde von Wörtern, oder auch selbst sog. neue Sprachen entstehen immer nur burch Umschaffen und Anbersverbinden eines alten, icon vorhandenen Stoffes. Etwa von fremd her Aufgenommenes und Berlufte in Abzug gebracht, bleibt bemnach ber Stoff ber Sprachen wesentlich berselbe: tropbem bag er unter bem beständigen Wandel ber Korm, oft bis zur Untenntlichkeit, sein mahres Antlitz verbirgt. In so fern wahren allerbings auch bie jedesmaligen Sprachen, wie die Arten der Natur, von eis ner Seite ber ihre Ständigkeit und Gleichartigkeit in ben jungeren wie in ihren alteren Phafen. Doch tonnen fich oft innerhalb bes genealogisch im Befentlichen gleich gebliebenen Sprachstoffes, und an ihm, gegenfähliche Brincipe ber Form - Umanberung geltend machen, wie j. B. bie mahrhaft umwälzenden Uebergange bon Synthetismus (3. B. bes Sansfrit und Latein) zu ihren analytischen Abkömmlingen (bie verschiedenen Praktit. und romanischen Ibiome). Bielleicht hatte man nicht so ganz Unrecht, sich eine so energische und burchgreifenbe Art von Sprachwandlung als Analogon von folden Metamorphofen vorzustellen, wie z. B. beim Schmetterlinge vorkommt, von welchem Eier ausgeben, aus benen Raupen bervorfriechen, bie, oft erft nach mehrfacher Säutung, ihrerfeits zu Puppen werben, welchen bann erft jum Schlug, obicon wiederum ale Anfang für genau benfelben Rreislauf, ber Schmetterling — als nunmehriges vollkommenes Infect — ent-Freilich mit gebachtem Kreislaufe und biefer Wieberkehr in fich zurud halt die Sprache ben weiteren Bergleich nicht aus, — und ift biefer baber auch nur ein hintenber. Wer nicht die Berwandlung bes Infects vom Gie (ab ovo) an burch seine verschiebenen Stadien und Lebensepochen bis jum vollenbeten Thiere verfolgt bat, bem tonnte es wohl begegnen, bie Bubehorigteit biefer verschie-benen Stufen zu einem und bemfelben Wefen in Zweifel zu ziehen. Eben so bedarf es eines ordnungsmäßig vorschreitenden Stubiums auch bei Sprachen, beren etwaige genealogische Berbundenheit, die nicht ohne Weiteres, zumal dem Laien, einleuchtet, ans

Licht an bringen.

"Art lagt nicht von Art," - ein freilich mit moralifchem Beigeschmad verfestes Wort, bas aber auch in etwas ftrengerer Faffung als ein Naturgefet protlamirt werden tounte. Der Lowe zeugt wieber einen Löwen, ber Safe einen Safen, und fo fort, mit ungusweichlichem Rach = und Auseinanber. Darum follest bie Beftimmung eines naturgeschichtlichen Exemplars, als eines biefer ober jener Art wirklich angehörigen Individuums, auch eo ipso ben Rachweis feiner artlichen Genealogie, wenn and nicht den übrigens auch naturhiftorifch meift gang intereffelofen feiner inbividuellen Aeltern und sonstigen Berfippung mit ein. Dagegen bei ber Durchforfcung von Sprachen bin ich verpflichtet, bie nicht blog artliche, sonbern felbft die rein genealogische Berwandtschaft nach allen Richtungen hin und bis zu ben letten noch irgend auffindbaren Fäben unermüblich zu verfolgen. Und babei muß außerste Gorge getragen werben, bag bei biefer Auffuchung ftemmatifcher Berbinbungs : Faben mit peinlicher Sorgfalt tein, ob auch untergegangenes Glieb, übersprungen ober wiberrechtlich versetzt und in Ditsord-nung gebracht werbe. Es ift unglaublich, von wie großer Bichtigfeit in ben Sprachen bie Beobachtung alles beffen fet, was in bermanbtichaftlicher Beziehung zu einander fteht. Bir tommen von Befprechung verwandter Sprachen und ber Sprachen - Benealogie Diese offenbart sich weiter nicht nur in dem gleichartigen Thpus berfelben, sondern and in der etymologischen Berwandtschaft, welche auf mehr als bloger Laut und gedanklicher Achn-lichteit, nämlich auf nicht immer untrüglicher Gleichheit der Abftammung beruben muß. Alle etymologifc verfippte Borter und Formen nämlich muffen zwar, was eine nothwendige Bebingung ift, in beiberlei genannter Rückficht Aehnlichteit zeigen. Umgebreht gilt ber Sat jeboch feineswegs: aus einer folden Doppel = Aehnlichkeit fließt nicht ohne Weiteres Bermandtichaft in eigentlich genealogischem Sinne. Nicht nothwendig immer sich begegnend und zu einer ethmologischen Berwandtschaft gufammenfolließend, giebt es einerfeits schon für fich eine fog. Lautverwandticaft\*), und auf ber anbern Seite, wieber für fich, bie Ibeen -

<sup>\*)</sup> Düponceau in ber Einl. ju Zeisbergers Delaware-Grammat. p. 4. hat die mir sonst unbesannte Notiz (z. B. nicht in Friedr. Ubelungs: Catharinens der Großen Berdienste um die vergleichende Eprachenfunde. Veterst. 18i5. 4.): But M. Jank is wit as h took upon himself to alter the whole plan of Pallas's work, and, instead of pursuing the original system, which was to give the same Bussian word in the different languages in due

Affociation, welcherfei begriffliche Bergesellschaftung man auch als eine natürliche Auseinanderfolge ober Berfcwifterung von Bebanten betrachten mag. Wo nun beibe in ber Urfprungs : Gin: beit zusammentreffen, b. h. wahrhaft nur einmal geschaffen, sonft aber bloß traditionell weiter gegeben find, ba hat man etymologis sche Bermandtschaft vor sich, darüber hinaus nicht. — Die Laute aber bilten jum Theil, je nach ber Art ihrer physiologischen Entstehung, enger unter fich verbundene Reiben (3. B. fcon bie polarischen Gegensätze von Consonant und Bokal), die bald burch Homorganität, b. h. mittelft des gleichen ober ähnlichen Organes, 3. B. die Lippenbuchstaben, bald durch Homogeneität ober nach einer gewiffen Gleichstufigteit, g. B. Tenues, Mebia, Afpirata, Liquiba, fich mehr ober minber nahe berühren, und eben biefer ihrer "Bermandtschaft" wegen, welche übrigens es nicht bloß physiologischer Seits, sondern auch, in tieferem Sinne, von Seiten ber Bebeutfamteit ift, fich bes Ueberganges in einander in abstructo fähig beweisen; wenn biefer llebergang auch in concreto und geschichtlich michts weniger, als nach blinder Willfür und immer wirklich erfolgt, sonbern nach besonderer munbartlicher Borliebe und Bag, nach besonderen, selten blog vereinzelnten Sprech -Bewöhnungen, überbies in einer Folge, bie ebenfalls nicht bem veranberlichen Belieben eines reinen Tel est notre plaisir verfallen ift. — Gleicherweife, wie ungebunden auch ber menschliche Geift mit ber Bewerthung besonderer Lautgruppen fcheinbar verfahren ift, indem der innere Zusammenhang des Lauts und des in ihm eingeschlossenen Begriffs, obwohl gewiß nicht rein willfürlich ift, boch, seiner schweren Erkennbarkeit wegen, so scheint: so hängt boch gang unläugbar alle sprachliche Bezeichnung von Aehnlichkeits -Befegen ab. Man kann vernünftiger Weise nur Aehnliches burch Aehnliches, b. h. burch Analoga, wenn auch anderer Sphare abgeborgt, wie g. B. ein Sichtbares burch ein Lautbares (Analogie zwischen Farben und Tonen), Zeitverhältnisse burch Raumbeziehun-gen finnvoll bezeichnen wollen. Oft in glücklich treffender, andere Male, fo bag mehr bie übrigens verfehlte Abficht und Intention zu loben, in ungeschickter und beiber treffender Weise.

succession, he made an alphabetical catalogue of exotic words, which he explained into Aussian, and in which he mixed all nations and languages together, with a view to show how the same sounds received different meanings in different idioms. Diese Erspeinung, wash überlegt, ist wirstelfeltsam genug, eben so sehr als die ungekehrte, bas berselbe Sinn so verschiebenaris wiedergegeben wird. Dienbar zieben sich rüdsicht der Beziehung, welche zwischen Laut und Begriff boch nothwendig bestehen muß, die Sprachen in ein Dunfel zurüd, dem seine Geheimnisse zu entreißen man nur erst wenige Aussicht hat.

hat die Sprache zuerst viele schallnachahmende, f. g. onomatopostische Ausbrücke, gleichsam ber Natur abgeborgt, obschon von biesen keineswegs, wie man es sich gewöhnlich einbilbet, die Naturlaute mit solcher Treue wiedergegeben werden, daß sie in den verschiedes nen Sprachen ganz überein lauteten ober auch, daß man ohne Beiteres verstände, was mit ihnen gemeint fei. Das rührt von bem überaus wichtigen Unterschiebe ber, bag bie geborten Laute ber Ratur erft bom Menfchen in eine menfchliche Sprache, und zwar mittelft artifulirter Laute, muffen gleichfam überfest werben. Dann aber ift in ben berichiebenen Ginbruden, welche gewiffe Sprachlaute in einfacher ober verbundener Form, theils icon an sich, theils in ihrer lautlichen Entgegensehung (z. B. 1 und r), auf Sinn und Gemuth hervorzubringen pflegen, überhaupt eine symbolifirende Rraft verborgen, welche aus ber Sphare bes Horbaren heraus Anwendung auf Analoges (3. B. Farben - Tone) ermoglicht, was in andern Rreisen liegt \*). Ueberhaupt wird die Bebeutungslehre zu zeigen haben, welch ungemein wichtige Rolle in ber Sprachbildung der Bergleich spielt, welcher, unter Absehen vom ungleichen Ueberschuffe ber mit einander verglichenen Begenftanbe, fich an ein Charafteriftisches, an bas fog. Bergleichebritte balt, worin fie jufammentreffen und fich gegenfeitig beden, und bieburch, versichert, ber Hörer werbe sie barum boch nicht verwechseln, ibentificirt und bas Gine jum Gegenbilbe vom Andern macht. meinen Auffag: Metaphern vom Leben und von torperliden Lebensverrichtungen bergenommen, in Rubn's Bifchr. Bb. II. S. 101 - 127. (3. B. Größenverhaltniffe, ethifch genommen.) Dies ift also bie erfte Art von sprachlicher Ginn Berwandticaft, welche, fo zu fagen, aus der gleichen Sobe ber Coor bination Gleichstellungen von Gegenständen und Begriffen vollzieht. Die Synonymie, um biefer bier furg ju gebenken, bat es bloß mit rivalifirenden Nachbarn zu thun, beren Gelande fich fo in einander verläuft, daß fie dies in oft schwer zu schlichtende Grenzban-

Rad bem Schonen, Im Gefang ein Licht ju finben.

gerner :

Steigt vor ihrem Geift bie Soppfung auf, Blo ein Tonemeteor, Comerglich ringen fie nach Bilbern, 3hr Enighten Ausgubruden Ewiges im Bort gu foilbern.

<sup>\*)</sup> Aus dem Gefang ber Blinden von Derm. Lingg: Dorch, aus tiefftem Lebensabgrund, D'rin fein Lichtfrahl je hinabiaucht, Sucht bie Gimme frommer Blinden Aufuntonen

bel verwickelt. Dazu kommt als zweite berartige Berwandtschaft jene, beren Blid fich auf bas gemeinsame Aehnliche richtet, welches Allgemeines und bas unter ihm einbegriffene Befonbere nothwendig besitzen. Go tann es nun nicht fehlen, bag a) ein an fich allgemeinerer Ausbruck, entweder burch ben blogen Redezusammenbang, ober burch bestimmte Andeutungen im Beigegebenen, wie 3. B. in ber phrafeologischen Composition (einer Art gebanklicher Busammensetung), endlich auch lediglich usuell, sei es nun im itblichen Sprachgebrauche, ober gelegentlich, eine ganz spezielle Unwendung fich gefallen laffen muß. Go 3. B., wenn facere aus einer Sandlung schlechthin zu einer religiöfen, zur Opfer- Sandlung wird, ober Gift und Frz. poison ben ganz befondern Sinn einer unheilvollen Gabe und Dosis, eines todbringenden Trantes (Lat. potio) annehmen. Rorn wird, ale Hauptgetraibeart, in Deutschland für Roggen in specie gesagt, während im Frangösischen für Weizen bas Wort froment in Aufnahme tam, welches, als Lat. frumentum, Getraibe überhaupt anzeigt und folglich bem Frz. ble entspräche. Ober umgekehrt b) bag fich ein ursprünglich besonderter und auf engere Grenzen beschränkter Ausbrud verallgemeinere, wie z. B. mit Lat. mactare in fo fern ber Rall ift. ale bies Wort - freilich zuerft buchftablich "groß machen", im moralifchen Sinne "verherrlich en" bezeichnend - fobann bom Berberrlichen ber Götter mittelft eines Opfers gebraucht marb, weil aber bas Opfer in Darbringung geschlachteter Thiere bestand, sich im Span. matar vom einfachen Schlachten ober Töbten ber Thiere (ohne Einschränfung auf ben religiösen Zwed) zum Gebrauche von Töbten überhaupt erhob und erweiterte. Gin blofes Bilb ift es aber wieber, wenn matar auch vom "Töbten", b. h. Auslöschen, bes Feuers, gebraucht wirb. Bgl. Caftren Borlef. über die Finnische Mothol. 1853. S. 17.: "Solchergestalt geht bas Wort num von bem besondern Begriff himmel oder himmlifche Gottheit zur Bezeichnung eines gottlichen Befens im Allgemeinen über. Innerhalb nieberer Begriffsipharen find folche Nebergange in ben Bebeutungen ber Wörter fehr gewöhnlich. baben bie meisten Bolter mit bem Bort Mensch ursprünglich nur ein Individuum ihres eigenen Stammes bezeichnet; nachdem man aber bie Einficht von ber Uebereinstimmung ber menschlichen Natur bei allen Stämmen gewonnen hatte, hat bas Wort feine jetige, alle Menschen - Individuen umfassende Bedeutung erhalten. Auf bieselbe Weife sind in vielen Sprachen die Namen einzelner Gewächse und Baume angewandt worden, um ein ganges Genus zu bezeichnen. In Folge biefes allgemeinen Entwickelungsproceffes ber Sprachen hat z. B. im Samojebischen bas Wort Daumen nach und nach bie Bebeutung Finger, bas Wort Bafferbeere (Empetrum nigrum) bie Bebeutung Beere (vgl. Caftren's Wörterverz.

ber Samoj. Sprachen, herausg. von Schiefner S. XX.) u. s. w. erhalten." — Lat. kerrum, ergentum als Stoff und als daraus bereitete Wertzeuge, Geräthe, gangbarstes Geld. Auch: z. B. in: [Eine aus den] Franenzimmer wird der Ort gesetzt für seinen Inhalt, seine Bewohner. Immer bleibt die Aehnlichkeit der Ariabnefaden, welcher und, freilich weil oft abreißend oder zu wild verzichlungen, und nicht in gerablinigem Borwärts, sondern je zuweilen wieder einmal rückwärts oder nebenher oder überzwerch greisend teineswegs mit sich gleich bleibender Leichtigkeit und stets gesahrtoser Sicherheit durch das Labyrinth von Bedeutungen eines Wortes bindurchleitet.

Es fei bier noch furz erinnert, bag eine ftreng wiffenfchaftliche Bertheilung und Anordnung bes lexitalen Stoffes einer Sprache fic auch nur an bas Brinciv ethmologisch verwandtschaftlicher Berfettung ber Wörter, ja an bas ber Laute nach Orbnung nicht eines willfürlichen (wie das unfrige), sondern eines naturgemäßen (wie das im Sanstrit) aufchließen follte. Die rein al phabetische Rolge hat unbeftreitbar bas Berdienst großer Bequemlichteit beim Anfichle gen für sich, indem fie, einige Befanntschaft mit den umbildenden grammatifchen Borgangen hauptfächlich burch Flexion abgerechnet, an ben Aufschlagenden außerdem (prattifd), allein vielleicht nicht einmal in gefunder Beise bibaktisch) fast gar teine Borausseyungen und Ansprüche macht. Allein fie tann bem Borwurfe nimmermehr entgeben, alles burch enge Banbe Bufammengeborige gang, wie bie Baute bes alphabetischen Bufalls es gebieten, aus einander ju reißen und beghalb, von wiffenschaftlicher Geite aus, ftatt einer Ordnung vielmehr eine grauenvolle Deifordnung ju fein. bem Allen ift fie eine Anordnung, bie zwar burch Unterlassen fünbigt, aber bod wenigstens fein positives Unrecht begebt und baburd bas Unheil vermehrt.

Leisteres ist aber 3. B. mit jener alterthümlichen Anordnungs. Methode ber Hall, welche in sprachlicher Angelegenheit nicht die Sprache selbst schalten und walten läßt, vielmehr in ihren Wörterschatz als leitenden Grundsatz den einer gewissen sachlichen Gebiets Mbgränzung einsihrt, und daher, gerade mit Andscheidung der Berdalwurzeln, die in besondere Dhata - Kosha's vereinigt werden, sich sast nur mit Substantiven zu schaffen macht. Was dabei heraussommt, zumal wenn man die Wörter, wie die alten Indischen Wörterbücher thun, metrisch mit einander verbindet, ist leicht einzusehen; obschon sich nicht längnen läßt, daß auch aus diessenlei Anordnung, z. B. in synonymer Rücksicht und zu schneller Ueberschauung des Reichstums an Ausdrücken in gewissen Sachzeiten, mancherlei nicht unerspriesliche und unwichtige Bortheile entspringen. Als Beispiel diene Hematisch angeordnetes spranz-

misches Legison" herausg, von D. Böhtlingt und Charles Rieu: über bas Brincip feiner Unordnung bes Stoffes im Eingange bes Werles Rr. 20-23. (S. 5.; vgl. S. VIII.) sich selber so exflärt: "Die Obergötter (Arhant's) stehen im ersten kan'da, die Götter im zweiten, die Menschen im dritten, die Wessen im vierten, und zwar so, daß die Reihe mit denen beginnt, die ein. Sinnesorgan haben. — Erde, Wasser, Feuer, Luft und Pflanzen haben ein Sinnesorgan sweiches?]; Würmer, Ameisen, Spinnen 11. s. w. haben beziehungsweise zwei, drei und vier Sinnesorgane; Elephanten, Pfauen, Fische u. f. w., bie beziehungsweise auf bem Festlande, in ber Luft und im Wasser verharren, sind mit fünf Sinnesorganen verseben. Götter, Menschen und die Bewohner ber Unterwelt haben gleichfalls fünf Sinnesorgane. — Die Bewohner ber Unterwelt werben mit bem, mas baju gebort, im fünften kand'a, vie Worter bon allgemeinem Begriffe und bie Indeclinabilia im fecheten flar aufgeführt werben." Da haben wir alfo ein Umfassen ber "Dreiwelt", indem, mit Beobachtung bes : a Jove principium, — bom himmel auf die Erde und unter biefe hinab in die Unterwelt gestiegen wird. Ich weiß nicht, ob von ber Inbifden Lexitographie gang unabhängig ober etwa unter Ginflug einer chinefischen Uebersetzung bes Amaratoscha (Weber, Indische Literaturgesch. S. 207.), Kanghi's Mirror of the Manchu langnage (f. Palmer, Memoir p. 42.) eine abnliche Eintheilung in verschiedene Rlaffen befolgt, welche ihrerfeits in Kapitel und Artitel zerfallen. Rämlich 1. handelt vom Himmel, 2. von ber Zeit (als durch ben himmel regulirt und bestimmt). 3. Erbe. 4. Kaiser, Regierung; Ceremonien, Gebräuche; Musik, Bücher; Krieg, Jagb; Mensch; Trinken, Essen; Seibe, Kleidung und Schmud (victus et amictus); Arbeit und Arbeitsleute, Werkzeuge, Schiffe; Korn, Kräuter, Bögel, Thiere, wilde und zahme, Fische, Reptilien u. f. w. — Will man sich aber barob verwunders, wenn - natürlich ohne daß zwischen seinem und dem hinterafiatischen Berfahren von der einen oder anderen Seite ber irgend ein biftorischer Zusammenhang bestände - nicht minder der Römer Barro in mehreren Punkten seiner Borter -Anordnung mit der Lexikographie Afiens libereinkommt? Go bespricht er in seinem Buche de lingua Latina V. De vocabulis locorum et quae in his sunt. I. De locis. A. De coelo. B. De terra et humo. De Urbe cet. II. Quae in locis sint. A. De immortalibus. Principes dei Coelum et Terrs. Sol et Luna. Ignis et aqua. B. De mortalibus, 1. De animalibus. a. in aëre. b. in terra.  $\alpha$ . de hominibus.  $\beta$ . de pecore; de feris. 2. De virgultis. 3 De manu factis. De victu, qui e terra provenit; de pecudis carne. De lana et vestimentis inde factis. De armis. De mensis et vasis ibi locatis. 14\*

De sellis et arcis. De mundo et vestibus mulierum. De instrumentis rusticis. De aedificiis, id est de oppidis vicisque et foris. De aedibus privatis. 11. f. w. VI. De vocabulis temporum et earum rerum, quae dicuntur cum tempore aliquo. l. de temporibus. 2. De rebus, quae in temporibus fiunt. De verbis primigeniis atque derivatis et compositis cet. Man tonnte berlei Werfe gemiffermaßen Real-Enchclopabien nennen, worin, tropbem bag auf ben fprachlichen Inhalt bas hauptabsehen geht, boch von ihm fich bie Rudficht auf bas fachliche Moment noch nicht klar hat trenne i und abscheiben laffen.

Hieran reiht fich nun, ob mit bewußter Nachahmung ber Sacheintheilung ober nach ganglich felbsterfundener Ibee, ift mir zweifelbaft geblieben, R. F. Beder's Berfuch einer fuftematifchen Gintheilung bes Wortvorrathe in ben Sanetritfprachen, welchen man in feinem Buche: Das Wort in feiner organischen Berwandlung Frankf. a. Dt. 1833. mitgetheilt finbet. Es fet mir vergonnt, aus meiner Ang, bes Buche in ben Berl. Ihrb. Nov. 1833. hier einige Sate wieder in Erinnerung zu bringen. "An die Spite des Thefaurus werben "12 Karbinalbegriffe" geftellt, "nämlich 5 geben, leuchten, lauten, weben, fliefen - in benen ber Ur-begriff bewegen durch bie besondere Urt des thätigen Seins, und 7 - erlangen (adire), binden (zusammen), scheiben (aus einander), beden, machfen (Größenverhaltnif ber Bewegung), ichnellen, verlegen - in benen berfelbe Urbegriff burch bie Beziehungeverhaltniffe ber Thatigteit individualifirt ift:" und biefe umfaffen nach G. 146. bas gange Reich ber Begriffe von sinnlich anschaulichen Thätigkeiten. Daburch entstehen nun 12 Rlaffen, welche wiederum nach bem anlautenben Buchftaben ber Burzel, als angeblichem Träger des Begriffes, in Ordnungen, und nach dem auslautenben in Unterordnungen, zerfallen, 3. B. Ordnungen nach ben Formeln: a, ka, ta, pa, ra, la, na, ma, Unterordnungen: ak, at, ap n. f. w., wo als allgemeiner Ausbruck jeden Botal und die Tennis die übrigen Buchstaben besselben Organs mit repräsentirt . . . Die oft in wesentlichen Buntten von ber unfrigen abweichende Ginrichtung indifcher Borterbucher durfte Hrn. Dr. Beder vorgeschwebt haben, indem er bie eigenthumlichen Bortheile, bie aus einer verschiedenartigen Anordnung des Sprachstoffes natürlich hervorgehen, scheint haben vereinigen zu wollen. Die Sacheintheilung läßt er fallen; und ware fie nicht boch die reellste und mahrhafteste? Ift nicht bas fachlich Berbundene auch zugleich sprachlich vereinigt? Nicht alfo. Go wendet er fich nun gu ber begrifflichen. Läuft aber die Sprache ftets ben Begriffen parallel? Auch nein. Schon fehr bebentlich ; benn ber Grund ber Berwerfung bliebe hier, wie bei ber Sacheintheilung, berfelbe. Der Gr. Berf. aber vereinigt Begriffs = und

Lauteintheilung, und Ref. glaubt nicht ber einzige zu fein, ben beim ersten Lesen bie Art und Weise, wie beibe bier verbunden werben, überrafcht und - befticht. Wer nun biefen Genug festzuhalten wünscht, bem ist anzurathen, ihn nicht burch tieferes forichen ausschöpfen zu wollen, benn bann schleicht ein folder Chor von Bebenklichkeiten heran, daß es schwer wird, jenen vor biefen zu bewahren. — Das Schlimmfte bleibt immer bie Aufgabe, welche ber Etymologie hier angemuthet wird, sich stets nach einem boppelten Eintheilungsgrunde zu zerfällen, und zwar fo, daß biefe zu gleicher Zeit, einmal in feiner Doppelfeitigkeit (Laut und Begriff) und zweitens in seiner Einseitigkeit (Begriff) festgehalten werben foll. Wit Recht wird verlangt, daß die ganze Wortfamilie unter ihre jedesmalige Burgel gebracht werbe; es schließt bies ein, daß Alles unter ihr genealogisch - man bente an nicht verwandte Menfchen, die fich gleichwohl an Rorper und Geift abnlich feben verwandt fein muffe. Man wird ferner "variirte" Burgeln, bie fich als folche in ber That bescheinigen lassen, einander beiordnen. Soll nun aber den Wurzeln, noch einseitiger Weise eine ihnen sprachlicher Seits außerlich bleibende Begriffseintheilung wie ein Nes libergeworfen werben, bann tritt Gewalt ein, gegen welche bie Ratur sich sträuben muß. Der scheinbare Gewinnst auf ber einen Seite, bie Wurzeln auf 12 Rlaffen gurudgeführt zu feben, ift boppelter Verluft auf ber andern. Eine rein begriffliche Eintheilung mag nütlich und außerft lehrreich fein, 3. B. fur fpnonymische Forschungen; in ber Etymologie tann schlechterbings tein anberes Anordnungsprincip als bas genealogischer (etymologischer) Bermanbtichaft anerkannt werben."

Innerhalb ber Sprachen - Genealogie nun, um hiemit fortzufabren, tann, wie fich von felbft verftebt, eine Unterscheibung nur nach Graben ber Bermanbtichaft bewertstelligt und bestimmt merben, wenngleich folche Grabe mit dem immer boch fehr merklich bavon unterschiedenen Dete menschlicher Bermandtschafts = Beziehungen in buchftablichem Ginne nicht ibentisch find. Man muß fich ftets gegenwärtig erhalten, bag, wird 3. B. von Mutter= und Töchterfprachen, von schwesterlich verwandten Idiomen gesprochen, bies eigentlich boch nur eine bilbliche Ausbrucksweife ift. mabrend die verglichenen Dinge: Berwandtschaft und Grabunterschiede zwischen Sprachen einander mit nichten beden. Der febr folgenschwere Unterschied freilich 1) des caufalen Auseinander und zeitlichen Berabwarts, ober ber Defcenbeng und 2) bes feitlich coordinirten Nebeneinander oder Collateralen mit gemeinfa-mer, zuruckliegender Ursache, sind Berhältnisse, die auch bei verwandten Sprachen nicht ohne bie gröbsten Frrthumer und Berirrungen bürfen zusammengeworfen werben. Als warnenbes Beisviel fann bas Latein bienen, welche Römerfprache lange ber Unverftanb mit arger Berdrehung des wahren Sachverhältnisses aus einer Schwester der Griechin, was sie in Wahrheit ist, zu einer gleichsam entarteten Tochter berselben machte, was sie nicht ist, und aus solchem Wahnglauben die irrigsten Folgerungen, sowohl sprachlicher als historischer Seits, zu ziehen, durch jenen Wisgriff sich verleiten ließ. Wie falsch ferner, wollte man die sechs romanischen Hauptsprachen, statt sie unter sich verschwistert und Absömmlinge vom Latein sein zu lassen, ein von einander ableiten! Genau genommen, sind dies Affiliations Beziehungen jedoch, will man sie sich als festere Bestimmtheiten vor die Seele bringen, nur in Nebel zerrinnende Bilder, denen man doch jedesmal erst einen minder silesenden und kernhasteren Inhalt unterzulegen bemüht sein muß.

Beim thierischen Rorper gerreißt mit ber Nabelschnur bas frubere leibliche In = und Aneinander bes Rindes mit ber Mutter, und bon bem Momente beginnt ein selbständiges Eigenleben bes erfteren, wenn auch nicht nothwendig sogleich aller sonstige Aufammenhang 3. B. durch Ernährung mittelft ber Meuttermilch, burch Erziehung und Unterricht u. f. w. (vielleicht nie gang, mbalicher Weife aber augenblidlich und völlig) aufbort. Spraden aber find niemals freie Eriftenzen in foldem Sinne, wie bie Menschen selber: weil zu ihrer Fortpflanzung fie stets sprechenber und bas Gesprochene verstehenber Menschen beblirfen, ober boch minbeftens ber schweigsamen Schrift, und, wie man es auch genannt bat, bes Mebiums von Gestaltsprachen. Indem ftets ans einer Periode in die andere lebende Individuen hinübergreifen und Die Träger bes vermittelten und allmäligen Ueberganges bilben, tonnen in ber Beiterbilbung von Sprachen plögliche Sprlinge eigentlich nicht vorkommen, sobald nicht ein neues, allemal zunächst feindliches Element von außen hineinkommt. Nothwendig überbem befteht eine Continuität zwifchen Früherem und Spaterem, wenn Letteres fich aus Erfterem entwidelte: mag auch bie Befchichte nur au oft und ju großem Schaben unserer Renntniß arge, für uns teere Lucen in ben ftetigen Gang gerissen haben. "Eine Tochtersprache aber, wie Steinthal A. L. Z. 1849, Aug. Rr. 190. 6. 368. ben Begriff festfest, ift eine Sprache, welche von einem andern Bolte, als bem fie urfprünglich angebort, ober and von letterem, aber mit fremben febr einflugreichen Stammen vermischten Bolle, nach einem neuen Brincipe entwidelt, b. b. umgeformt worden ift. Alfo ift unfere neuhochbeutsche Sprache, wie bie neugriechische, toptische, englische teine Tochtersprache. Ueber bas Reuperfifche und bie heutigen fansfritischen indischen Sprachen wollen wir nicht entscheiben. Das Türfische gehört gar nicht bieber. Dun tonnte bas Reubeutsche u. f. w. fecundare Sprachen nennen. Die fecunbaren und Tochterfprachen aufammen bilben als analytifche Sprachen einen Gegenfat zu ben fonthetifden. Ges fraat

fich, ob biefe, von den romanischen und Praktit - Sprachen geltende Beobachtung eine Berallgemeinerung erheifcht und wirklich und nothwendig auf alle Tochtetfprachen paft. Der Ausbrud Difchfprache, ale auf unorganischen Borftellungen von ber Sprache berubend, ift ganglich [?] aufzugeben." Bas St. fecundare Spraden nennt, find alfo eigentlich bloge Fortfepungen einer Sprache in gerader Linie ohne bedeutende Störung von anderen Bollern. wenn auch oft nicht ohne geringe Aufregung und Weiterbildung in ibrem Innern burch Ibeenwechsel, burch große, vorzüglich wirffam in fie eingreifende Berfonlichfeiten u. f. w. Den Ausbrud : Tochterfprache febrantt er aber auf ben Fall ein, wo eine Sprache burch bie Gewalt, welche, vom Conflicte mit andern Boltsmengen herruh-rend, auf fie und in fie eindringt, von ihrer ruhigen Bahn abgelenti und in eine, bem urfprünglichen Stofe frembe und neue geworfen wird. Bon einer Tochtersprache ließe fich etwa auch fagen: fie fei bas Refultat ber Ginimpfung eines fremben Reifes auf ibren mütterlichen Sprachftod. Nur wurde bies Bilb wenigstens in fo fern nicht paffen, einmal bag burch eine folche Sprach : Ein= impfung vielleicht im Berfolg, aber urfprünglich gewiß nicht eine Beredlung eintritt bes geimpften Stammes. Außerbem unterlagen zweitens die Sprachen rudfichtlich ber Dlöglichkeit, eine Impfung ju erfahren, nicht folder Ginfchrantung, wie bie Baume, welche 3. B. nur zwischen Rernobst und Rernobst, nicht aber treuzweis 3. B. zwifchen Rern - und Steinobft, eine Impfung guliegen.

Mundarten, die sich oft, im Berlause ber Zeit, selbst zu neuen, wiewohl nie von Grund aus und gänzlich neuen "Sprachen" erweitern, bilden sich theils durch Zeit - theils Ort - Fernen \*): überhaupt, außer inneren, auf die Sprache rückwirkenben Selbst- entzweiungen eines Bolles nach Bildungs = Unterschied (höhere Umgangs = und Literatursprache und die an sich gleichstämmige Bollssprache \*\*); nach Abstusung ber Stände (baher z. B. die

ter fic.

<sup>\*)</sup> Hieronym. Procem. in secundum libr, Comment. ad Galatas: "Unum est quod inferimes...... Galatas excepto sermone gracco, quo omnis oriens loquitur (also bas französische ober Englische bamaliger Zeit!), propriam linguam, candem paene habere quam Treviros: nec referre si aliqua exinde corruperint, cum.... et ipsa latinitas et regionibus quotidie mutetur et tompore. Bgl. Bernharbi Sprachfarte. 1844. G. 15. Der Zeit nach also z. B. verschieden sind alte und mittel-hochbeutsch aber täumlich: ober deutsch und nieder deutsch

<sup>94)</sup> Das ift nicht immer ber Hall, 3. B. bie Deutschen ber Officeprovinzen mit Letten ober (ben Finnen anverwandten) Liven und Eft hen, vormale mit Preußen (von eigenthümlicher Robe) un-

fonberbaren Rangiprachen auf Java \*) 1. basa-krama ober basa-dhalem, bie vornehme 2. bie biefer entgegengefeute gewöhnliche Lanbessprache, ber Bolfsbialett, nyoko und 3. bie unter Berfonen gleichen Rangs gebrauchte madhya, ober mittlere): nach gewerblicher und junftmäßiger Absonderung (3. B. Sandwerter., Jäger =, Berg -, Studentensprache, Bebeimsprachen, Rothwelfch \*\*), bie wichtigften Anläffe ju fprachlicher Zerkluftung! Roch zwar z. B. ift bie weiteft verbreitete S rache in Norbamerita ein vom Enalischen bes Mutterlandes, außer in Einzelheiten, nicht allzuweit abgegangenes Ibiom. Wer weiß aber, ob nicht nach Jahrhunberten fic bas, aus dem unmittelbaren Bertebre mit feiner Mutter entlaffene Englisch ber Nordameritaner zu einem Ibiome umgeftaltet, bas fich mit bem beimathlichen Englisch taum noch versteht, ungeachtet ber gegenseitige literarische Bertehr ein fo weites Auseinanbertlaffen scheint, wo nicht burchaus verhindern, boch für lange aufhalten ju muffen ? Das Englische ber neuen Welt aber enthält bereits fo viele Ameritanismen, bag man baraus eigne lexitale Sammlungen. wie von John Pickering Vocabulary of Americanisms. Boston 1816. unb John Russeil Bartlett Dict. of Americanisms. machen konnte. Darunter befindet fich nicht bloß, worüber fich Nie-mand verwundern würde, mancherlei Neologisches; nein, auch fogar mehrere Amerikanismen verbanten bem Fortführen entweber eines archaiftifchen, im jetigen europäischen Englisch verschollenen, ober eines provincialen Sprachgebrauche in England ihr Dafein. Bal, ben Auffat: Die Philologie in Norbamerita aus ber

Fallersieben im Weimarifden Jabrb. 2. Deft, und Dasmann's Bortrag in ber Decemberverf. (1854) ber beutiden Gefellic.

<sup>\*)</sup> B. v. Dumbolbt Rawiwert I. 49.: "Es geschiebt nicht felten, baf burch ben Einfluß gesellschaftlicher Berbältnisse ein verschiebenartiger Gebrauch von berselben Sprache gemacht wird und baburch in ihr mehr ober weniger abgesonderte eigne Idiome, oder wenigsens Arten au sprechen entstehen. Diese Idiome sind von dem, was man Dal st zu nennen pstegt, verschieden. Der Dialest entspringt aus der Brischenbeit des Wohnorts oder der Absammung. Jene Idiome haben andere Ursachen, und der wesentliche Unterschied dieser beiden Abweichungen von der gemeinsamen eigentlichen Sprache besteht darin, daß die Dialeste Naturge wohn beiten find, in diesen Idiomen aber altemal Absicht aus conventionellen Mouinden liegt Die Idiome, von welchen hier die Rede ift, Isnnen nur zweierlei Natur sein, entweder Spracharten, welche einzelnen Classen der Geschlich aft unter einander eigenthümlich sind, oder Epracharten, deren sich eine Classe gegen ober in Rückschau, was der Erschent. Es sien z. B. unsere Bornehmen bei Tasel und speisen ober taseln, während andere ehrliche Leute einsach essen des fein, während andere ehrliche Leute einsach essen. Das Thier aber frißt (wahrsch. mit der Präp. vor-).

\*\*) Siehe, außer meinen Zigeunern, Deutsch. won do softmann 3. Balleraleben im Messmann fet der und Maßmann 3.

kundigen Feber von Dr. Felix Flügel in Gersborf's Repertorium 1852. Bb. 4. Heft 4. Troth seiner Uebersiedelung nach Nordamesrika ober nach den anderen drei Welttheilen (Oftindien, Kap, Australien) bleibt das Englische, wenigstens vorderhand, noch immer Engslisch, der weiten örtlichen Abtrennung vom Mutterstamme uns

beschadet.

Die Mundarten einer Sprache liegen noch wirklich in ihr, wie vom mütterlichen Schoofe, umschlossen, etwas für sich und boch nicht abgelöft von dem ganzen Sprachförper. Und genau hingesehen, ist auch bieser Bergleich wieder, wie alle Bergleiche ein bintenber, ein mit ber vollen Wahrheit unvereinbares Bild! Das werbende Kind liegt in der Mutter nicht wie ein Besonderes im Allgemeinen, sondern eher, wie ein erft in der Bildung begriffenes und beghalb unbeftimmteres Allgemeines im Befondern; nach ftrengerer Bahrheit, wie im einen Befonderen ein anderes von völlig gleichartigem Charafter, nur bag letteres bas Maag berjenigen artlichen Bestimmtheit noch nicht erreichte, welche bereits in ihrer Bollendung vom einschließenden Besonderen bargestellt wird, mahrend bas eingeschloffene, obwohl vom frühesten Augenblicke feiner embryonischen Erregung an auch nach eben biefem, und zwar nur biefem Riele in vielleicht nie erfülltem, boch burch feine Dacht verrückbarem Streben bie vereinten Zeugungofrafte von Bater und Mutter bintreiben. Der Begriff: Munbarten muß unftreitig noch icharfer begrenzt und befinirt werben. Schwerlich aber fann man andere, als ihn auf die Rategorie von Besonderungen und Unterarten aurudbringen inner = und unterhalb einer Sprache als, vorausgefett baß fie nicht gleichsam finberlos, ohne Munbarten geblieben und lediglich mit fich abschließt, beren Art und höheren fbrachlichen Einheit und Allgemeinheit. Sprechen wir baber, beifpielemeife, bon Deutschen Munbarten, fo ift Deutsche Sprace eben ber Inbegriff aller Deutschen Mundarten, die neuhochbeutfche Schrift = und Umgangsprache, ale gleichfalle nur eine unter ber Bielheit besonderer Brechungen unserer Deutschen Sprache. Wird, wie häufig, ja gewöhnlich, lettere als zown ber gebildeten Stände aller Deutschen Lande, und, fo gu fagen, der geiftige Abhub und bie schönfte Bluthe unferer vollsthumlichen Gemeinschaft vorzugsweise, vielleicht gar ausschließlich: Deutsche Sprache geheißen, fo ift zu folcher Namenbegrenzung triftiger Grund vorhanben. Nur dürften wir uns nicht bie mundartlichen Sonderweisen ber Boltsmassen in Ober = Mittel = und Niederbeutschland, sammt ben Untermundarten, in welche die Hauptmundarten wieder ihrerseits zerfallen, als Unterabtheilungen, ober, was nun gar ein unverzeihlicher Irrthum mare, als verborbene Abgefallenheiten von unferem Hochbeutsch benten, sonbern als in sich, und für ihren lotalen Kreis, vollkommen gleichberechtigte und freie Existenzen. Bielmehr wird bie gesammte Deutsche Sprache, und nicht blok bie eine Befonberung, alfo boch auch nur eine Befonberung, unfer Meuhochbeutsch, burch alle Deutsche Munbarten und Spracharten, ohne jegliche Ausnahme, gebildet. Gine Ibealität jedoch, wem man will, worin bie munbartlichen Begenfage abgeftumpft ericheinen, und nur bas allen Munbarten Gemeinfame, freilich bas Wefent liche einer Sprache, gurtidbleibt nach bem logischen Gefete, bag mit bem Bachfen bes Umfanges eines Begriffs bie Bahl feiner Mertmale abnimmt. Mundarten find, barüber taufche man fich nicht, nur beziehungeweise "Mundarten"; an fich und abfolut genommen, vollständige — Sprachen, wenn auch in beschränfterem örtlichem Umfange gultig. Unter Gine Sprache, als beren Befonberungen fallenb, und fich um benfelben Mittelpuntt und Sprachtern. nur in anderen, und oft febr ercentrischen Rreisen, brebenb, beden fie im großen Gangen einander, und weichen nur burch meift unwefentliche, jedoch feineswegs immer auf bloge Lautverschiebenbeit beschräntte Differengen, von einander ab. Der besondere Duft, welchen eine Mundart ausathmet, fibrigens tein überreiztes Rimet, hat, und bei gewiffen Munbarten vor anderen, etwas fo Eigenthumliches und allemal ben, welcher fie, vielleicht aus feiner Beimath berausgeriffen, wieber vernimmt, Anheimelnbes, bag es auch ben früher theilnahmlosen Fremden, wie man sich etwa nach einer verachteten und doch hübschen Feldblume niederbückt, leicht und wiberftandlos zum Genuffe von Gaben hinzieht, fei es von einem tiefinnigen Bolleliebe, von einem lieblichen Ibpile, in ber ungefuchten Naivetät einer vielleicht fonft ganz verwahrloseten Bollsmundart ihm entgegengebracht, und daß biefer, eben burch beren natürliche, von teiner Aunft verborbene Frische und Gemuthlichkeit seine Seele anmuthig bewegt, oft, wie von heilsamem Morgenthau, neu erquickt und belebt fühlt. Dies ahnen ju laffen, genügen zwei Ramen: Theofrit und Sebel, Die unnachahmlichen\*). Man überfete fie, nicht etwa in eine andere Sprache, etwa jenen ine Latein (vgl. 3. B. bie Ellogen Birgile, welche einen, nachbem man ihr griechisches Borbild zuvor gelefen, trot aller aufgewendeten Runft - talt laffen): man nehme ihnen nur durch Uebertragung in eine andere bobere Munbart ihr urfprüngliches mundartliches Colorit (wie 3. B. bes borifchen Blateiasmos), und fie find -- nichts mehr, ober bloß ein halbes. Eine geiftvolle Abhandlung von Friedrich Jacobs: Ueber einen Borzug ber griechischen Sprache in bem Gebrauche ihrer Dialette. Minchen 1808. 4. zeigt, wie bas funftsinnige Boll ber

<sup>\*)</sup> Auch fonnte an Schotten, wie Burne, erinnert werben. "Ten acottisch songs rendered into German. By W. B. Maedomald of Rammerscales. Edinb. 1854. follen, wie ber Uebrfeger fagt, "bie nahe Berwandtschaft in Rlang, Rhythmus und Mufit zwischen ber schottichen und bentichen Sprache beweisen" helfen.

Hellenen auch barin mit genialer Anschauung seinen Bortheil herausfühlte, daß es nicht nur jede Rebegattung in einer von ihr ursprünglich gewählten und sonstwie angemessensten Munbart zu Worte kommen ließ, sondern daß auch seine Dichterheroen, — 3. B. bie Scenifer im Chor und Binbar in ben Siegeshomnen, ihren Beiftesschöpfungen burch geschmactvoll mablerisches Bersegen mit Antlangen an andere Mundarten, oft bie garteften und jedem anderen, als bem griechischen Ohre und Gefühle, schwer zugänglichen Tinten und Farbenmischungen zu geben verftanben. Der Gebrauch bes Prafrits im Indischen Drama hatte, täusche ich mich barüber nicht, ebenfalls einen gewiffen fünftlerischen Zweck. In fo fern aber scheint mir ber Fall nicht ber nämliche, als fich bie je nach ben Berfonen und Stanben (Bornehme und Niebere ber mannigfachsten Urt; Danner, Weiber) fo verschieden gewählte Form bes sprachlichen Ausbrude (Sanstrit, und, in sich felbst ungemein variirt, Brafrit) bei ben Inbern wie ein Wiberfchein barftellt einer taftenmäßig geschiedenen und ftreng eingefachten Bevölkerung, zumal in einer Dichtgattung, welchem die Wirklichkeit ber Lebensverhältnisse leicht seine Spuren tief einbrückt.

Wir geben weiter. Sprachen - ein Merkmal ber Freiheit, unter beren ichopferischen Bunft fie entftanden und fich fortentwickelten, ja noch immer von Neuem fpalten, - zeugen, im Gegenfat gur Naturnothwenbigfeit, welche im Bereiche bes Organischen aus Gleichartigem nur wieder Gleichartiges burch Zeugung hervorgehen läßt, aus bem einen Befonberen ein Befonberes, welches fich charatteriftisch baburch hervorthut, gerabe nicht genau berfelben Art gu "Was feinem Urfprunge nach verwandt ift, muß auch feinem Wefen nach verwandt fein", bemerkt mit Recht Steinthal, ohne bag er ben bieraus fliegenben Schluß juläßt, von welcher Bichtigfeit, auch in principieller Rücksicht, eine Gruppirung ber Spraden nach ihren genealogischen Verwandtschafteverhältnissen sein musse, auf die er überhaupt viel zu wenig Gewicht legt. Obschon nun awar bei urfprünglich ftammverwandten Boltern die fprachliche Berwandtschaft baburch aufgehoben werben konnte, bag etwa bas eine seine Sprache aufgiebt und gegen eine frembe vertauscht, so liegt boch in ber Natur ber Sache, bag verwandte Sprachen, ihrer fonftigen Beränderungen ungeachtet, boch nie ben Charatter genealogischer Gleichartigkeit ganzlich verläugnen. Nämlich im Auge bes fundigen Sprachforschers, mahrend ber nicht babin gerichtete und für Unterscheibung von Gleichheit und Ungleichheit ungeübte Sinn bes Laten bie allerbings häufig bis zur Untenntlichkeit verlarvte Bleichartigfeit leicht miffennt und für Grundverfchiebenheit balt: fo febr entfrembeten fich im Berfolge ber Zeit ihrem Mutterftode die Sprachen in immer größeren Zwischenraumen. D. h. in ihrem geschichtlichen Verlaufe bifferenzirt sich eine Sprache aus ursprünglicher Einheit zu einer unter sich ungleichen Mehrheit;—
eine Erscheinung, die von ähnlichem Zerfallen in Bielheit bei einer Menge mundartlicher Einzelheiten abhängig ist und darin mit besteht. In wie fern nun der Unterschied minder auf strenger Wirtlichkeit als auf Schein beruht, (z. B. wo er bloß oder fast bloß ben Laut angeht, dessen Abänderungen den Sprachgebilden leicht einen großen Schein der Verschiedenheit geben), oder wo umgekehrt der Abstand ein in sich wesentlicher wird: das zu beurtheilen, ist

Sache vergleichenber Sprachforschung.

Hiebei tommt es begreiflich auf bas Berhaltnig von Ungleichheit zur Gleichheit, ober in entgegenlaufender Ordnung, an; und zwar wird, wenn felbiges auch artlich zu bestimmen ift, babei boch nicht minder ein grabuell megbarer Unterschied an ben Tag gebracht werben konnen, ber felber wieder zu einem qualitativen umschlägt. Im richtigen Gefühle hievon, und bei Ermangelung eines Maßstabes, hat man fic, um überhaupt von bem abioluten Gradverhältniffe von Sprachen in verwandtschaftlicher Beziehung eine Maagbestimmung, auch nur, so zu sagen, nach bem blogen Augenmaaße, geben ju tonnen, häufig mit Bergleichen geholfen, indem man an ein allgemeiner befanntes Berbaltnig erinnerte und bas erft festauftellende mit biefem gleichsette. Go a. B., wenn Alex. v. Sumbolbt über bie Unüberlegtheit fich befchwert, "gang Amerita, als ware es ein Sprachcompler, zusammen zu werfen, mahrend in bem merikanischen Caucasus allein 40-50 Sprachstämme existiren, fo verschieden als semitisch von iranisch, als bastisch vom teltischen u. f. w." Dies natürlich immer furrogatorische und blog ungefähre Bestimmungen liefernde Berfahren fest boch ichon bie Betanntichaft mit einem Berhaltniffe voraus, was aber bann felber ichon mit größerer Scharfe firirt ju fein verlangte. Sage ich 3. B., biefe beiden Sprachen a und b verhalten fich, wie c: b, also, entweber grundverschieden, wie Semitisch und Arisch ober 2, zwar ftammverwandt, allein a boch immer noch fo weit von einander entfernt, wie Griechisch und Deutsch, ober b minber weit, wie Englisch und Deutsch, Schwedisch und Danisch, vielleicht gar fo nahe und ähnlich wie Italienisch und Latein = Nengriechisch und Altgriechisch, furz bgl., so stelle ich damit bem, welcher die zur Bergleichung herangezogenen Glieder genugenb fennt, ein anschauliches Bild vor Augen, was aber jebem anbern wenig hilft. Untlar, und höchstens zu blogem Sausbebarf tuchtig, bleibt die Borftellung aber auch bann noch, ist nicht die Proportion bes verglichenen Baares zu eigentlich miffenschaftlichem Bemußtfein erhoben; — und da haperts in der Regel noch gar sehr. Es gilt alfo, für Sprachen, Munbarten u. f. w. gewiffe im Ganzen ziemlich abaquate und gleichgrabige Weiten ber Abftanbe zu finben, um vorkommenben Falles sich barauf, gleichwie auf Nor-

malmaage, ale fefte Ausgangebafen berufen zu tonnen. Dazu murben uns am einfachsten und auf fürzestem Wege Ziffern verhelfen. Jeboch schlimm, bag felbst nur leiblich genaue zu finden, schon febr fcwer faut. Bor Allem barf man nie vergeffen, die Sprache bietet bem Forscher keine so isolirte Qualität bar, wie etwa bie Barme ift, die wir vermittelft bes Thermometers ju meffen im Stanbe find. Sie ist vielmehr ein Bufammenfluß einer nicht kleinen Summe von Stoffen, Eigenschaften und Kräften, aus welchen burch ifolirende Betrachtung nur außerft schwer ein kurzer, die Sprache charafteristisch faffender Ausbruck, vollends ein mathematischer, sich gewinnen läßt. Freilich, was &. B. ben lexitalen Stoff und felbst die grammatischen Mittel an sich, ober nach sprachverwandtem Berhaltniß, anbetrifft, fo läßt fich nach vollendeter, versteht fich richtiger Analyse, bie in besagter Rudficht mit ben betheiligten Sprachen angestellt worden, zu arithmetischen Bestimmungen gelangen. Ich werbe also z. B. bie Bahl ber Laute einer Sprache arithmetisch bestimmen. Dann, worüber Foerstemann Ruhn's Btichr. I. ("Rumerische Lautver-hältniffe im Griechischen, Lateinischen und Deutschen"), und Schleicher (Die Formenlehre ber firchenflawischen Sprache 1852 S. 17-25) unter hinzufugen bes Glawischen, Untersuchungen anftellen, Die Berhaltnifgablen ber Baufigfeit im Gebrauche von einfachen Lauten (3. B. im Clamifchen viele Bifcher bei faft ganglicher Abmefenheit von Afpiraten) und in bem von Lautgruppen innerhalb einer Sprache; benn unftreitig wird baburch ber Lautcharafter, 1. B. nach Wohllaut ober beffen Gegentheil, wesentlich mit bestimmt. Ferner liegt viel baran zu miffen, welcher Reichthum von Wurzeln, ober intellectuellen Grundelementen, eine Sprache ju Bebote fteht. Richt minber, in wie weit fie, mit biefem Schate muchernb, es ju großen ober weniger großen Summen von Wörtern gebracht hat. auch, wie groß ist die Zahl der Afformativen, die, zu Ableitung und zu Abbiegungen verfügbar, eine Sprache besitzt? Das sind in Sprachen Zahlenverhältniffe, die möglichst genau zu ermitteln, schon ohne Rucksicht auf andere Sprachen, lediglich an sich, von großem Ruten ware. Um wie viel mehr, wo überbem, ben Unterschied übrigens verwandter Ibiome mit Zahlenbestimmtheit hervorzuheben, bas Bedürfniß sich herausstellt. Angenommen, zwei Sprachen verhielten fich rudfichtlich ihrer Grundftoffe fo zu einander, bag auf je 100 Stud Burgeln 3. B. 10 gleiche und 90 ungleiche, ober umgefehrt tommen : fo liegen fich bie Bleichheit und Ungleichheit beiber (benn nur beibe gufammen, nicht einseitig bie eine ober andere, ergeben ein rich. tiges Facit) burch ein Zahlenverhältniß ausbrücken. Alfo, bies burch ein Beispiel zu erläutern: Diez hat bereits rudfichtlich ber Berkunft ber verschiedenen lerifalen Bestandtheile in ben romanischen Sprachen, wie 3. B. ber Lateinischen, Germanischen, im Spanischen Arabischer, im Balachischen Slawischer u. f. w., mit Ermittelung ber ihnen

zustebenben Procente, welche vollständig freilich nur nach burch. greifenbfter und gründlichfter ethmologischer Deufterung ber betbeilig. ten Sprachen erreicht würde, einen fehr erfreulichen Anfang ge-macht. Go wird nun mit ber Zeit, verfteht fich unter Ausschluß alles beffen, was feiner Ratur nach fich ber Bablung entzieht, ein furz gefaßter arithmetischer Ausbruck gewonnen werben für bas mehr ober minber nabe Berhältniß ber Gleichheit unter ben romanischen Sprachen theils zwischen ben Schwestern unter sich, theils jum Latein ale ihrem gemeinsamen mutterlichen Ausgangepuntte. In wie Bielem (vielleicht noch wichtiger freilich, als nach ber blo-Ben Quantitat, mare die Frage: in Beldem) ftimmt bas Baladische noch zum Latein, ober weicht von ihm ab? Alfo z. 29., wie viel Berba bat ber Balache in feiner Sprache aus bem Latein beibehalten; und andrerseits welche und wie viel (benn auch, bie Megation, weil sie sich wieder ins Bositive umsett, zu tennen ift von Bichtigfeit) eingebußt und, um ben Berluft, bas Deficit, ju beden, wieder aus anderen Quellen (und zwar aus welchen) erfest? Dieferlei Fragen, um jest 3. B. bie Afformativa ju übergeben, laffen fich auf bas Substantiv ausbehnen, wobei fich ein gang vorzügliches Intereffe, namentlich in tulturgefchichtlichem Betracht, auf ben Buntt hinrichtet, in welcherlei Arten und Rreifen bon Begriffen und Wegenftanben insbefonbere entweber Reuerung eingetreten ober am Alten festgehalten ist. Sierauf hat 3. B. rudfichtlich bes Frangofifchen, inbef etwas partheilich für bas Germanische, R. 3. Clement in feinem humoriftisch gehaltenen Buche: Der Franzos und feine Sprache. Frantf. a. Dt. 1848 8. (f. meine Ang. A. L. Z. Febr. 1849. Nr. 45. fg.) ein befonderes Augenmert gerichtet.

Welch eine gar nicht zu verachtende Hilfe nun schon aus solchen quantitativen Bestimmungen, vorausgesetzt daß sie auf Wahrheit beruhen, für die Einsicht in die Relationen zwischen Sprachen und erwachse: liegt doch ihre Unzulänglichkeit, ohne vernünstige Rücksichtnahme auch auf die qualitativen Berhältnisse der jedesmal in Frage kommenden Sprachen, am Tage. Wenn man aber bedenkt, wie überaus veränderlich diese zweite Gattung von Berhältnissen selbst innerhalb einer einzigen Sprache nach Zeit und Ort sei, und wie noch unendlich schwieriger zu greisen und greisbar darzustellen: so kann es nicht befremden, hat eine so junge Wissenschaft, als die Linguistik ist, noch nicht allerseits befriedigende Mittel aussindig gemacht, die im Umfange so verschiedenen Sprachkreise nach

einer einigermaßen festen Maagbestimmung zu firiren.

Schon oben wurde von ne zwischen frammfremben und frammverwandten Sprachen unterschieden. Gefest nun, biefer Unterschied ware in Strenge auch nur ein relativer, fein abfoluter: bas verschlige bem Sprachforscher, falls fich bie Berwandtschaft

nicht mehr als mit einiger Sicherheit nachweisbar berausstellte, nur wenig. Genug, mag im einzelnen vorkommenben Falle bie Entscheidung seine Schwierigkeit haben, ob Sprachen noch an einigen wenigen Fäben genealogischer Berwandtschaft zusammenhängen? ber Begriff "ftammfrember" Sprachen, welche mit Recht fo beißen konnen, erheischt, wenn auch vielleicht fpatere Annaherungen an ans dere Idiome statt fanden, doch ursprüngliche Grundverschiedenheit Rämlich in genealogischer hinficht; benn Spraunter einander. chen, welche keinerlei allgemein = menschliche Büge und Aehnlichfeits - Bezuge zeigten, tann es (ober es mußten feine Sprachen fein) schlechterdings nicht geben. Zum Theil gehen noch jest fehr unklare Borftellungen, Die aber aus bem Dunkel ber Gefühle ins helle Licht bes Bewußtseins hinüberzuleiten ernftlich versucht werben muß, über folderlei Fragen um, wie: Worin besteht benn wirkliche Sprachvermandtichaft? was find ihre Merkzeichen, woran mit minbefter Wefahr, ju irren, ich fie ertenne und mas weiter bahin gehört. 3ch habe nicht Luft, mich hier zu wiederholen, ba erft fürzlich in dem schon oben erwähnten Auffage von mir: Max Müller und die Kennzeichen der Sprachverwandtschaft bas Thema zwar nicht nach allen Seiten erschöpft, allein boch, schmeichle ich mir, so behandelt worden, daß es auf die rechte fährte bringt.

Daselbst ist nun auch die Frage nach der Zahl fämmtlicher, auf ber Erbe vorhandener Sprachen aufgeworfen. Biebei mußte fich une aber fogleich bie Bemertung aufbrängen, auf genannte Frage, fennten wir auch bereits ben gangen Umfang ber in ben Sehfreis ber Linguistik fallenben Objecte (was nicht ber Fall ift, indem viele Sprachen, fogar aus unferer Gegenwart, uns entweber noch nicht einmal, ober taum, bem Namen nach bekannt finb), müßten wir auch felbst eine annähernbe Antwort schuldig bleiben, - ohne vorherige Maagbestimmung, wonach man fich bei Unterscheidung namentlich zwischen bem, was gerechter Beife Sprache, was Mundart beiße, nicht bloß im Allgemeinen, sondern auch in ben meisten kontreten Fällen richten könnte! Natürlich ift bas eine Frage, die nur wirklich genealogisch - verbundene, keine stammfremde Sprache angeht. Noch bestimmter formulirt lautet sie so: an welchem Punkte hört die Mundart auf, und wo fängt die Sprache an? Ein Gegenstand, ben ju einiger Benüge entwickeln ju können, ich um so viensteifriger sein würde, als kurglich, ich muß leiber befürchten, in zu großem Bertrauen auf meine Fabigfeiten, Hr. A. v. Humboldt mir benfelben zu gelegentlicher Aufhellung anempfahl. Er werbe stets, meint er, z. B. burch bie Frage, wie viel Sprachen es in Merito gebe, in Berlegenheit gefett, und wiffe fich immer nur durch die Gegenfrage zu helfen, daß er erft vom Frager felbst vergleichsweise, unter Angabe von Sprachenpaaren,

bie er etwa vor Augen habe, festgesetzt wünsche, in welchem Sinne und ungefährem Begriffeumfange bas nach oben und unten febr elaftische Wort "Sprache" von ihm genommen werbe. In ber That tann nur bem gemäß die Antwort ausfallen. Je nachbem nämlich 1) ber Umfang bes Begriffe: Sprache von mir auf Roften bes Begriffes: Mundart, ober, umgebreht, letter auf Roften bes ersteren erweitert, ober 2) je nachbem ber eine ober andere au feinem Nachtheil verengert wird: in gleichem Berhaltniffe muß ich ber Sprachen ober Mundarten eine entsprechend große und fleine Anzahl nothwendig erhalten. Gine Schwierigfeit, in angemeffener Beife jene beiben Begriffe abzugrenzen, ftellt uns ber Umftand entgegen, daß es eben fo febr einander außerft fern ftebenbe Munbarten, als auf ber anbern Seite Sprachen gibt, welche fich überaus nabe berühren. Dber vielmehr in folchen Sprachbegrenzungen berricht eine gewiffe Willführ, bie burch vernünftige Grunbe gefehmäßig zu regeln, ber Wiffenschaft obliegt. Macht man, wie wir oben thaten, bas Moment ungehemmten gegenseitigen Sprachaustaufches und fprachlichen Bertehres jum Rennzeichen ber Munbarten, welche noch innerhalb einer Sprache, und nicht icon braugen und jenfeit, ftanden: fo lagt fich bagegen mit Recht einwenden, wie manche Minnbarten fich faft fcwerer, als gewiffe Sprachen, unter einander verfteben. Bang gewiß nicht 3. B. mare zwischen ungebilbeten Friefen, etwa von ben Infeln Amrum, Helgoland ober Wangeroge, einer- und Baiern andrerfeits, im Fall beibe nie ober felten bie Rebe bes anbern, noch auch etwa ans bere, eine Bermittelung begünftigenbe Laute vernahmen, bei plotlichem Begegnen, wenn auch vielleicht nach längerem Zusammensein Berstänbnig \*) möglich. Ja, es fragte fich wirklich, ob nicht

<sup>&</sup>quot;) Barton New views p. LXXIV. hat die gang richtige Bemerkung: "Nothing is more common than for Indian traders, interpreters, or other persons, to assert, that such and such languages bear no relation to each other: because, it seems, that the persons epeaking them cannot always understand one another. When these vary languages, however, are compared, their relations, or affinities, are found out. It is by such comparisons, that I have ascertained, that the language of the Delaware is the language of such a great number of tribes in America." Run folgt aber eine falsche und gang begriffiose Consequenz, indem er aus zwei brei von allen Orten und Enden zusammengebettelten Anslängen nicht nur auf Berwandtschaft aller amerisanischen Sprachen unter sich, sondern auch mit Sprachen ber austen Weite glaubt den (völlig unterlaubten) Schuß ziehen zu dürsen. Wie sich die Wissenschaft indet bei den Unterschelbungen beruhigen kann, welche das Eeden zwischen Raturförpern macht, eben so wenig bezüglich der Sprachen, wo der Laie noch viel mehr Täuschung ausgesest ist, weil da der äußere Schein leichter noch trügt als anderwärts und die Sprachen zu complicitt sind.

D'anen und Schweben, beren verschiebene Sprachweisen man boch ohne Borbehalt "Sprachen" zu nennen pflegt, fich in Bahrheit leichter und schneller mit einander sprachlich verftandigten, als die beiben querft genannten, Frifen und Baiern. Auch, wenn 3. B. Clement feine Landeleute, Die Frifen, ben Deutschen entfrembet, fie nicht für Deutsche, sondern für ein eigenstämmiges Bolt gelten laffen will, so hätte er, je nach ber Anficht, hiezu vollkommen Recht. Die frifische Sprache fteht 3. B. vom Nieberbeutschen, als ihrer nachlien Deutschen Grenznachbarin sprachlich und örtlich, taum meniger, vielleicht weiter ab, ale bas Hollandische ober, unter gewissen, jedermann von selbst einleuchtenden Ginschränkungen, bas Englische. Allem Anschein nach mischen sich in die unterschiedene Benennung von Mundart over Sprache zuweilen Nebenumftande, bie doch, wenn auch nicht für sich, allein mit Bezug hierauf unwefentlich find. So 3. B. möchte wohl häufig zum Range einer Sprache erhoben werden, wenn es fich eine gemiffe ichriftliche Sonberftellung errang, was, ohne Literatur, bei Jebermann blog Munbart beigen 3ch nenne etwa Flamisch mit seiner früheren Literatur. Much etwa Clowatisch neben Böhmisch. und Hollandisch. Nicht nur aber fiele eine folche Rücksichtnahme völlig fort, wo bie gange Sprache mit allen ihren Unterarten zu keiner schriftlichen Berwendung gelangte, sondern es beweist auch bas Beispiel Griechifcher Mundarten zur Benüge, wie man lediglich aus bem Grunde, baß mehrere berfelben sich einer hohen literarischen Ausbildung erfreuten, und ungeachtet fie boch fehr mertliche und charafteriftische Unterschiede an der Stirn tragen, aus ihnen befondere "Sprachen" zu machen nicht bas Recht hatte. Freilich barg Griechenland, wie jetzt, insbesondere nach v. Hahn's "Albanesischen Studien" kaum noch zweifelhaft, in feinem weiteren Schoofe, alfo ausbrucklich in Epirus und Illyrien, schon von uralters ein noch von ihm grund. verschiedenes Sprachibiom, das Illyrische, wovon sich im heutigen Albanefischen ein für Ethnographie und Beschichte bochft toftbarer Ueberreft und Abkömmling erhalten hat. Sonft aber, im Gegenfape mit jenem, die angegebene Ausnahme abgezogen, einfprachigen Griechenland, enthielt bie italienische Balbinfel, fogar außer ben noch in hiftorischer Zeit eingewanderten Bolfschaften, wie Griechen und feltische Gallier, eine fprachlich fehr bunte Bevollerung, und zwar nicht einmal alle (wenigstens vom Etruftischen ift bies mehr als wahrscheinlich) indogermanischen Stammes. Das Latein in feiner urfprünglichen Ginschränkung auf Latium, wober es benn auch seinen Namen empfing, war eine Sprache, wie zu frühest bie ihm anverwandten Ibiome ber Umbrer, Sabiner und Oster auch, welche, um fie als Mundarten Einer Sprache bezeichnen zu burfen, fich schon zu fern fteben. Seiner urfprunglichen Befchrantung auf zu kleinen Raum wegen jeboch erzeugte bas Latein, aus.

genommen vielleicht später in ben Provinzen inner und anger Italiens, in welchen es sich mehr noch burch seine politische als seine literarische Uebermacht sestse, niemals Mundarten von großem Belang, darin sehr verschieden vom Griechischen. Die für Entstehung der romanischen Sprachen so wichtige rustles nämlich — würde nimmer boch eine vom höheren Latein zu unterscheidende "Mundart", viel-

mehr nur eine niebrige "Sprechart" beigen burfen.

Jest aber, nach fo langem Sinundherreben, ju einem Abschluß gu tommen, noch einmal die Frage: Wie viel; qualitativ, was gehört bagu, bag eine Munbart nun nicht mehr Munbart bleibt, fonbern zur Sprache wird? Weiter ausgebehnt, die ähnliche, jedoch weniger wichtige Frage, welche babin geht: Wo, von unten aus, beginnt eine Mundart, und scheidet sich von Untermundarten und blogen Sprechweisen? Desgleichen, oberhalb ber Sprache (f. oben Rast und Schaffarit), mas babe ich unter Sprachftamm, ober unter noch höhern Abtheilungen aufwärts (3. B. die fünf Sprach Stam. me: Tungufifch, Mongolisch, Türtisch, Samojebisch und Finnifc als Inbegriff ber großen tatarifden ober turanifchen Sprach . Familie) zu begreifen, was von ihnen auszuschließen? Man wird fich leicht aus bem Bisherigen überzeugt haben, bag hier von schroff abschneibenben und absoluten Unterschieden teine Rebe Denn, indem wir die abfolut verschiedenen oder ftammuneinigen Sprachen, ale natürlich in fich abgefchloffene und felbft ftanbige Sprachen, vorweg nahmen, blieben uns nur genealogisch unter einander verbundene Sprachfreife übrig, innerhalb beren teine andere Unterschiede vortommen tonnen, als relative. Schneibe ich nun aus biefen Rreifen Segmente heraus, fo bleibt bie Beftimmung, wie groß ich jene Segmente machen will, ba fich in spraceverwandten Rreifen bie Grenzen felten felber wie wahre Raturgrenzen scharf abschneiben, immer zum Theil, zwar nicht reiner Willtühr, boch einer verftändigen Wahl überlassen und einem Uebereinkommen, bas, an ber einmal zu Grunde gelegten Maag. Einheit und Norm (mag biefe an fich fo verschieden gefaßt fein, als etwa bie Fahrenheit'iche ober Reaumur'iche Glala) festhaltenb, troftlofe Berwirrung abwendet, die, im Fall man bamit abwechfelte und sie willführlich burch einander mengte, unvermeidlich ware. Relativität besteht eben barin, bag mit ber Beziehung auf Anderes fich auch der Begriff, zwar nicht schlechthin, aber boch in ber Bezogenheit andert. So nun also auch die Begriffe: Munbart, Sprache, und fo fort. Wenn bemnach ber Sprachforscher, wie oben bemertt, einige Sprachen felber wieder gewiffermagen zu bem Berthe von Mundarten hinabbrudt: fo tann bas nur in relativer Beise gebe, als bas gewöhnliche Leben bem Begriffe: Mundart gegenüber ftelit. Der Forscher also, was theoretisch bearlindet ist, bedient sich,

um den Unterschied, welchen eiwa der Laie in seiner Unbefangenheit amifchen gewiffen, übrigens mahrhaft verwandten Sprochen, genau so als wären sie absolut verschieden, macht, als nur beziehungsweise vorhanden und gultig zu veranschaulichen, einer Erweiterung berjenigen Sphare, worin nach bem üblichen Sprachgebrauche ber Begriff: Mundart fein Berbleiben hatte. Er will bamit fagen: Diefe ober jene Sprachen find mit einander verwandt und verhal. ten sich bemgemäß zu einem gewissen Sprach Stamme, natürlich in ausgebehuterem Umfange, in berselben Proportion, wie Mundarten zu einer Sprache. D. h. jene verwandten Sprachen haben, anfänglich bloße Mundarten, durch immer größere Entfremdung von ibrer urfprünglichen Gemeinsamteit erft allmälig ben Charafter wirtlicher Sprachen angenommen. Sie waren also einst in der That Mundarten, und fteben auch noch zu ben Sprach - Stämmen (alfo au Sprachabstufungen von umfanglicherem Begriffe) in einem, ber nieberen Proportion zwischen Munbart und Sprache, anglogen Berwandtschafts-Nere. Eben so aber ist jede Mundart, rein für sich, und außer der volklichen und sprachlichen Beziehungen zu ihrem verwandten Draußen, gedacht, ganz unbestreitbar eine in sich volksommen abgeschlossene und selbst-genugsame — Sprache, bie nur aus ihrer bescheibeneren Stellung und Zuruckgezogenheit bervarzutreten brauchte, um als Sprache anerkannt zu werben. Wollte man aber in biefer Richtung mit Confequenz ans Ende hinschreiten: fo mare zu behaupten, es gebe und habe Sprachen auf ber Erbe gegeben, genau fo viel, wie Menschen barauf lebten und leben, allein biejenigen ausgenommen, welche, als Stumme und als ju früh hinweggeraffte Rinder, ju vollständigem Gebrauche einer Sprache nie gelangten. Ein Unterschied in der Sprache bliebe bis au deren Gebrauche in Mund und Feber des Individuums binunter.

Abgesehen von berlei Fällen, wo die Wissenschaft zu besonderen Zwecken von den Wörtern: Mundart und Sprace gewisse, dem üblichen Usus zuwiderlausende Anwendungen macht, müssen wir schließlich, insbesondere bei Bestimmung des Begriffes: Sprache, doch auf den, an sich, saben wir, freilich schwankenden Sprachgebrauch zurücksommen, der Sprache und Bolk als correlate Begriffe mit den äußersten Grenzen da abschließt, wo sprachliche Zusammenschließungen von Einheiten beginnen, die, tropdem daß der Forscher ihre Grenzen els erst gewordene, und nicht uranfängliche, auszeigt, sich doch wechselweise als einander fremde Jenseitigkeiten in dem Betracht gegenüberstehen, daß, ohne vorherige (im Gegensahe mit dem Ansernen der Muttersprache, würde ich es nennen: künstliche) Erlernung, welche jedoch sogar ihrerseits auch zwischen völlig stammfrenden Sprachen die Schranken zu durchdrechen vermag, das sprachliche Berständniß—hinmegfällt.

15 \*

Mit bem Buntte, wo biefes Berftanbniß aufhort, fallt auch ber aufammen , wo eine neue Sprache, und jenseit beffen auch ein anberes Bolt, beginnt. Diefe Buntte, 3. B. geographifch und fprachlich (gleichsam in ber Luft) zu finden, muß die Forschung, und tann es auch getroft, ber Praris liberlaffen, welche ja aus Erfahrung am beften weiß, wo bas Berftänbniß\*) wirklich abschneibet. Es ift genng, wenn fich in biefer Rlidficht bie Wiffenschaft nur eine revidirende Controle vorbehalt. Dazu die Möglichkeit des Berftehens, ober ihr Gegentheil, wird fie fich nach ihren Grunden flar machen wollen , um nicht fich oft fprachliche Diftang = Beftim= mungen aufbinden laffen zu muffen, wie es die Wegemaaße im täglichen Leben zu fein pflegen, welche von ber Angabe nach wirtlicher Meffung in einem normirten Maafe oft unenblich weit abfallen, je nach bem fubjectiven Ermeffen ber Beftimmenben. Auch wurde gegen Aufftellung von Deufterpaaren nichts einzuwenben Bare indeg bas Berhaltnif biefer fo allfeitig vor Augen gelegt, bag man es, wie mit Sanben, greifen tonnte, fo tame es zweitens noch barauf an, andere Sprachen auf dies, ale Ginheit jum Grunde gelegte Normal = Daag richtig gurudguführen. Alfo burch folde Mufterpaare die Borfrage, innerhalb welcher Grenzen (seien diese nun weiter ober enger) ich das Wort: Sprade gebrauchen wolle, einmal erledigt, würde ich, die Zahl von Sprachen, sei es nun in einzelnen Diftricten ber Erbe, ober auch beren volle Gesammtsumme (eine, fein Glied ausschließende Betanntschaft mit ihnen vorausgesett) felbst bann nur annaherungsweise anzugeben im Stande fein, falls auf ben gemeinten Sprachgebieten eine Rudführung famintlicher in Frage ftebenber Glieber auf jenes Normalmaag von Sprache wirklich ware zu Stanbe gebracht. Denn auch hiebei tonnte Brrthum nicht leicht völlig aus-Bu quantitativen Bestimmungen zu gelangen, haben wir oben einen Weg angegeben, wiewohl baß, wer ihn einschlägt, auf gar teine Abwege sich verirren werbe, bamit noch feine Garantle vorhanden. Biel schlimmer steht es aber mit der Bergleichung

<sup>\*)</sup> Diefes fann burch besonders gunftige Umftände erleichtert werden, 3. B. wo die Sprachanlage groß ift, das Ohr mit Leichtigseit ungewohnte Laute auffast und der Mund ste mit eben so großer Leichtigseit und Sicherheit wiedergiedt. Jemanden, der langsam und deutlich spricht, werden wir leichter verstehen, als andere. Dann hat wohl Jeder die Beobachtung gemacht, daß Aersteben von Geschrieben nem und Gehörtem (abgesehen davon, daß Lesteres schnell verrauscht) zweierlei sei. Auch wird man Fremde, die sich unbefangen, und ohne Rücksich auf und, mit ein ander unterhalten, unendlich schwerer verstehen, als wenn sie eine non ihnen, mit der gutwilligen Absicht, und verftändlich zu werden, herbeilät, durch Laugsanseit, Wiederholung, begleisende Mimif und andere böcht willsommer ne Anbequemungen und entgegenzusommen,

qualitativer Berhältniffe in ben Sprachen. Da biefe in bem unenblichen Sprachenchaos oft fehr heterogener Urt find: hat bie Gegenüberstellung, auch wenn fie, wie natürlich bier, nach gewiffen allgemeinen Gesichtspunkten, z. B. nach ben Lautverhältnissen, nach Wortbildung und Wortabbeugung, nach Wortftellung\*), Spntar, überhaupt nach außerer und innerer Sprachform, erfolgt, ihre großen Schwierigfeiten und Bebenten. Das erhellet leicht baraus: bie Differenz zwischen Sprachen und Munbarten muß z. B. in einsplitigen Sprachen nothwendig anders ausfallen, als in mehrstilbigen. Diefer difparaten Unahnlichkeit wegen aber tann ich fie auch fchwer mit einander vergleichen, weil fich ju Bergleichspuntten nur wenige einheitliche Anhalte, höchstens Analoga, bieten. Man vergesse nämlich nicht: hier gilt es ja ein summarisches Berfahren, b. h. für Sprachabtheilungen in ihrer Gangheit bie Frage: ob fie Sprachen find, ober nur Mundarten? Saupt = und Art = Begriff bleibt natürlich, unter allen Umftanben, Die Sprache, mabrent bie Mundart, ber Diglett, als bloke Unterart und Abweichung bavon, mithin ein an Umfang Engeres, aber an Inhalt - eben sein munbartlich Apartes, noch über den allgemeinen Charafter ber Sprache, bingugerechnet - Reicheres anzeigt. Gefett nun, ber munbartliche Unterschied erhöbe fich im Bergleich zu feiner Stamm - Sprache über bie Balfte, fo wurden wir, im Fall jener Unterschied nicht bloge Folge von Bermischung ober Entlehnung mare, ben Dialett nun bereits ichon lieber als "Sprache" gelten laffen. .

Ich wünschte in allen biesen Eintheilungen und Bestimmungen schon Befriedigenderes mittheilen zu können, als aufzusinden mir dis jetzt gelang. Indeß eine Einsicht von dem, was uns noch sehlt, dürfte gleichwohl schon ein Gewinn sein, den man nicht zu verächtlich behandeln darf. Es ist dadurch z. B., glaube ich, deutlich geworden, wie gegenwärtig sogar schon eine bloße Ueberschlags-Summe von den Sprachen der Erde ihr Gewagtes hat. Wer zweiselte sonst daran, von wie großem Interesse es für uns sein müßte, zu wissen, in wie viel besondere Sprachformen, nämlich Sprachen,

<sup>\*)</sup> Ein Fremder, wie gut er eine andere Sprace erlernt habe, wird die Fremdheit bennoch gewöhnlich schon baburch verrathen, daß er es in der Aus sprache nicht zu der Kertigkeit gebracht hat, welche nothig ift, den angebornen Rationalaccent nicht in dem der angeeigneten Sprache gelegentlich durchbören zu lassen. Auch wird die Stellung der Wörter häusig an ihm zum Berräther werden. Welch eine Differenz z. B. schon zwischen Deutsch und Englisch in: "Du haft ihn gesehen" (1. 2. 3. 4.), aber Englisch: "You have ween him" (1. 2. 4. 3.), und gar Französisch: "Tu l'as vu" (1. 3. 2. 4.), nicht zu reben vom Deutschen selbst in: "Wenn — du ihn gesehen hast" (1. 3. 4.), oder: "Dast du ihn gesehen hast" (2. 1. 3. 4.)

sich die gefammte menschliche Rebe gerthellen und brechen indige. Das fteht aber, mit nur einiger Sicherheit, ich bemertte es schon, nach der einen Seite hin, namlich für die Bergangenheit, wegen völligen und spuriofen Unterganges manchet Sprachen, obet and weil unsere Belanntschaft nur rücksichtlich vergleichsweise weniger Sprachen ins Alterthum zurückreicht, gar nicht meht zu ermöglichen; und, nach einer anderen hin, ift die Erwartung erft auf die

Bufunft geftellt.

Wenn nun im Folgenden trothem einige Notizen über die Menge von Sprachen auf der Erde, und in den verschiedenen Welttheilen, von mit zusammengestellt worden, so wird man sie nicht aus dem Grunde sür ganz interessels halten, weil man setzt gewarnt weiß, was von derzieichen Zählungen augenblieslich zu habten. Wer aber sich gern über den Punkt unterrichtet sähe, wie viele und welche Sprachen bereits durch grammatische und lexitale Hüssmittel zum Studium die literarische Möglichseit dieten, dem wird die zur Zeit seines Erscheinens ein, von mir A. L. J. Inni 1848. Nr. 132. angezeigtes Buch ziemlich vollständigen Ausschlaften. Wämlich: Litteratur der Grammatiken, Loxsen und Wörtersammlungen aller Sprachen der Erde von Joh. Seversn Vater. Zweite, völlig umgearbeitete Ausgade von B. Jälg. Berlin 1847. 8.

Im Polit. Journ. 1826. Bb. I. St. 2. fteht bie Noitz: "Auf ber Erbe werben jest 3064 verschiedene Sprachen gesprochen; 937 in Oftindien (?); 587 in Europa; in Afrika 276 und 1264 in Amerika. Australien ist nicht mitgerechnet."\*) Die ist ganz werth-

Daugengigl, Götil. Ursprung ber Sprace G. 1. giebt als Sammte ber wirklich vorhandenen lebenden und tobien Spracen, nach Friede. Abelung, leberficht aller Spracen und Mundarten: 3064, und nach Clemont, Losal sur la solonce du Language: 2000, und mit ihren Dialeiten 5000. Fr. Abelung war ein elfriger Sammler von Sprachproven, aber nicht zu vergleichen mit seinem berühmten Oheim, Johann Christoph, dem Bagrander des Wilhribates. Da jemer, ale "Dalbgelehrter" von Jul. Riaproth wegen seiner "Leporello-Liste von Sprachen" verhöhnt wird, mögen die obigen Annahmen seinem mir nie zu Gesicht gekommenen Buche enthammen. Inzwischen wird den felbe a (Cantpariune Berdiensten. Den Nubarten sweit and ein Reich genannt, "innerhalb deffen ungekeuren Grenzen allein nicht weniger als hundurt Sprachen und Nundarten sina übersehe nicht das: Und 1], folglich beinahe ber stebente ober achte Theil aller jezt bekannten dos Erdösdens gesprochen werden" mit der Anmerkung: "das bei vieser Schäuung auf Amerika wenigkens vierhundert kommen, ist klar. Andere rechnen 800, einigkens vierhundert kommen, ist klar. Andere rechnen 800, einige 1000, ja selbs 2000 Sprachen und Olaleite allein für den neuen Continent. S. Nicht. III. 372." Aufolge Mithr. IV. 8. embält die zweite durch Jantiewisch veranstältete Ansgade den und Dialeiten; unter diesen seinen 62 Europäische, 185 Apation und Dialeiten; unter diesen seinen 62 Europäische, 185 Apation

los, und fast follte man glanden, es miffe sich jemand mit seinen Lesen haben einen unziemlichen Spaß machen wolken. Denn so viel sieht jeder auf den ersten Blick z. B. schon an der für Europa angegedenen ganz maßlosen Zahl von 587, daß diese sich unmöglich auf Sprachen, sondern noch auf Mundarten mit beziehen soll, ja selbst nicht einmal bei diesen sichen geblieben wäre, vielmehr sich zu diel tiefer heruntergehenden und wahrhaft keinlichen Orts-Verschiedenheiten herabgelassen hätte.

Als beziehungsweise, und bis jett noch, verläßlichste Beranschlagung darf man die von Abrian Balbi in seinem Atlas gezogene Summe von 860 bezeichnen, welche wirklich Sprachen geben will, nicht, was die Sache noch viel unsicherer machte, als
ste an sich wäre, zugleich Mundarten. Sie entsteht aber ans fol-

genden, auf die verschiedenen Belttheile vertheilten Beträgen:

1. für Afien: 153. Diefe bringt 3. Klaproth auf 28 Stämme. I. Inbogermanen. II. Semiten. III. Georgier. IV. Kautafier (schwerlich 1 Stamm). V. Samojeben. VI. Jenifeier. VII. Finnen. VIII. Türken. IX. Mongolen ober

sche, 28 Afrikanische und 15 Amerikanische. — Dagegen halte man nun einen Aussah: "Die Bibelgefellschaft und bie Sprachen im Russischen Reiche" (Europa ies5. S. 84.), workn wieder nach einer anderen Seite gesehlt wird, indem sie die Zahl der Sprachen und (?) Dialette diese Reiches viel zu gering angibt. Es wird nämlich geigt: "Dialette dies Reiches viel zu gering angibt. Es wird nämlich geigt: "Durch eine Beröffentlichung der Bibelgesussischen wir, son est in dem ungeheuern Russland nicht weniger als 29 verschiedene Sprachen und Dialette gibt. In alle diese Sprachen und Dialette sibt. In alle diese Sprachen und meine nur einige rechten. Weisen der Sprachen nemen, in welchen gegenwärtig das Evangelium innerhalb Russlands gepredigt wird: Clawonisch, Russslich, Debrässch, Allegatschisch bed unstreitig nicht mündlich, Reagriechisch, Deutsch, Franzbsschlich, Innisch, Esthnisch norder und Revalscher Rundart. Lithausch, Armentsch, Samosedisch, Caretisch, Deutsch, Kranzbssich, Wongolisch, Tatarisch, im Orenburgischen Dialett, und endelich Pebrässch, Tatarisch, sie Derenburgischen Dialett, und endelich Pebrässch, Tatarisch, swarperiber offenbar nicht die leiseste Webrung dat!]. Man beschäftigt sich gegenwärtig mit einer Ueberschung der Evangelien in die Sprache der Ostalen, der Kirgisen, der Jahrten nob einiger anderer Stämme im fernen Sibirien. Bei dieser Selagenbeit möge noch demerkt werden, daß ein Werf, welches um der Sprachen und Dialette Affens auf 937 schäpt, sene Europus auf das dei der Abblition von 276, wie oben die Jahl lautst, zu dem zwei ersten Jahlen man unter die deben obersten Listern zu die und ersten Listern zu die erste Absen man unter bie beiben obersten Listern zu dieser eine lossen und Dialette zu. Das gäbe eine soffenbar auch salegen 1264 Sprachen und Dialette zu.

(allein rechtmäßig fo beißenbe) Tataren. X. Tungufen. bis X. von 2B. Schott u. A. einander naber gerlickt, sowie burch Caftren V.) XI. Rurilen ober Aino. XII. Jutagiren. XIII. Rorjaten. XIV. Ramtichabalen. XV. Bolar - Ameritaner in Afien. XVI. Japaner. XVII. Roreaner. XVIII. Tubeter. XIX. Chinefen. XX. Anam. XXI. Siam. XXII. Ama. XXIII. Begu (XX. -- XXIII. bftere unter bem Rollectionamen : Indochinefifch wenigftens geographisch vereinigt). Gine Bahl, bie, abgefeben babon, bag fie blog burch Wörtervergleichung gefunden, noch nicht allau feft ftebt, felbft wenn man nur bebenft, bag er bie gange große cisindische Halbinsel von keinem weiteren Stamme als tem Sanskritischen bewohnt fein läßt, also ben Dravib'ischen, ober Tamu-lischen, wie er bei Max Müller heißt, gar nicht besonbers gahlt und verzeichnet. Max Müller bagegen, welcher, wie Bunfen, gern bon bem gemeinschaftlichen Ursprunge aller Sprachen ausginge, mochte, von biefem Intereffe verleitet, in Ufien, außer bem Chinefis iden Sprachgebiete, nicht mehr als brei Sprachfamilien anerkennen, nämlich Arisch (Indogermanisch), Semitisch und - Turanisch, in welchem letteren bann, wie in einem weiten Sace, alles Uebrige untergebracht wird, was bort keine Stelle findet. 3ch habe mich in ber beutsch morgent. Zischr. ausführlich genug gegen ein folches Berfahren ertlart, um hier barüber weiter ein Wort zu verlieren. Bas aber feit Rlaproth's Zeiten burch B. Schott, v. b. Babelent, Bohtlingt, Caftren u. f. w. einleuchtend geworben ift: Tungufifc, Mongolifch, Türtifch, Samojebifch und Finnifch find 5 Stamme, die boch wieder in hoherem Sinne ju einer in sich verwandten Sprachfamilie sich zusammenordnen. aber ein Migbrauch, wenn M. Miller hiezu noch, mit ben vorhin erwähnten Ausnahmen, alle übrigen Sprachen Usiens und Auftraliens, als eine fübliche "turanische" Abtheilung, hinzuschlagen will.

2. für Europa: 53. Diese stellen sich aber unter höchstens 6—7 besondere Stammhäupter. Nämlich a. Iberisch Bastisch. Das Iberische mit dem Hauptserne in Spanien, fand sich spurweise auch in Gallien und Italien. b. vielleicht Rhätisch (s. Steub) mit Etrustisch. Auch etwa Ligurisch u. s. w. Leider, die aufäußerst geringe Sprachreste, gänzlich zertrümmert und in anderen Bolkschaften untergegangen. Benetisch hat man um des schwaschen Namenanklanges willen zu Wendisch und Slawisch machen wollen. Sicher für das Alterthum falsch. Die Beneter gehörten aller Wahrsscheinlichkeit nach als Zweig zu den Illvriern im folgenden. Altischrisch und Albanesisch, welches Undere jedoch zu d. ziehen. Diese drei Stämme scheinen mir die allerültesten und prismitiosten Bewohner unseres Welttheils, nußten aber anderen aus Affen nachdringenden Geschlechtern beinahe völlig erliegen. d. als am weitesten verbreitet, Indogermanisch mit Griechisch Lateis

nisch stiblich von ben großen Gebirgszügen ber Alpen und bes Härmus. Davon nördlich: voran die Kelten; bahinter Germanen; zuletzt sim Osten Lithauer und Slawen. Auch die Zigeuner oft als Aussendlinge Vorberindiens unt einem entschieden Indischen Sprachiome. e. Finnisch mit Lappisch, Esthnisch, Magharisch u. s. w., — noch ins nördliche Asien hineinreichend. k. Semitischer Abkunft Arabisch in Malta, Spanien u. s. w., und Hebräisch der Juden. g. Türkisch: Osmanen, Tataren.

3. für Ufrifa: 114. Rölle in seiner Polygiotta Africana or a comparative vocabulary of nearly three hundred words and phrases in more than one hundred distinct African languages. Lond. 1854. hat nähere Kunde von 150, weiß aber von gegen 200. Wegen auffallend weiter geographischer Berbreitung, wie unter Amerikanischen Sprachen 3. B. Karaibisch und Guarani (f. später S. 237.), sehr bemerkenswerth erweisen sich a) ber große, bie einsgesprengten Araber ober noch früheren Einwanderer abgerechnet, über faft ben gangen Norben Afrikas unterhalb bes Mittelmeers hingestrectte Berberftamm, als Nachtommenschaft, wie fich ans ber Form ber oft hinten und vorn mit bem Feminal-Artifel (1) versehenen Ortsnamen (f. Höfer's Btschr. II. 37.) ergiebt, ber alten Libber. Bgl. William B. Hodgson Notes on Northern Africa, the Samara and Soudan, in relation to the Ethnography, Languages, History, Political and Social Condition, of the Nations of those Countries. New-York 1844. 8. b. ber Rongo - Rafferifche Stamm, welcher, mit Ausschluß bes icon febr aufammengeschmolzenen und in feinem Berhaltniffe zu jenem noch nicht zur Genüge unterfuchten hottentotten = Stammes \*), füblich bom Aequator von der West = bis zur Oftfuste Afrita's, und zwar, fo viel bis jett befannt, allein, herrscht. Siehe in ber beutsch emorgenl. Zischr. meine Auffähe, 1) Berwandtschaftliches Berbaltniß ber Sprachen vom Raffer : und Rongostamme unter einanber. II. 5—25. 129—158. 2) Die Sprachen Sübafrifa's V. 405—412. 3) Neber die Kihiau-Sprache VI. 331 — 348. Diefer Stamm bilbet mit ben uns geläufigen Sprachen baburch einen auffallenben Gegensat, baf sich in ihm ftatt grammatischer Endungen, fast nur Anbeftungen von Afformativen

<sup>\*)</sup> Bas nämlich Bleek sagt in seinem, viel Neues bringenden Bückelchen: De nominum generidus linguarum Africae australis, Copticae, Semiticarum aliarumque sexualium (Bonnae 1851. 60 S. S.: Utraque vero stirps (der große Kongo-Kafferische und Pottentottische) ita comparata est, ut, quamvis ne unius quidem vocis communem originem desendere ausim, tamen (?) haud dubitem, quin ex eadem radice ortae sint: cujus quae lineamenta tam dissensione filiarum, quam consensu produntur, plurima humillimam matris condicionem prae se serunt, "scheint mir in dem Doch etwas bedenssich.

finden vorn am Borte. Er ift alfo fein fuffigirender noch boff-

ponireuber, fonbern - ein präfigirenber.

4. An Oceanischen Sprachen rechnet Balbi 117. 28. b. Sumbolbt und bem Berausgeber, jum Theil Fortfeter von bes Erfteren großem Rawiwerte, Eb. Bufchmann vielleicht nur Gine große Familie mit zwei großen Abtheilungen. Rawiwert II. 207.: "Bon ben Sprachen ber fcwarzen Race fnamlich bes fünften Welttheils] ist es jest nicht meine Absicht zu reben , auch befitt man bis jest nur überaus mangethafte Bulfemittel jur Renntnig derfelben. Alle bis jest befannt gewordenen Sprachen ber olivenfarbigen Race aber verrathen, von bem wefulchften Buntte Mabagascar bis jum öftlichften, ber Ofterinfel, und vom Guben nach Rorben bis jum Affatischen Feftlanbe, und im freien Meere bis ju ben Sandwich Infeln bin, eine, auch bei flüchtiger Bergleichung unvertennbare Gleichförmigfeit. Diefe Behauptung bebarf, mas bie Infeln öftlich von Sumatra anbetrifft, teines Beweifes mehr, fie ift von Allen, welche biefen Theil bes Erbbobens in ben Rreis ihrer Sprachforschungen aufgenommen haben, einmuthig anertannt. Bon Mabagascar tonnte fie bebentlich erfcheinen, ba ein faft gang bon Infeln freies Meer über 50 Grabe weit Mabagascar von ber westlichsten Spige Sumatras treunt. Durch beffere Bulfemittel unterftlitt, habe ich mich aber überzeugt, bag fie nicht blog in Rudficht ihres Wortvorraths, fondern gang befonders in Rud-ficht ihrer Form, also besjenigen, was jede Sprache eigentlich zu ber individuellen Sprache macht, die fie ift, burchaus mit ben Das labifchen Sprachen übereintommt." Alfo a) bie weftliche Abtheis lung, wozu namentlich Dalavifch (im engern Berftanbe), Javanifch, Bugis (auf Celebes), Mabecaffifch, Tagalifch (auf ben Bbilippinen) gehören. b. Die Sprachen ber Gubfee; barunter Longifd, Ren - Ceelanbifd, Zabitifd, Samaiifd u. f. w. Bgl. die Tabellen II. 241. fg. — Ueber die Sprache ber Regritos ist unsere Runbe noch am wenigsten genügend. Bgl. Anstand 1848. Nr. 178.: Ueber bie allgem. Bermandtschaft ber Sprachen ber oceanischen Schwarzen ober Regritos. Bon R. G. Latham. Voy. of H. M. S. Fly. By Inkes. Vol. II. p. 313.: "Man tann bie Schwarzen ber affatischen und oceanischen Jusein unter 5 Abtheilungen bringen. Läßt man bie Andaman-Infeln ans bem Spiel, fo tann man mit Buverficht fagen, baß teine Beweise einer von bem Malavischen fundamental verschiebenen Sprache, was auch die physischen Berichiebenheiten ber einzelnen Stämme fagen mogen, vorhanden find, bis man nach Neuguinea ober Auftralien kommt."

Endlich 5. Amerika wird von Balbi mit 428 Sprachen bebacht, während Baker Mithr. III. 373. beren fiber 500 (allein für Mexiko, nach Clavigero, 35, die "radical verschieden und ohne allen Zusammenhang" sein sollen) ansetzt. Zufolge Thomas Gage, Reise nach Neuspanien G. 457. finden sich "bon Chiapa und ben Zoguen an bis nach Guatimala und S. Salvador, und in ber Gesend von Monduras jum wenigsten 18 unterschiedene Sprachen."

Ja Gallatin zähft im II. Vol. ber Transactions of the American Ethnol. Soc. allein für Nord-Amerika \*) 32 verschiedene Sprach : Stämme, ich sage Stämme, auf, von benon seber wieder, bft eine Menge, vetwandte Sprachen unter sich begreift. Und man kann das nach den bisher vorliegeitden Daten, und zumal einem so vor zund umsichtigen Forscher, als Gallatin ist, recht wohl glauben. Folgendes ist Gaslatins, mit Ausschluß von Californien, dessen Sprachen sich noch nicht genügend ordnen kesten, ganz Nordamerika umfassende Liste:

## Most northerty.

I. Eskimaux, from Atlantic to Pacific.

il. Kenai, Cook's Inlet or River.

III. Athapascas, from Hudson's Bay to Pacific.

East of the Stony Mountains.

East of Mississippi. West of Mississippi. IV. Algonkins. VI. Sioux. Northern. V. Iroquois. VII. Arrapahoes. XIII. Adaize. VIII. Catawbas. IX. Cherokees. XIV. Chetimachas. X. Ghocta-Muskog.
XI. Uchees.

Natches. XV. Attacapas. XVI. Ceddos. XVII. Pawnees. XII. Natchez.

## West of the Stony Mountains, from North to South.

North of the U.S. XVIII. Koulishen. XIX. Skittagets. XX. Nass.

XXI. Wakash.

In the U.S.

XXII. Kitunaha.

XXIII. Tsihaili - Selish.

XXIV. Sahaptin.

XXV. Waiilaptu.

XXVI. Tuhinooks, XXVII. Kulapuga, XXVIII. Jacon, XXIX. Lutuami, XXX. State, XXXI. Palaikih, XXXII. Sheshonces. Dies (von mir A. L. Z. 1849. Nr. 197. weitläuftig besprochene) Ergebniß, wenngleich in vielen Parthien aus Noth nur anf Worters und nicht zugleich und grammatischer Bergleichung beruhend, weiche, ber größeren, übrigens noch lange nicht genug untersuchten Gleichmäßigseit amerikanischer Sprachen von Grönland bis Kap

<sup>\*)</sup> Or. von der Gadeitny hat im Septemberbeste bet A. L. Z. von 1847. Wr. 209. in einem: "Schriften in den Sprachen der nordamerikanischen Indianerstämme" überschiebenen Ariffel sehr wichtigt, die Literatur ber Sprächen Roth-unerfine ungeheite Rugtigen mitgenent.

Horn in ihrer allgemeinen Textur ungeachtet — ober vielmehr gerabe beshalb — in ber Folge schlechterbings nicht erlassen werben barf, und aus diefem Grunde noch feineswegs völlig aus bem Charafter eines vorläufigen und approximativen heraustretend, bezeichnet bei alle bem einen gewaltigen Fortschritt. Weiter erregt unsere Aufmerksamkeit die Erscheinung, daß öftlich von den Fels-gebirgen in N. A. 7 Sprachstämme, b. h. I. III. — VI. und IX. X., mehr als 9/10 jenes ungeheuren Länderftrichs einnehmen, ober boch in hiftorifcher Zeit einnahmen. Gine Ausbehnung, Die obichon fie nicht ben Umfang 3. B. bes Indo - Europäischen Sprachgebiete erreicht, boch etwas um fo Auffälligeres hat, als fich bagegen weftlich von jener Gebirgetette bie Sache ganz anders verhalt. Hier nämlich wird sowohl langs ber Rufte vom 59. bis zum 23. Breitengrade als im Junern von Oregon eine Menge bestimmt unterichiebener Sprachstämme vorgefunden, bie zubem meift nicht weit ins Innere bes Landes bineinreichen (p. CX.). Möglich, ja in manchem Betracht mahrscheinlich, es sigen bier, und wohl mit in Folge jenes machtigen Wanberbranges von Norben nach Gitben an Amerita's Weftfufte, ben man aus baulichen Dentmalen und anderen Gründen glaubt erfchließen zu durfen, die Erummer fehr verschiedener burch Bewalt zerschlagener Bolter auf verhaltnigmäßig engem Raume zusammengebrängt (vgl. p. 21.). Es ruft mir bies ben Umftant ins Gedachtnif, wie auch in Ufrita Oberguinea scheint vorzugeweise viele, jum Theil ber Menschenzahl nach gar nicht umfangreiche Bolls - und Sprachstämme von grundverschiebener Art in feinem Schoofe zu beherbergen, welche entweder durch die Bewalt anderer nachbrängenber Bolter ober aus eigenem innerem Drange nach ber Rufte bin mogen zusammengeschoben fein; und babei - im Norben ber Berberifche Stamm, und fübmarts vom Gleicher zu beiben Ruften ber unter fich eng verschwifterte Dovbelftamm ber Raffern und Rongo-Reger, welche über ungeheure Alächen ergoffen leben. Bal. oben S. 233. Was soll man aber bagu fagen, wenn icon Nordamerita allein für fich in der That eine Anzahl von Sprach Stämmen barbote, welche bie, hiemit verglichen, geringe Summe von 23 Sprachftammen, wie fie Raproth (auch burch Wörtervergleichung) für Afien gefunden hat, um 9, also beinahe um ein Drittel, überftiege! Thomas Jefferson mag baber (f. Smith Barton, New views p. XX.) gar nicht fo Unrecht haben, wenn er, freilich unter ber schlechtbe-grundeten Boraussetzung, daß zwischen ben Rothen Amerikas und ber gelben Raffe Afiens ein genealogifcher Bufammenhang beftebe, vermuthet: But imperfect as is our knowledge of the tongues spoken in America, it suffices to discover the following remarkable fact. Arranging them under the radical ones to which they may be palpably traced, and doing the same by those of the red [?] men of Asia, there will be found probably twenty in America, for one in Asia, of those radical languages, so called, because, if they were ever the same, they have lost all resemblance to one another. Das lettere, bas urspringlich verwandte Sprachen biese Berwandtschaft burch totale Berschiebenheit nachmals sollten völlig verläugnen können, halte ich übrigens für undenkbar. Hat ein Bolf, 3. B. das der Gallier, seine Sprache mit einer anderen vertauscht, so ist dies eben eine andere, und die alte ist in der That aus dem Reiche der Existenzen ausgelöscht. So berichtet Barton p. LIII.: "A number of families of the Natchez are settled among the Creeks. They now speak the language of the Creeks (nach der Note hätten sie ihre eigene Sprache behalten). Some families are settled among the Chikka-

sah, and speak the Chikkasah - language."

Wenn die Bevolkerungs Dichtigkeit auf ber Erbe eine sehr ungleiche ist, so erklärt sich bas aus mancherlei Ursachen, in größerem Maagitabe jedoch wohl mehr aus natürlichen, als aus cultur = und politisch = geschichtlichen u. f. w. Auffälliger bleibt 1) bas bichtere und gleichsam traubenartige Zusammengebrängtsein allophyler und alloglotter Bölker, was öfters auf vergleichsweise engem Raume vorkommt, und boch wohl meist Folge von Wanderungen ober bes Zusammenbrudens burch außere Bewalt zu fein scheint (vgl. Mithr. III. 2. 359. fg.). Dann 2) bebunkt mich noch räthselhafter bie große Ungleichheit in ber Zahl ber (homophylen und homoglotten) Köpfe, welche zu einem Sprachstamme, einer Sprache, Munbart u. f. w. gehören, sowie nicht minber in bem Flachenraum ihrer Bertheilung. Wie sonderbar nämlich, bag biefer mitunter, wie z. B. bei ben Basten, beren, allerdings mundartlich getheilte Sprache man boch bis jest genothigt ift, für bas einzige Glied eines besonderen Stammes zu halten, bas entweber von je bas einzige, ihn gang erfüllende war, ober nur burch unsere Unbekanntschaft mit vielleicht noch entbeckbaren ober ganzlich untergegangenen Genoffen von ihm in unferen Augen fo vereinfamt erscheint, daß dieser lediglich in einem kleinen Erdwinkel besteht, anbere Male, - fo ift's 2. B. mit ben Inbo-Europäern, und barunter wieber vorzugeweise ben Glawen, mit bem Semitifchen, bem Türtifchen; in Afrita mit bem Rongo-Rafferiichen: in Amerika mit bem Karaibischen und Guarani-Stamme (Mithr. III. 365. 374.) ber Fall, — fich ins Ungeheure hinsein erstreckt. Bielleicht ließe fich hiemit als analoger Umstand versgleichen, daß auch einige Thier = und Pflanzengattungen maßlos und in großer geographischer Ansbehnung verbreitet, bagegen anbere nur fparlich in wenigen Individuen und an gang vereinzelnten Pläten angetroffen werben. — Ich führe, um noch von einigen Buntten eine bestimmtere Borftellung zu geben, ein paar Beispiele

von großem Böller umb Sprachgebrange innerhalb febr wenig ausgebehnter geographischer Begrengung an, "Wenn ber Raufafes," heißt es im Mustand 1844. Ar. 207., "ein fanderbares Gemifch von Bollern barbietet, so und noch wiel mehr Abhffinian und feine Rachbarlander. Wo bort bie affatische Raffe auf und fangt Die afritanische Raffe an? welches find Die Mischlingevoller" u. f. w.? Gerner 1848. Dr. 283.: "Abbabie gabit nicht weniger als 28 Sprachen auf, welche am Ufer bes rothen Meeres bis über bas Rap Garbafui binaus und in ben Baffins ber Fluffe Abab, Bebb, Damaid, Talage, Marab und Anfaba gefprochen werben. Ermägt man außerdem noch, daß die Expedition, welche ben weißen Mil hinauffuhr, in diesem Strich gleichfalls eine gute Anjahl grundnerfcbiebener (?) Sprachen bemertt haben will, fo muß man gefteben, daß das Hochland Abhifinien mit seiner Einwahnerschaft bem Sprach - und Gefdichtsforfcher Rathfel aufgiebt , wie fie fich nicht leicht neben einander finden." - Man werfe aber nur einen Blick auch a. B. auf Betermann's Rarte au D. Müller's Suggestions of Learning the languages of the East; welch ein wirres Bolfergewimmel bann auch um bie Ranber bes ichwarzen und bitlichen Mittelmeeres (vgl. beutsch - morgent. Bifchr. IX. G. 277. fg.)! Und barunter vor Allem ber Rautafus, welchem, obichen es eine llebertreibung ift, wenn bie benfelben bewohnenben Bolfer 300 Sprachen reben sollen, gleichwohl ber ihm von ben Orientalen beigelegte Rame "Sprachgebirge", wie Abulfeba ben öftlichen Rantofus, Dehebel - olckaitack und nach bem Alafis Dehebal - alliseani. b. i. Berg ber Sprachen heißt (Rlaproth, Raukafische Sprachen S. 8.), seiner wirklichen Bielsprachigkeit wegen, mit gutem Grund jutommt. Jene hoperbolische Zahl von 300 Sprachen im Raulafus scheint jeboch weniger eine eigne Erfindung von Abulfebe als ein Rachtlang von Nachrichten aus bem Alterthume, wie 3. B. bes Blinius H. N. VI. 5.: Coraxi urbe Colchorum Dioscuriade. juxta fluvium Anthemunta, nunc deserta: quendam adeo clara. ut Timosthenes [auch Strabo L. XI. p. 498,] in cam CCC nationes, dissimilibus linguis, descendere prodiderit. postea a nostris CXXX interpretibus [soil bas heißen: von fo viel Dolmetschen je einen auf die Sprache, ober unbestimmt burch einander?] negotia ibi gesta. Befanntlich erwarb fich Ronig Dithribates von Bontus einen Ruf, wie in unferer Beit Desgo-fanti; weshalb er auch ben Sprachwerten von Conrab Gesner und Abelung seinen Namen leiben mußte. Siebe Val. Max. VIII. 7.: De Cyro et Mithridate. Cujus utriusque industrine laudem duo reges partiti sunt, Cyrus omnium militum suorum nomina, Mithridates duarum et viginti \*) gentium, quae sub re-

<sup>\*) 3</sup>ft man mit Ausbehnung bes Begriffes : Sprace nicht gu derg,

gne cjus erant, linguas discendo. Ille ut sine monitore exercitum salutaret, hic ut cos, quibus imperabat, sine interprete alloqui posset. — Ich schließe mit einer Stelle aus bem Hermes 1823. St. IV. S. 249 ff., um baran eine, wie mir fceint, zweddienliche Erinnerung zu knüpfen. Sie lautet: "In M'exito haben Die Eingebornen noch eine Originalsprache, nur mit Einmischung einiger spanischen Wörter, welche mit ben Gegenständen und Gefühlen (Empfindungen), welche fie ausbrücken, eingeführt worden find. Es giebt 6 Brammatiken von ben verschiebenen Sprachen in Degifo, fammtlich verfagt von ihren Beiftlichen. Sumbolbt verfichert, bağ es wenigstens 20 verschiebene meritanische Sprachen gebe, wovon 14 mit ziemlich vollständigen Grammatiken und Wörterbuchern verfehen waren. Bgl. Mithr. III. 3. S. 24. ff. und Gallatin im erften Bbe, ber Transact. of the Amer. Ethnol. Soc. Weit entfernt, nur verschiedene Dialette zu sein, scheine ber größte Theil dieser Sprachen vielmehr wesentlich von einander abzuweichen sowohl in ben Wörtern als in ben Sprachformen, etwa wie bas Griechische vom Deutschen ober bas Frangösische vom Polnischen." Mit folden Bergleichen ift une nun höchftens bedingungsweise gebient. Die Meinung geht auf gang eigentliche Stammberschiebenbeit im ftrengeren Ginne. Nun wiffen wir aber heutzutage, bag fowohl Griechisch als Deutsch, ja felbst bie in viel fernerem Grabe zu einander stehenden Frangösisch und Bolnisch, weil sämmtlich im Schoofe des Indogermanismus beisammen gelegen, in dem Betracht gerechter Weise keineswegs (nach ftricterem Wortverstande) "wefentlich verschieden" heißen können. Deshalb würden im gegenwärtigen Falle, bie angezogenen Europäischen Sprachen nicht in ihrem Schein ., sondern in ihrem durch die Sprachforschung klargemachten mahren Wechfelverhaltniß genommen , weit gefehlt , bie Stammbermanbtschaft ber mexitanischen Sprachen (was bes Berichterstatters eigentliche, und zwar vermuthlich wahrheitgemäße Weinung ift) auszuschließen, vielmehr gegen feinen Willen beftatigen helfen. So febr macht fich bas Bebirrfnig einer wiffenschaftlich begründeten linguiftischen Bermanbticafte-Scala amifchen ben Sprachen fühlbar.

Wie zum Oesteren im Obigen bemerkt: je nachdem der Umfang der Begriffe: Sprachstamm, Sprache u. s. f. bald loderer wird gelassen, bald straffer angezogen, ändert sich natürlich auch die zu erwartende Ziffer. Und beshald wird nun freilich die Wisbegierde sich noch eine gute Weile gedulden müssen, ehe die Sprachwissenschaft sich allseitig gerüstet fühlt, ihr in Betreff einzelner Welttheile oder der gesammten Erde mit völlig sicheren und gleich-

wäre die Bahl nicht schlechthin unglaudlich. Pallas führt in den Vocad. compan. an kaufasischen Sprachen 12 (Rr. 108-119.) auf.

mäßig bestimmten Zahlen über die in ihnen vorsommenden Sprachen an die Hand zu gehen. Wenn man indest die Kürze der Zeit berücksichtigt, seit diese Wissenschaft angefangen hat, sich ernstlich als eine wahrhaft allgemeine zu begründen, und ferner ihren ungeheuren Umfang und die unglaubliche Schwierigkeit, ihr Material (oft nur rein äußerlich, z. B. die an aller Welt Enden gedruckten Sprachwerke) herbeizuschaffen: so wird sie, habe ich die seste Zusersicht, im Reiche des Wissens vor ihren älteren Mitschwestern zu erröthen, wenn anders jetzt noch, wenigstens nicht lange mehr Ursache haben. Eine freilich im Einzelnen auch nicht geringe weitere Arbeit wird darin bestehen, den verschiedenen Sprachkreisen (Sprachstämmen, Sprachen, Mundarten) auch ihren geographisch en Umfang abzusteden, und die Summe von Quadratmeilen zu ermitteln, welche auf jede in Wirklichkeit, oder, als ihr durchschnittlicher

Antheil an ber Erbe, soweit sie bewohnbar ift, tommt.

Bei diesem Anlag sei hier noch bantbarft ber ganz außerordentlichen Bulfe gebacht, welche ber Linguistit jener, auf Christianistrung, wo möglich, aller Böller ber Erbe gerichtete Drang gebracht hat, ber fich in Entfendung von Missionaren sowie in Ausgrbeitung und brucklicher Bervielfättigung von Uebersetungen ber Bibel, ober von anderen erbaulichen und lehrreichen Schriften in fremben Ibiomen, bethätigt. Wir wollen diefen Dank nicht burch bie Bemerkung verfürgen, bag bas Berbienft von Miffionaren, mas fie fich um bie Sprachkunde in unbeftreitbar hohem Maage erwarben, felten ein absichtlich um berentwegen, vielmehr fast nur um ihrer prattifchen Interessen willen gesuchtes und babei mit abfallendes war. Es fteht fest: sie haben unserer Wiffenschaft ein ungeheures, und noch lange nicht genug von biefer (was nicht ihnen, sonbern letterer zur Last fällt) gewürdigtes, wie viel weniger überwältigtes und ausgeschöpftes Material in die Hände geliefert. Das ist nicht erst neuerdings durch die protestantischen Heibenbekehrer, sondern schon lange vor ihnen burch die katholische Propaganda und ihre Aussendlinge geschehen, und zwar leisteten letztere uns, weil früheren und unmittelbareren, einen um fo willfommeneren Dienft. Mit Abfassung von Sprachlehren und Wörterbüchern machten fie ben Anfang, und Lehrbücher (Ueberfetzungen ber Bibel, als verbotenes Ont, fielen natürlich gang weg) machten, wo man fie folgen ließ, nur die Rebensache aus. Die protestantischen Gefellschaften fclugen Anfangs ben umgefehrten Weg ein, scheinen jest aber immer mehr inne ju werben, bag es mit bem blogen Drucke heiliger Bucher nichts ift, wenn man fich nicht auch, gern ober ungern, zu Forberung profaner Schriften herbeiläßt, welche im Stande find, ben Missionaren bas ihnen unumgänglich nothwendige Ber-ständniß des jedesmaligen Sprachibioms ihrer Pflegbesohlenen zu erschließen. Damit ist nicht gesagt, als ob nicht auch die Bibel-

übersetzungen und andere Bücher bis auf die Fibeln ober Spelling books hinunter einfichtigen Sprachforschern mannigfachen Mugen gewähren könnten. Das beweift bas glanzende Beispiel bes Grn. von ber Babelent, welcher aus berlei Material, und mit biefem tadiösen Umwege, grammatische Stizzen von nicht wenigen Sprachen erst auszuziehen, sich nicht bie Mtube bat verbrießen laffen. aber nicht zu leugnen, baß, wenn man auch an ber meistens vor- liegenden Ginen Bibel schon immer rucksichtlich bes Sinnes im Allgemeinen einen befannten Unhalt und eine controlirende Bewähr findet, boch folderlei Material für bie Sprachforschung in anderem Betracht nur ein Rothbehelf ist, weßhalb ihm, von seinem Gesichts. puntte, in ber Regel Alles lieber fein muß, mas, etwa Lieber, Dabrden, Fabeln, Sprüchwörter, wo nicht etwa gar einheimische Literatur vorhanden, in unsprünglicher Frische und unerborgter Na-turwahrheit dem eigenen Geiste ber Bolfer entquoll. Ich habe 3. B. Koelle's African native literature als ein Muster, bem ich viele Nachfolger wünsche, vor Augen. Man findet noch mehr hieher Gehöriges, was ich Deutsche morgenl. Itfchr. VIII. S. 424 fg. auseinanbersetze. Will man aber von ben wahrhaft großartigen Anstrengungen 3. B. ber Bibelgefellschaften einen Begriff bekommen, fo muß man beren Reports (von ber Britischen ift bereits ber 49. ba) jur Hand nehmen. Schon in The thirty-seventh Report of the British and foreign Bible Society M. DCCC. XLI. p. 50. murbe berichtet: "Of these 136 Languages or dialects, the Distribution, Printing, or Translation of the Scriptures, in whole or in part has been promoted by the Society

directy — in 68 languages or Total indirecty — in 68 Dialects ditto 136.

The number of Versions (omitting those which are printed in different characters only) is 158. Of these 106 are Translations never before printed! (Dialeste heißen hier jedenfalls Sprach Differenzen so weiter Art, daß sie, bessern Berständnisses wegen, eigens und verschieden abgesaßte Uebersetzungen erheischten). Dazu siege man eine, Lepsius, Allg. Ling. Alph. 1855 S. 5. abgeborgte Notiz: "Die British and Foreign Bible Society in London hat die Mitte vorigen Jahres 26 Missionen Bibeln oder Theile berselben in 177 verschiedenen Uebersetzungen ausgegeben. Diese Uebersetzungen umfassen 150 verschiedene Sprachen, von denen 108 außerenropäische sind, nämlich 70 Assaischen, von denen 108 außerenropäische sind, nämlich 70 Assaischen, Es verweist Lepsius aber über diesen Gegenstand auf das "sehr verdienstvolle Wert von Sam. Bagster, The bible of every land cet. Lond. 1851. 40.", worin 247 verschiedene Sprachen in Bezug auf die Bibelübersetzungen behandelt werden. Dazu süge man: Catalogus librorum, qui

ex officina libraria sacri consilii christiano nomini propagando, formis omnigenis impressi prodierunt, ibique adhuc asservantur, linguarum ordine digestus. Romae Kal. Aprilis 1834. 8. nun auf biefe Weife und bie Theologie mit einem immer größeren Babel borhandener Sprachen bekannt: fo beraubt fie fich damit in ebenmäßig wachsender Progression ber Aussicht, welche bei bem früher fo geringen Umfange von Sprachen, Die in unferen Borizont fielen, noch entfernt möglich und nicht gerabezu abgeschmacht schien, auf endlichen gludlichen Erfolg, trot ihres fo vielfach und bennoch ganglich refultatios betriebenen Suchens, in Auffindung einer allen Sprachen jum Grunde liegenden Urfprache (lingun primaeva). Run, biefen in folcher Gestalt todtgebornen Bedanten fann hentzutage vernünftiger Weife Riemand wieder beleben wollen. Aber, Bunfen's und Dtar Muller's, ich meine freilich (f. Deutschmorgent. Bifchr. 1855.), mifigludter Anlauf biegu beweift es, wenigstens boch an die Möglichkeit eines gemeinschaftlichen und einheitlichen Urfprungs für all bies Sprachgewimmel (Möglichfeit und Wirklichkeit waren aber immer noch zweierlei) möchte man auch heute gern fich fefttlammern, und, bon teinerlei Sinbernif gefchredt, fie nicht fahren laffen. Die bloße Höhe ber Zahl von menschlichen Iviomen würde mich nun allerdings auch nicht vor dem Wagniß jurlidichreden, wenn ich fle fammilich, ale genetisch einheitlichen Urfprungs mir vorftellen follte. Allein in ber unenblichen Dannichfaltigfeit fo gut wie ichlechthin unvereinbarer innerer Sprachformen, bie uns jene hohe Bahl entgegentragt, von ber äußeren Gestaltung nicht zu reben, stedt ein nieberschlagenbes Bul-ver, bas vielleicht Tollfühnere als mich, mich nicht, auch nur an jene Möglichkeit mit wiffenschaftlicher Ueberzeugung glauben läßt. Mein literarifches Gewiffen zwingt mich vielmehr laut zu betennen: Auf wie viel grund - und urverschiedene Anfange bie menschichen Sprachen gurudgeben, bas mit einiger Sicherheit zu ermitteln, fann nur ber Schlufftein einer langen, mubevollen und bebachtigen Mrbeit fein; -- aber verschiedene, von einander genealogisch völlig unabhängige Sprachen giebt es, b. h. folche, welche nur im letten Sintergrunde aller Menfchenrebe, im menfchlichen Beifte ihre Ginheit, nicht aber in einer gemeinschaftlichen Ursprache ihren ersten historischen Anknupfungspunkt finden. Die Frage nach bem einober mehrbaarigen Beginne ber Menfcheit, ju welcher zweiten Annahme Die verschiedene Raffenbildung mit unwiderstehlider Bewalt hinzutreiben scheint, hat für ben Sprachforscher als folden nur ein untergeordnetes Interesse. Man hätte nämlich grofee Unrecht, wollte man die Frage nach einheitlichem ober mehrheitlichem Urfprunge ber Gprachen als mit bem ber Denichen und Bolfer, wo nicht für gleichbedeutenb, boch für untrennbar halten. Ich bilbe mir ein, gegen Bunfen und Mt. Müller gezeigt zu haben: einpaariger Anfang ber Menschheit zöge nicht von selbst Ursprungs Einheit aller Sprachen als nothwendige Folge nach sich. Selbst innerhalb einer und berselben Rasse, z. B. ber weißen, besteht neben centrifugaler, bloß durch Trennung auseinander gegangener Verschiebenheit von Sprachen, eine andere, welche, wie ich nicht zweisele, als von vorn herein in grundwesentzlich verschiedenen und parallelen Bahnen laufend, nicht erst nachmals in sie hineingeworsen zu betrachten, z. B. Indogermanisch und Semitisch, Chinesisch und Indianisch in Amerika, uns Alles zwingt.

Glaubt aber die Theologie sich von ber Sprachwissenschaft um ein unentbehrliches Gut gebracht, wenn biese ihr jene vermeintliche parabifische Ursprache nimmt, ihr, weil burch, wie es scheint, unausweichliche Confequenzen ber Sprachen felbst hiezu getrieben, fogar ben alleinheitlichen hiftorischen Ursprung ber Menschenrebe, als bloße Täuschung, unter ben Fligen hinwegziehen muß: fo batte fie, meines Bebuntens, unter allen Umftanben Unrecht, fich hieruber gu Wahrheit kann in alle Wege nur Gewinn, kein Berluft, sein, und überbem, was verliert benn die Theologie mit der Ursprache? Ein von ihr felbst geschaffenes, burch keine göttliche Urkunbe bestätigtes Trugbild. Es ist nicht Schuld ber Sprachwissenschaft, wenn die Theologie sich, vielleicht nur durch bas Gefühl ober gugleich burch falsche Auslegung einiger Bibelftellen verleitet, in ben Traum von einer Ursprache hineinphantasirt hat. Die Bibel gab ihr kein Recht dazu. Selbst die Sage von der Babylonischen Sprachverwirrung, mußte fie buchftablich genommen werben, ftritte ja für gangliche Deu - Schöpfung einer Bielbeit von grund. verschiedenen Sprachen, als bas entschieden größere Wunder, mit weitaus ftarferen Grunben, ftatt einer, auch auf natürlichem Wege, nur freilich nicht urplöglich, gar oft fich vollziehenben Um. Bildung und Spaltung eines alten, porangegangenen einheitlichen Sprachthpus. Fürchtet man theologischer Seits burch eine, nicht erft allmälig geworbene, fonbern uranfängliche Sprachverschiebenbeit ben, trot aller Raffen = und Sprach = Berschiebenbeit im Beifte und in der Wahrheit einheitlich bleibenden Menfchen einzubugen : Die Sorge tann fie laffen. Die Sprachforschung giebt ibr ben Menichen unverfürzt und ungeschwächt in feiner geiftigen Einheit zurud, vor welcher boch fleischliche Stammes = Einheit, als bie unwichtigere, erbleichen muß. In ben Sprachen, als Abbruden bes menschlichen Beiftes und seiner Thätigkeit, wird sie ihr allüber-all ben Menschen zeigen mit feinem, bas Thier nicht bloß grabuell, sondern artlich weit, weit überragenden Wesen und unzweifelhaft abeligen und göttlich shohen Berufe. Jebe Sprache, und ware es ber nieberften eine, ift voll ber bewundrungswürdigften Bengniffe für bie Menfcheit. Derer, in welchen fle lebt, Die fich ibrer als Wertzeug jum Austausche alles Deffen (fei es Winziges 16\*

ober Belangreiches und Hohes) bebienen, was irgent ihren Geift

bewegt.

Es ist die Ursprache nicht der einzige Buntt auf sprachlichem Gebiete, wo die Theologie sich selbst widerlegt. Bon ihr nämlich ist, auf Grund ebenfalls von biblischen Anknüpfungen, die Tradition von zweiundssiedenzig Sprachen (wir werden sogleich mehr darüber hören) ausgegangen und in Umlauf gesetz; welches die Totals Summe von Sprachen sein soll im Munde sämmtlicher noachidischer Bölter. In wie viel Sprachen, rusen wir uns die Zahl einmal wieder ins Gedächtniß, hat denn die Londoner Bibelgesellschaft allein, anderer zu geschweigen, Uebersetzungen ausgehen lassen 72. Ober, vermeint die Theologie, jene 72 bennoch, gleichsam als secundäre Ursprachen sin das etwaige Tausend lebender Sprachen, ausgecht zu erhalten, zeige sie es, mit welchem Fuge. Die Sprachwissenschaft wird beweisender Wahreit nicht ihr Ohr verschließen.

Die lange umgegangene Tradition, welche gleichviel Sprachen jählt, ale Religionen, ift schon eine verhältnismäßig alte. Man febe, außer meinen hierliber gefammelten Notizen (Indogerm. Sbrachft. S. 2. Anm., und Zig. 1. 67.), jest insbesonbere ben lehrreichen Auffat von Steinschneiber, die tanonische Bahl ber muhammebanischen Secten und die Symbolit ber Zahl 70 - 73 in ber D. Morgenl. Ztschr. IV. 145 ff. 3ch selbst habe Folgendes zusammengebracht. Ludolfus Hist. Aethiop. p. 210. Nr. CXI. stellt bie Frage: An sit certus linguarum totius orbis numerus, und befpricht die Richtigkeit der Zahl 72, welche für die vorhandenen Sprachen von Rabbinern und ben ihnen hierin folgenden Rirchenvätern ans ber Genefis herausgeflaubt worben, in recht braver, vernünftiger Weise. Wie man auf gerade diese Zahl verfiel, zeigt auch Schottel, Teutsche Haupt-Sprache S. 34: "Wie viele Sprachen aber in biefem Sprachgewirr entstanben, folches tann man abnehmen aus bem 10. Rap. bes erften B. Mofis, baber Clemens Alex., Epiphanius, Hieronymus und Augustinus einmüthig schlosfen, bag Derer 72 aufgetommen waren. Denn Mofes zablt bie Sprachen nach ben Geschlechten, nun aber werden im angezogenen 10. Rap. 69 Geschlechter erzählet. Wan bazu, nach ber angezogen Authoren Meinung, die brei Gohne Noa, namlich ber Gem, Cham und Japhet gerechnet find, entstehen nach bero Angahl 72 Sprachen. Aber weil Mofes ber breien Gohne Roa gar nicht gebentet, auch nicht erweislich ift, daß biefelbige bei bem Thurmbau gewesen, noch mit in frembe Lander ausgezogen, sondern vielmehr bei ihrem Bater Noa verblieben find, als wollte folgen, daß nicht 72, sondern 69 Sprachen nach Mosis eigenem Zengnisse c. 10 v. 32. entstanden sehn, wie folches vom Cluverius mit mehren berühret wird." Was Beranlaffung gegeben, bie 3 Erzväter nicht

mit Giner Sprache zusammen (bann könnte man glauben, biefe follte bie eine, von der Berwirrung frei gebliebene Ursprache repräfenti-ren), fondern mit Dreien, auf Jeben einer, noch befonders und unabhängig von ihrer Nachkommenschaft zu beschenken: bem nachzuforschen, verlohnt sich bei einer so gründlich und durchweg verfehlten Spekulation wohl kaum ber Mühe. Es lag wohl überhaupt nur baran, von 12, ale häufiger Grundzahl, eine regelrechte Bervielfachung herauszubringen. — Nach Weil, Bibl. Legenden ber Mufelmanner 1845 zeigte Abam, bag er bie Engel an Gelehrfamkeit und besonders an Sprachkenntniß — er wußte nämlich jedes Wefen in 70 Sprachen zu benennen ber Blückliche, ober, bei folder Gebächtnisbelaftung, ber Unglückliche!] — weit überträfe. Ferner: "Es giebt Engel mit 70,000 Röpfen, an jedem Kopfe 70,000 Munbe, jeber Mund von fo viel Zungen, von denen jebe Gott in 70,000 verschiedenen Sprachen lobt." Alfo eine glanzende Botenzürung ber vermeintlichen Zahl von Menschensprachen. — 3m Ausland 1845 Rr. 70. (Schilderungen aus Perfien nach Bobe's Luristan und Arabistan) S. 279 lieft man Folgendes: "Der Rosti bes Zend - Avesta sein Gürtel, ber in etwas an die Quippos ober Knotenschnüre ber Inkas in Peru, s. B. v. Tschubi, erinnert enbet an jedem der beiden Enden in 2 kleinen Zöpfen, um die 4 Jahreszeiten anzubeuten. An jedem Bopf sind 3 Anoten und biese 12 Anoten bebeuten zusammen bie 12 Monate bes Jahres. Der Strick ift gebreht aus 72 Fäben [soixante-douze fils, fagt auch Anquetil, Zendav. II. 3. p. 550], benn bies ift nach Erflärung ber Gebern bie Rabl ber befannten Konigreiche ber Welt zu ben Zeiten Sufchents, ihres ersten Gesetgebers. Auch Berodot nennt 72 Boller, bie un-ter ber Herrschaft bes Berfischen Konigs stehen, und es ist ein nicht minder merkvurdiger Umftand, daß diefelbe Babl von Saulen einft ben Thron Dichemichibs ju Perfepolis gestügt haben foll, sowie bas religiöse Buch ber Perfer, bas Izeschne, gleichfalls in 72 Rapitel getheilt ift."— Dem fügt sich an, was Ritter, Ueber unfere Kenntn. der Arab. Philos. S. 11. berichtet: "Man giebt an, die Sabier hätten 70, die Juben 71, die Chriften 72, die Bekenner bes Islam ein eigner Borzug! 73 Secten." Bgl. Wolff, die Drufen S. IX. Much (v. Hammer's) Encycl. Ueberf. ber Wiffensch. bes Dr. S. 410. von ben 72 muhammebanischen Hauptsecten. Laffen's Bifchr. V. 7. Sogar in ber erbichteten Inschrift von Singan Fu bie muftische Bahl von 70 Sendboten (Deutsch - morgent. Btfchr. IV. 42.), sowie bie trabitionelle Bahl ber Griechischen leberfeter bes A. T. nach ben 72 Männern im Shnhebrin! - Gervinus fagt auch an einem, mir entfallenen Orte S. 30: "Im Bolksmunde viel umgetragen war in Deutschland ber Helb bes Tragemunblieds [nicht, wie G. anzubeuten scheint, von tragen und Mund, noch aus δρόμων f. Grimm III. 437., sondern, mit Rudficht auf die verschiedenen Sprachen von Dragoman\*)], bem 72 Länder fund waren; er figurirt (mit dieser bei jeder Gelegenheit wiedersehrenden Zahl 72) in den Bunderlegenden von St. Oswald und Orendel," wozu mir Brut in Uhland, Alte hoch und niederdeutsche Bottst. Bo. 1. S. 3. nachwies:

Nu ange mir, Meister Trougemund, Zwei und sübenzig tant die sind dir kund u. f. w.; welche Namenform wohl an Mhd. triegen, Prät. troue, trügen, anstreifen sollte.

Den Befdinft mache Henrious Muhlins, welcher in feiner Ki-

<sup>\*)</sup> Bei DC, dragumanus, droemundus cot. (Fr. truch e-mand, vielleicht hinten mit Jusab ber Dentalmuta, wie Normand, Engl. tyrunt, ponsant, phensant, Doll. fnizunt, Deuisch jemand, Porgament u. s. w.) = Turchimanus, was (und vielleicht nech mehr die Form Turquigens, Gen. — gentis, Turssischen Geschiechts, wie Trojugense, Francigense u. s. w.?) auf Turtsmanen und Türten hinweist, wie auch Wadernagel annimmt. Babrscheinlich bennoch biose Täuschung und ein, der später nothig gewordenen Berwendung von Dolmeischern im Berkeite gerade in angenatier Gebrauch. bei welcher Krage namentisch das erfte fen angepaßter Gebrauch, bei welcher Frage namentiich bas erfle Bortommen bes Worts, ob 3. B. noch vor ober erft nach Erfcheinen ber Turfen in Rieinafien in Betracht fame. Goson. Thos. T. III. p. 1264: מַרָּבָּס chald. transtulit ex una lingua in aliam (de etymo v. ad בַנֵם no 4.). Inde מְרֵנִּהם translatio in aliam linguam, max. ex hebr. in chaldaeam. הרך בְּנַין interpres, arab, interpres, Dolmetich, quod quidem vocabulum etiam in alias linguas non semiticas transit. Armen, targmaniël Interpretari, et in occidentales, ital. turcimano, Angl. Hobr. בְּכֵּם (cumulavit, acervavit cet.) Nr. 4. dragoman. A jaciendo [l] duci videtur chald. אָרָגָם, pr. trajecit, dein transtulit ex una lingua in alteram, interpretatus est. Auch Interpres unter ترجيل Proytag Lox, II. 180 et minus p. 216. hat ترجيل Interpres unter Lapidibus conjecit, - was freilich Richts beweiß. Bebenft man Ausbrüde, wie Ung. mugyarani (erflären), mugyaraini (Ungarisch sprechen) von Mugyar (Ungar), ober Verdeutsigung in seinem gemuihmaßten Zusammenhange mit deuten, so wäre eine Erstärung, die auf ursprünglichen Bezug zu türstschen Gemen hinzielte, gar nicht so unangemeisen. Namentlich im Munde Frember, welchen das Eipmon nicht vor Augen stand, hätte sich der Ausbruck speichen bas Eipmon nicht vor Augen stand, hätte sich der Ausbruck speichen bei Baraus verdrecht sein bei ich nicht. Es wäre ein Busammenhang nicht gut möglich ohne eine etwas gewaltsame Buchstabenumstellung hinten. Der hollander hat basur den Ausbruck tolk, was nach Engl. to talk, etwa Sprecher wäre. Solcher Tolsen (z. B. "durch ben Tolsen predigen") geschieht auch im Bersehre von Deutschen mit den alten Preußen Erwähnung (Bater, Altpreuß. Sprache G. XVII.).

loni MDCXCII. erschienenen Diss. de Origine Linguarum cet. p. 54 -- 58. fagt: Imo videriut, qui de numero curiose satagunt, et quatuor modo Cardinalium, ut vocant, cum plerisque, modo octo cum Meisnero, modo duodecim cum Waltono, et Brerevodo [Edward Brerewood? s. Smith Barton p. IV.], vel plurium cum Scaligero, cumque Judaeis septuaginta, vel duarum omnino ac septuaginta [f. auch Exercitt. de lingua pri-maeva. Auctore Stephano Morino p. 38.] linguarum ordinem texunt, und schließt seine Vorführung Rabbinischer Zeugnisse in ber Sache mit ben Worten, die ich mir vollkommen aneigne: Sed fruantur, quibuscunque volupe est, judicio suo, et magno constu Tros Rutulusque nugas agant. — Diese Zahl 72 nun barf begreiflicher Weise nicht zum Ausgangspunkte einer historischen Sprachgruppirung gemacht werben, obgleich fie fich eben fo gut auf bie Bibel ftugt, als bie Ueberlieferung von Chamiten, Semiten unb Japhetiten, die aber, wie intereffant an fich und über ben, noch ziemlich engen geographischen Gesichtefreis, soweit er zur Zeit ber Mufzeichnung ben Bebraern befannt war, lehrreich fie fei und auch schwerlich nur von ihrem Aufzeichner gleichwie eine gott = geoffenbarte unumstößliche Wahrheit hingenommen zu werden verlangte, doch bloß als eine ethnogonische Spekulation gelten kann, welche nicht einmal für die Bevölkerung ber alten Welt, wie viel weniger ber beiben neuentbeckten ausreichte. Diese Spekulation ift aber nicht nur unzureichend, sondern auch jum Theil nachweislich mit den Thatsachen im Widerspruch, eben so fehr ale, saben wir, die obige Zahl. Auch kann ein ethnographisch = linguistisches System um so weniger auf biefe Bolfertafel gegründet werden, als fie felbst mehr einer geographischen Eintheilung (Japhet = Norben; Sem = Mitte, und Cham = Suben) hulbigt, und hierin einigermaßen ben Rlimaten bes Btolemäus ähnelt.

In bem Bemühen, alle Bölker ber Erbe hübsch bequem an bie Bölkertafel ber Genesis anzuknüpken, hat den Bibelaussegern, sehr zu ührem Kummer, seit Amerikas Entbeckung dieser Welttheil den störendsten Querstrich gemacht. Natürlich, weil man doch nicht die Menschen so ganz einsach und trocknen Fußes konnte über die Fluthen des unermeßlichen Oceans dahin schreiten lassen. Mit dem bloßen Hindberkommen, also wie z. B. von der Nordostecke Asiens ab, oder über kand, das ins Meer versunken sein sollte, oder durch Berschlagen von (etwa phönicischen) Schiffen, und was man sich sonst zu dem Ende ausgedacht hat, wäre es indeß auch nach nicht allein gethan. Denn, schrickt auch etwa "der Glaube, welcher Berge versetzen kann," vor Bersetzung einiger Menschen, die vom einen Ende der Welt nach dem zweiten, auch bevor letzteres jenem bekannt worden, und durch Mittel, welche der Zeit in ausreichender Weise sehlten, über viele hunderte von Meilen hätte erfolgt sein

muffen, als por etwas gar nicht zu Schwerem, teinesweges zurud : was fagt bie Biffenichaft bagu? Und hat ja lettere außerbem au beautworten, ob bie große Rluft, welche in Rorperbau und in Sprache zwischen bem Indianer Ameritas und bem Bewohner bes alten Festlandes sammt bem polynesischen Inselreiche sich binburchzieht, ob man biefe, vielleicht nicht minder weit als ber ungeheure geographische Abstand, welchen die Mulben bes atlantischen Oceans zwischen Amerita's Oft = und ben Westfusten von Europa und Afrita, ober bes ftillen zwischen ben Seiten bes Ameritanischen Weftens und bes afiatischen Oftens bilben, bennoch vermag in wiffenfchaftlich überzeugenber Weife auszufüllen? Mit anderen Borten: Beigen bie Indianischen, schon burch bie blofe Farbe ihrer Saut charafteriftisch abgeschnittenen Rothhäute, - von zufälliger, und barum nichts beweisenber Uebereinfunft in Conventionellem, wie religiöser Glaube, Sitten u. bal. gar nicht zu reben, — sowohl phyfifch, in ihrer Raffenbilbung, als linguistifch, in ihren 3biomen, mit Bölfern bes alten Continents berlei llebereinstimmungen, woraus mit unumftöglicher Gewigheit auf fleischliche Urfprungs. Gemeinschaft ber Bevölkerung so ber neuen wie ber alten Belt burfte geschlossen werben? Das ift bei ber Sache bie zweite Frage, welche ben redlichen Forscher, bem es um Bahrheit zu thun ist, in taum geringere Verlegenheit setzt.

Als zuerst Baracelsus, durchbrungen von der ungemeinen Schwierigfeit, wo nicht gar Unmöglichfeit, baf Amerita bem alten Festlande seine Urbevöllerung abgeborgt habe, mit ber Reperei auftrat, ber neuentbedte Welttheil erforbere für fich einen zweiten befonderen Abam, fcbrie bie Welt, voll Entfetens, laut auf, und bunkte fich, ob jener frechen Behauptung, ihrem Untergange nabe! Indeg, fie fteht noch, und man wird schlieflich fich vielleicht boch, wohl ober übel, bazu bequemen muffen, ber Meinung bes alten berufenen Arztes Recht ju geben. Den Unitariern, welche, ben einpaarigen Urfprung unferes Geschlechts unter allen Umftanben zu retten, fich die Aufgabe festen (barunter, aus begreiflichen Grunden bie meiften, Theologen), liegt, gebachten einheitlichen Urfprung auch mit Bezug auf Amerita zu rechtfertigen, Die Beweislaft auf. Die Pluraliften, meiftens von Jach Naturbiftoriter und Sprachforscher, mußten ben entgegengesetten Beweis führen. Nämlich, bag bie Inbianische Bevölkerung Amerita's im eigentlichsten Ginne ein autochthonisches Erzeugniß ihres Bobens sei, und nicht bon anderen Theilen

ber Welt babin eingewandert.

Die ganze Controverse zerfällt also augenscheinlich in brei Unterabtheilungen, 1) bie geographische, welche über ben Beg zu entscheiben hätte, ben bie Auswanderungsschaar — das ver sacrum — vom Urstode ber Menschen aus nach Amerika hinüber (ober, benn auch für diese Ansicht giebt es Partheigänger, von bort

herüber) in Birklichkeit ober boch möglicher Beise genommen habe, 2) die som atisch-naturhistorische und endlich 3) die sprach-liche, kommen anders nicht noch 4) geschichtliche Momente hinzu. Biewohl sich von selbst versteht, daß, wer in unserer Streitfrage mit einem Ja oder Nein (benn ein vermittelndes Orittes ist so gut wie undenkbar) ernstlich in die Schranken einzutreten gewillt ist, soll ihm anders nicht sogleich der Bügel verloren gehen, auf alle jene, in einander greisende vier Punkte zugleich sein Augenmerk zu richten, gewissermaßen die Verpflichtung übernimmt. Das sieht man deutlich an der Art, wie gewöhnlich der Streit; das heißt höchst ein-

feitig und nutlos, geführt ift.

1) "Selbst bei solchen Arten (von Thieren), fagt C. Bogt in feiner geistwollen Streitschrift gegen R. Wagner, bei welchen sich keine Unterschiebe nachweisen laffen, ift bennoch bie Abstammung von einem Baare aus geographischen Gründen oft eine reine Unmöglichteit. Der Mouflon Sarbiniens tann eben so wenig mit bem Mouflon Kleinafiens, von bem er boch taum zu unterscheiben ift, bon einem Baare abstammen, als bie phrenaifche Bemfe, ber Ifarb, mit der Alpengemfe von einem Baare herkommen tann; ber Mouf-Ion tann nicht über die See, die Gemfe nicht über die Ebene bin-[Eine fünftliche Ginführung diefer Thierarten ift allerdings über. wenig glaublich]. Wenn wir also bie Art so befiniren, bag wir barunter biejenigen Individuen verfteben, welche fo wenig von einander verschieden find, daß fie möglicher Weise von einem Baare abstammen konnten, fo schließt biefe Definition auch nothwendiger Weise alle Individuen als zu anderen Arten gehörig aus, welche Charaftere besitzen, die wir in ben Abstammungereichen nicht entftehen sehen. Die Bevölkerung Amerikas, Auftraliens, ber oceanischen Infelgruppen von bem compacten Festlande ber brei alten Continente aus, ift eben so gut für bie frithere vorgeschichtliche Beit eine Unmöglichkeit, wie bas Ueberschiffen bes Mouflon nach Sarbinien, und wenn auch bie Wiffenschaft (was nicht ber Fall) babin fame, nachweisen zu konnen, bag bie einzelnen Menschenraffen fo wenig verschieden find, bag ihre mögliche Abstammung von einem Paare behauptet werben konnte, fo mußte man bennoch aus geographischen (!) Granden, die Unmöglichkeit ber wirklichen Abftammung behaupten." Die hohe Unwahrscheinlichkeit, jugeftanben; allein mit der Ummöglichkeit wird boch etwas zu viel behauptet. So ift in Julius Rlaproth's Afia Polhglotta, Nr. XV. "Bolar-Ameritaner in Afien" überfchrieben, und barin wird G. 322. (vgl. schon Mithr. III. 339 fg., wo felbst auch S. 356 fg. bie Richtung ber Bollerftromung an Amerita's Weftfeite von Norben gen Guben bamit in Verbindung gebracht wird), Folgendes angegeben: Die öftlichen Tschuttschen in Sibirien, auf ber außerften Spike von Afien nach Amerika zu. stammen unbezweifelt aus

Diesem letten Welttheile ab: benn ihre Sprache tommt auffallend mit benen ber Grönländer, Coquimaur und der Bewohner der Aleutischen Inseln und anderer Theile des nordwestlichen Amerita übersein." Diese Beobachtung, welche sich leider die jetzt nur auf eine Sandvoll übrigens, icheint es, von wirklicher Berwandtichaft zeugen ber Worter erftrectt, aber grammatifch weiter verfolgt ju werben gar bringend verbiente, läßt Rlaproth's barans abgeleiteten Schluß auf Berübertunft einer Menschenanzahl von Amerita nach Afien \*), wohl nur unter bem Gefichtspuntte glaublicher erscheinen, als ben auf eine Wanderung in umgefehrtem Ginne, weil die größere Maffe ber Stammesfippe jett nach Amerita, nicht nach Aften fällt. 3mmerhin: aber fo wurde hiedurch die Möglichteit (wo nicht mehr) eines Beges erwiesen, welcher theilweise burch Gis erleichtert, Die äußersten Rordecken ber beiden Welttheile in einer doch nicht schlechthin unpracticabeln Weise mit einander verbande. Gr. v. d. Gabelent (A. L. Z. 1847. Gept. S. 514) hat folgende Angabe: "benbochften Rorben Ameritas nimmt ber Estimo-Stamm ein, welcher über Grönland, die Rufte Labrador, am Ausfluß bes Madenzie, an ber Behringeftrage, Alafchta, Rabjat, ja im nordöftlichen Bintel Afiens bei ben seghaften Tschuttschen zu finden ift. Rur die auf den Infeln und Ruften bes nordweftlichen Amerita einheimischen Spraden ber Aleuten, Rinai, Mgaljachmuten und Roluschen scheinen bavon, fo wie unter fich, verschieben ju fein. Die von bem ruffischen Miffionar Benjaminow unlängft berausgegebenen Grammatiten ber Aleutischen, Roluschischen und Rabjakischen Sprache werben über biefen Bunkt vielleicht ein neues Licht verbreiten." "Das Problem, hatte er schon eine Seite vorher bemertt, ob und auf welchem Bege Amerita von ber alten Welt aus bevölfert worden ift, erwartet noch immer feine löfung, welche bei bem Mangel zuverläffiger biftorifcher Radrichten wohl nur auf bem Wege ber Sprachvergleichung mbalich fein wird." Gerner vergleiche man, in Betreff bes fünften Welttheils und beffen wunderbarer ethnischer Berhaltniffe, 28. v. humboldt im Rawiwerfe Bb. II. namentlich bas britte Buch §. 3 : "Art bes Bufammenhanges ber Malabifchen G.rachen." Gin inni-

<sup>&</sup>quot;) So urtheilt, von Smith Barton, New views p. VI. angeführt, ein Schriftsteller, ber 1776 eine Naturgeschichte von Steriba berausgab, Bernard Romans, in sehr glaubhaster Beise: "I am semly of opinion, that God created an original man and woman in this part of the globe (America), of different species from any in the other puris, and if perchance in the Russian dominions, there are a people of similar make and manners (Sprace?), is it not more natural to think they were colonies from the numerous nations on the continent of America, than to imagine, that from the small comparative number of those Russian subjects, such a vast country should have been so numerously peopled?"

ger Zusammenhang zwischen so vielen, burch unendlich weite Meeresräume getrennten Bolterichaften rudfichtlich Abstammung und Sprache befteht unleugbar, wie in manchem Betracht rathfelhaft er auch erscheine, in bem Maage, daß man, ber Schwierigkeit einer allmalichen Berbreitung ju entgeben, gur Aushulfe einen alten und bereits von Menschen bewohnten Continent burch ungekannte Naturereigniffe zerschlagen werden ließ großentheils in eine Unzahl erft hiedurch zufammenhanglos werbender Infeln. Es bemerkt aber z. B. Hr. v. Sumbotbt: "Was Cramfurd mit Recht fagt ift, bag bie mabren Urfachen der Berbreitung fo gleicher Sprachlante liber eine fo ungeheure Meeresfläche in unergrundlichem Dunkel (unfathomable obscurity) begraben liegen. Die unleugbare Thatfache ift, baß alle diefe Sprachen ju Ginem Stamme gehören, auf burchaus ähnliche Beife als die Sanstritischen." Und S. 217: "Gin eignes Berhältnif bringt in biefem Theil bes Erdbobens bie Infelnatur hervor. Wenn man aber betaillirte Reifebeschreibungen lieft, fo fieht man, wie ber nachbarliche Bertehr ber Boller baburch wenig gehemmt wirb. Daß bas Meer für bie Bevölkerung entsfernter Bunkte erleichternd ist, fällt in bie Augen." Die Malabischen und Polhnesischen Sprachen aber berühren fich stammverwandtich aftlich, nicht burch bloge, einer jüngeren Zeit angehörenbe Entlehnung. 3th meinerfeits will mit Beibringung biefer Analogie nicht etwa felber berjenigen Meinung beipflichten, welche Amerika vom alten Festlande aus bevölkert; nur möchte ich ihr auch kein Tüttelchen von dem entziehen, was sich gerechter Weise zu ihren Bunften fagen läßt. Uebrigens: No trace of the Malay language is found in the western shores of America, ift eine wichtige Bemertung von Gallatin Transact. of the American ethnol. Soc. I. Ich bin nicht gewillt, hier weiter auf die verschiedenen, oft feltfamen Anfichten einzugeben, welche man ju Stütung ber eben erwähnten Meinung sich ausgesonnen hat. Es werden beren viele erwähnt bei Smith Barton, New views p. IV. XVIII. XCVII. C. u. f. w., und von Bater im Mithr. III. 330 fg. Alle hiftorisch bezeugten, ober rein sagenhaften, Betretungen von Ameritas Boben burch Richtameritaner vor Columbus fielen boch fammtlich erft in eine so junge Zeit, daß sie, auch von andern Umständen abgesehen, eine Bevolkerung jenes Welttheiles von außenher in keinerlei Weife glaubhafter machten. Nur lohnt es wohl ber Milbe, wenigftens einer, an fich beachtenswerthen Nadricht über bas Reich Fufang zu gebenten, welches nach ben Ermittelungen bes herrn De Guignes\*),

<sup>\*)</sup> In ciner, bem XXVIII. Bbe, ber Academie des Inscriptions et Belles Lettres 1757 einverseichten Abhanblung: "Rech. sur les Navigations des Chinois, du coté de l'Amérique, et sur quelques Peuples situés à l'extremité Orientale de l'Asie."

von Chinefischen Schiffern im 3. 458 ber gewöhnlichen Mera aufgefunden, mit Taban (angeblich Kamtschatka) foll in gleicher Breite liegen 20,000 lis, ober gegen 2000 miles, bavon entfernt in öftlis der Richtung. C. T. Neumann fuchte Merito nnter bem Ramen Fusang (Ausland 1845. Juni G. 165 ff.), fand jedoch lebhaften Wiberfpruch an Fallmeraper. fr. v. Tichubi (Rechnafprache 1. S. 2.) zeigt sich übrigens jener Ansicht nicht abgeneigt, vin-bicirt beren Priorität aber bem Hrn. De Paravey Sur l'origine Japonaise, Arabe et Basque de la civilisation des peuples du plateau de Bogota etc. Paris 1834. 8. Bal. Situngeberichte ber Defterr. Alab. Bb. I. S. 164 fg. Da mir bies Werf nicht burch eigne Einficht befannt ift, muß ich mich eines Urtheils barüber entbalten, ob es viel vernünftiger fei, als bas fürzlich von Kruger in bie Welt geschickte. In Betreff obigen Gegenstandes nimmt fich ber fonft boch fo leichtgläubige Smith Barton New views im App. p. 30. biesmal wunderbarer Beife gegen alle Berfuchung zusammen, indem er die Tolteten, welche vom Ronigreiche Tollan, in den nordlichen Theilen Amerikas, ihre Wanderung 596 angetreten hätten, nicht von jenen chinefischen Fusang-Fahrern abgeleitet wissen will, —- o nein! sondern für Ueberfiedler hält aus (nun woher? — aus) Japan! Clavigero says (find feine Borte), that the Toltekas spake the Mexican language. If so, I think it extremely improbable, that they (not doubting of their existence) were a Chinese colony; for [!] the language of the Mexicans appears to have very little affinity to that of the Chinese. I am rather inclined to believe, that the Toltecas were a colony of Japan.

2) Angebliche Beweise von Seiten ber Sprache. Freude aber wurde biefer Barton, bem ichon ein paar aus allen Winkeln der Erde wild zusammengeraffter, obschon in Wahrheit zufälliger und mitunter nicht einmal rein lautlich vereinbarer Aehnlich: feiten von Wortflängen genligen, Ameritas Sprachen mit Afiatischen in verwandtschaftlichen Einklang zu bringen, welche Freude, sage ich, wurde ber Mann barüber empfunden haben, hatte er erlebt, daß ein Meritaner aus Indianischem Geblut zu unserer Zeit, ohne, wie es ben Unschein hat, von Fusang ein Wort zu wissen, gerade zwischen bem Chinesischen und einem mittelamerikanischen Ibiome, nämlich zwar nicht mit ber (mehrsplbigen) mexikanischen, aber boch mit einer unter ben vielen einheimischen Sprachen Meritos, mit dem Othomi, fogar in grammatischen Gebrauchemeisen (freilich wiederum nur in biefen) bie auffälligften Aehnlichkeiten entbedte! Es liegt mir, als besonderer Abbruck aus bem V. Bbe. ber Reuen Reihenfolge ber American Philosophical Soc., eine Philos belphia 1835. 4. erschienene Dissertation: De Lingua Othomitorum diss., auctore Emmanuele Naxera, Mexicano, vor Augen. jugenbliche Bf., um über die frühesten Ursize der nicht fämmtlich

rothen, sondern, angeführter Maagen, zum Theil auch weißen Inbianer Amerita's Aufschluß zu erhalten, schaut sich um und wird inne (p. 17), daß weber aus ben Sagen noch Denkmalen ber Heimath in Bezug auf Lösung jener Frage Genügendes zu gewinnen stehe. Aber, bas hat er von Duponceau gelernt: Nec ided tamen philosophia [!] desperavit; sed novam sibi viam aperuit. "Populi illi" (sibi ipsi secum illa cogitans, menteque revolvens), dixit: "muti non sunt; illi loquuntur: bene se res habent; ego vos adibo, auditura ero eorum linguas, aliis et inter se illas comparabo, et ad eos tandem cognoscendos perveniam. non mentiuntur." Run aber : Othomitorum fo fcreibt er in feiner fehr fehlerhaften Manier ftatt Othomitarum lingua monosyllaba habenda est; nec cum Mexicana, Cora, Tarahumara Huastecave aut Zapoteca quae per particularum antè et postpositionem, nec cum Quichua, Tarasca, et Matlatcinga quae per earum interpositionem, non modò syntheticae, sed polysyntheticae sunt vocandae, comparari potest. Unde igitur ejus origo? Unter ben ungahligen Indianischen Genossinnen, welche in ihren Wörtern mit Gulben mabrhaft verschwenderisch umgeben, oft beinahe buchftäblich sesquipedalia verba\*), ober ellenlange Wor-

<sup>\*)</sup> Auch das Sans frit, zumal gegenüber dem Chinesischen mit seinen Zwerg-Wörtern, leidet keinen Mangel an Wortriesen, wie z. E. Engl. intercommunications, oder: Nationalunabhängigkeit. Solchen Lautumsang erreicht jedoch immer nur die wirkliche Composition, nicht trisst er, wie in den Amerikanischen Sprachen, die Ausgehrt. "So perplexed and intricate is the structure of these languages to a person who does not possess a comprehensive knowledge of their anomalous forms, that he must return to his point again and again, for the hundreth time, desorden to an obtain such a result as deserves to be noted down." Howse, Cree Gramm. p. 7. 3. B. p. 85.: Núgge-skootátomagun wá (inanim.) .... they (things) meet one an other. P. 86.: Níssewunáche ta tóo magun wá ... they (things) spoil each other (asse of magun wá ... they (things) spoil each other (asse of magun wá ... they (things) spoil each other (asse of magun wá ... they assendance of steinschild seinschild sei

ter! - mare bas eine fabelhaft rare avis, bies Othomi, wenn wirklich fo einfarbigen Gefiebers, und tein Bunder, daß fich bann Rarera's Blid zur Vergleichung über feinen heimathlichen Welttheil hinaus gen Afiens Often wandte, wo allein auf ber Erbe, soviel wir bis jest wiffen, es überbem einsplbige Sprachen giebt. fprangen ibm bei Durchgeben von Abel = Remufat's Chinefifcher Grammatit nicht wenige Bergleichs = (auch Differeng.) Buntte zwiichen Chinefisch und Othomi in die Augen, welche auch wohl erfahrenere Forscher zu bem irrigen Schlusse auf ein hieraus vermeintlich folgendes Affiliations - Berhältniß zwischen Othomiten und Chinesen hatten verleiten konnen. Mit Ausnahme einiger auf bemt Bapiere, und auch ba taum, ähnlich aussehender Wörter p. 27-29. sind jedoch alle berartige Bergleichungen rein grammatischer und vom laute unabhängiger, unfinnlicher Ratur. Die können aber. wie ich gegen Mar Müller in ber beutsche morgent. Zeitschr. Bb. IX. glaube erwiesen zu haben, für eigentlich genealogische Sprachverwandtschaft (in Ermangelung auch mabrhaft eth mologischer Uebereinkommnisse) niemals allein beweisend sein. Wenn z. B. Chinefen und Othomiten, um der Zweideutigkeit homonymer (gleichlautenber, aber nach Ginn, vielleicht auch nach Urfprung grundverschiedener) Wörter vorzubeugen, beibe fich abnlicher Aushülfen bedienen, mas folgt baraus? Dag beibe Denfchen find, menschlich benten und verfahren; im Befonbern - nichts. Marera erwähnt p. 25. fo, unter Berweis auf Remusat sect. 284. p. 107., daß ein Dihomifat, wie: "Di ne (ich wlinsche) de" burchaus unwerstäublich bleibe, indem de sowohl Wasser als Eier und Aleib bedeute. Beil Di toi de (ich trinke Wasser) keinen Doppelfinn guläßt, bleibe de hier unverandert; während ich sonst 3. B. dehe (Wasser) und deye (Rieid) burch die Zusätze he, talt, und ye, lang, von einander unterscheiben mußte. - Dag Lat. nuben. Wolfe, auch auf bichte Mengen übertragen wird, und so viel als Schwarm u. bgl. bezeichnet, g. B. in Berbindung mit locustarum. muscarum, telorum, nicht mahr? bas munbert Niemanben. Gewiß eben fo wenig, ale abundantia, redundare, Ueberfluß felbft, von großer Menge gebraucht; ober etwa 3. B. Nep. Milt. cap. 6. effust honores, b. h. verschwenderisch ertheilt, streng genommen, wie mit dem Gimer ausgeschüttet; eine mahre Fluth von Weinungen u. f. f. Aber, um wie Bieles ftaunenswerther ift es benn, wenn man im Othomi ye, Regen \*), als Bluralzeichen (p. 7. 20.)

in Döfere Zeitschr. III. 297.: galvstisotanihiha Ich tomme um wiederholt damit ju biuden. — Im Rechua (Beru) apareankichikrakmi Ihr truget (v. Tschubi Gramm. E. 84.).

\*) Ich see dabei voraus, daß Napera's Erstärung wirstich richtig sei. Denn Gallatin Trausact. (s. sp.) p. 297. hat hievon nichts und giebt vielmehr nach Molina an: The nouns are altogether inde-

verwendet? mag es uns Anfangs auch, mit der lebendigen Borsstellung von der Entstehung und dem eigentlichen, d. h. ethmoslogischen Werthe dieser Sprachbildung vor der Seele, uns, dem Othomiten nicht mehr, etwas ungewohnt und seltsam vorkommen, d. B. den ersten Bers der XI. Anakreontischen Ode, wovon Nagera p. 46. eine Uebersetzung ins Othomi liefert, in folgender Weise wie-

bergegeben zu finden :

Ye nan (ein Regen von Weibern) tai (Zweiglein, b. h. zarten) di ma-i (spricht zu mir). "Character Sinemium tù, pluviam significans, qui inter radicales nr. 173. numeratur, quatuor aquae guttarum imaginem continet; quatuor etiam guttas, sed diverse positas, habet character chú, omnes, pluralis nota. Quae hic idearum similitudo Sinenses inter et Othomitos!" Sa, eine Gebanken = Uebereinstimmung, weiter nichts. Ober, bewiesen diese und abnliche Uebereinstimmungen in Sprachen für die genealogis fche Berwandtschaft berfelben irgend etwas, was wäre bann leichter als ber Erweis ber Berwandtschaft aller? Man bebient sich also 3. B., um ein analoges Beispiel zu erwähnen, im Lateinischen ber Berboppelung eines Buchstaben, um bamit Mehrheit anzubeuten, wie 3. B. Coss. LLS over IIS duae librae et semilibra, i. e. sestertius; PP. posuerunt; AA. Augusti duo; AAA Augusti tres u. f. f. G. Fr. Grotefend, Lat. Gramm. II. 146. Stammen aber beshalb etwa die Römer von den Aegypteru, oder mußten auch nur erstere letteren den Gebrauch abgelernt haben? In der ägpptisch en Hieroglyphenschrift nämlich wird die mehrheitliche Zahl unter Anderem auch durch gange ober theilweise (abbreviirte) Doppelung bes Charafters für ben Gegenstand im Sg., 3. B. die beiden Bigen für Bigen im Dual, brei Sterne - Sterne im Plur. von unbeftimmter Mehrheit u. f. w. (Champollion, Gramm. Egypt. T. I. Chap. VI. S. auch W. v. Humbolbt, Berich. bes Sprachb. S. 459.) ausgebrückt. Aber biefelbe Symbolit, welche öftere in ber Schrift ftatt findet, tommt auch in ber gesprochenen Rebe vielfach gur Anwendung. 3. B. im Man (Begu); to form the Plural, redeplication is had recourse to, or particles are affixed thus: Kuchim knehim Birds. Krep on Few things. Hein [house] kluing [many]. Low, Journ. of the Roy. As. Soc. 1837. nr. VII. Das Koreanische bilbet ben Plur. gleichfalls entweber burch Wieberholung ober burch pluralifirende Bartifeln. Prichard, Gefch. bes Menschengeschl. III. 2. G. 513. nach v. Siebold. Doch ich breche ab, weil mir jest nicht baran liegt, auf biefem Wege mit Berbei-

clinable. The plural is generally distinguished from the singular by the prefixed article, na in the singular, ya in the plural; both being our article the. Ye means hand; na ye the hand; ya ye, the bands. The plural is also sometimes expressed by substituting the particle e for ya.

schaffung von noch mehr Beispielen fortzufahren, deren mir librigens

noch eine ziemliche Anzahl zu Gebote ftanben.

Roch einmal: Naxera und fein Othomi find unbeweisend für verwandtschaftliche Bezüge zwischen Sprachen Aflens und Amerikas. Dabei bringe ich nicht einmal in Anschlag, daß erst noch mit größerer miffenschaftlicher Strenge ausgemacht werben mußte, in wie fern man, bas Othomi ben einsplbigen Sprachibiomen beigugablen, wirtlich bas Recht habe. Des Conte Piccolomini Gramm. della lingua Otoml. Roma 1841. ift mir leiber nicht juganglich. 3. B., sowohl aus Bater's Sprachproben G. 361 fg. und aus dem Mithr. III. 3. S. 114., als aus den Transactions of the American Ethnol. Soc. Vol. I., wo Albert Ballatin in feiner überaus wichtigen Arbeit: Notes on the Semi-civilized Nations of Mexico, Yucatan and Central America and Nadricht giebt vom Mexican, Tarasca, (Michoacan), Maga (Yucatan), Poconchi (Guatimala), Huasteea und sechstens vom Otomi (p. 35 sqq. 286—298), erhellet, ja bas läugnet auch Naxera nicht, daß es im Othomi gar nicht wenige mehrsplbige Wörter giebt; boch soll, ist bieses Schrifftellers Behauptung, jede Splbe noch ihren besonbern Sinn bewahren. Auch tann Duponcean, wenigftens im 3. 1827., an Einsplbigkeit des Othomi nicht geglaubt haben. äußert fich nämlich in ber Borrebe zu ber von ihm ins Englische überfesten Grammar of the language of the Lenni Lenape or Delaware Indians. By David Zeisberger, welche Philadelphia 1827. 4. heraustam, p. 14. über bie Ameritanischen Sprachen im Allgemeinen fo: This [the American philosophical Society] was the first to discover and make known to the world the remarkable character which pervades, as far as they are get known, the aboriginal languages of America, from Greenland to Cape Horn. In the period of seven years which has elapsed since the publication of the Report presented to their Historical Committee in 1819\*), all the observations which have been made on Indian languages, at that time unknown, have confirmed their theory, if theory it can be called, which is no more than the general result of a multitude of facts collected with care. This result has shewn that the astonishing variety of forms of human speech which exists in the eastern hemisphere is not to be found in the western. Here we find no monosyllabic \*\*) language like the Chinese, and its cog-

<sup>\*\*)</sup> Transact. of the Histor. and Literary Committee of the American Philosophical Society, Vol. 1. Philadelphia, 1819.

\*\*) By a monosyllabic language, I do not mean one every word of which consists of a single syllable, but one of which every syllable is a complete word cet. Bgl. hiemit index BB. v. Dumbold Berich bee Sprach. E. 374 fgg.

nate idioms (also in Wiberspruch mit Narera's Behauptung); no . analytical languages like those of the north of Europe, with their numerous expletive and auxiliary monosyllables; no such contrast is exhibited as that which is so striking to the most superficial observer, between the complication of the forms of the Basque language and the comparative simplicity of those of its neighbours the French and Spanish; but a uniform system, with such differences only [?] as constitute varieties in natural objects, seems to pervade them all, and this genus of human languages has been called polysynthetic, from the numerous combinations of ideas which it presents in the form of words. It has also been shewn that the American languages are rich in words and regular in their forms, and that they do not yield in those respects to any other idiom. These facts have attracted the attention of the learned in Europe, as well as in this country; but they have not been able entirely to remove the prejudices that have been so long entertained against the languages of savage nations. (Gar nicht in Abrebe stellen läßt fich aber, bag bie Ameritanischen Sprachen, indem fie fast Alles am Berbum bis aufs Neugerste individualifiren, burch biefe Ungeneigtheit ober Unfähigkeit, sich zur Darftellung abgezogener Allgemeinheit zu erheben, einen fehr fühlbaren Mangel befunden). The pride of civilization is reluctant to admit facts like these in their utmost extent, because they shew how little philosophy and science have to do with the formation of language. Die weitere Polemit bes Ameritanischen Sprachgelehrten, namentlich wo fie fich gegen 2B. v. Sumbolbt (Entfteben ber grammatifchen Formen) wendet, tann ich, als auf Dispverftanbniffen bes erfteren beruhenb, beiseite laffen. Die Grunde, warum fr. v. humboldt ben, wie er fie nennt, einverleiben ben Ameritanischen Sprachen teine achte Flexion im strengen Sinne bes Worts zugesteht und z. B. bie Delaware - Sprache wegen ihres "weniger vollkommenen Sprachbaues" ben Sprachen beigählt, welche "von ber rein gefehmäßigen Form abgewichen" seien, hat jener, mit Bezug auf Duponceau, in seinem Werke über die Verschiedenheit des Sprachbaues S. 316 fg. felber genugsam erbrtert. Sonft zweifele ich gar nicht, bag Br. b. humbolbt, weit entfernt, ben Bau ber Sprachen vom jeweiligen, an fich ja wechselnben Bilbungs - Zuftande eines Bolles irrthumlich abhängig zu machen, auch ben besonberen Borzügen ber ameritanischen Ibiome nicht wurde ihr Recht vorenthalten, und gern bie Mehrzahl ber a. a. D. S. 187. von Duvonceau aufgestellten Sate unterschreiben: 1. That the grammatical forms of a language constitute what may be called its organization. 2. That this organization is the work of nature, and not [!] of civilization or its arts. 3. That the arts of civilisation may cultivate, and

by that means polish a language to a certain extent; but can no more alter its organization, than the art of the gardener can change that of an onion or a potato. (Selyr wahr!) 4. That the contrary opinion is the result of the pride of civilized mean [both wohl nicht immer und gand]; a passion inherent in our nature, and the greatest obstacle that exists to the investigation of truth. Daß die Erinnerung, wie z. B. gegen Bater (Mithr. III. 328), so auch jest noch nicht ganz überslässig sei, sehrt M. Müstler's auf Eusturzustände der Menschheit gegründete Eintheilung der Sprachen in Familien , Nomadische und Staatliche Sprachen (vgl. hiegegen Deutsch-morgenl. Atschr. IX. S. 52 fg.). Sie-

he noch oben G. 86. 191.

Worauf es mir jest antommt, ift, daß ein fo erfahrener Benner Ameritanischer Ibiome, ale Duponceau, ben, ich weiß nicht ob so allgemein, wie man gewöhnlich in Baufch und Bogen annimmt, burch sämmtliche Sprachen Ameritas burchgreifenben "bo-In funthetischen" Sprachbau ale ein Diesem Welttheile eigenthumliches "Genus" betrachtet, bas man anberwärts, namentlich in Afien, pergeblich suchte. Ober, verpflanzt anders Jemand die ersten Bewohner Ameritas, und zwar rebenbe Menfchen vom alten nach bem neuen Festlande, ba hatte er nun auch bort einen, mit bem amerilanifchen genealogisch verbundenen Sprachtypus nachzuweisen. Wo aber ist ber zu finden? Natürlich nicht im Monospilabismus Chinas und hinterindiens; man muifte benn in beffen außerfter, mit ber Lange bes Boldfunthetismus gegenfatlichen Wort - Rurge ben Sat vom Berlihren ber Extreme ernftlich geltent machen. Alfo, tann man nicht zu einem verwandtschaftlichen Reze zwischen Othomi und Chinefifd Bertrauen faffen (und bies Bertrauen mare, meines Erachtens, in der That ein weggeworfenes), milite fich ber Blid anderewohin wenden, wie etwa nach Japan mit feiner mehrfplbigen Sprache, nach dem großen, zuweilen Tatarisch ober burch M. Müller Turanifch gebeißenen Altaischen Sprachgeschlechte ber Tungufen, Mongolen, Türken, Samojeben und Finnen, welche fammtlich in gegenwärtiger Zeit fowohl grammatifch als legilalisch hinlänglich befannt sind, um beffere Bergleiche, als folche, Die lediglich an ber Oberfläche hinftreiften, anftellen gu tonnen. Zeigen nun biefe, gewöhnlich als agglutinirenbe bezeichnete, Ibiome eine tiefere Aehnlichfeit mit bem einverleibenben Berfahren bes ameritanischen Bolpsputhetismus? Das hat noch Niemand nachgewiesen, und es ist auch mehr als zweifelhaft, ob bas in überzeugender Bwar hat ein Amerikanischer, von uns schon oft Beise möalich. erwähnter Maturforscher Benjamin Smith Barton in feinem Buche: New views of the Origin of the tribes and nations of America. Philadelphia 1798. 8. fich viel Mibe gegeben, sprachlich bas nachfolgende Refultat, an beffen Richtigloit er bann fchliefe

lich auch gar nicht zweifelt, barzuthun: My vocabularies only prove (and bas nicht entfernt) , that the Americans and many Asiatic and European nations are the same people." They tell ,us not which was the parent stock" (p. LXXXVIII.). Daß aus blogen, auf's blinde Ungefähr unternommenen Jagben nach Wortanklängen in verschiedenen Sprachen über die Affiliationen der Bölfer gar nichts gefolgert werben burfe, ist heutzutage entweber Jebermann bekannt, ober es gereicht boch bem zur Schanbe, wer es "Richt die einzelnen, obne weitere Analbse aufaenoch nicht weiß. griffenen Wörter zweier Sprachen, sonbern bie Analogie ihrer Wortbildung, zusammen genommen mit dem ganzen Umfange ihrer Wurzellaute, muß man vergleichen, um über ihre Abtunft und ibre Berwandtschaft ein gegründetes Urtheil zu fällen" lautet die schon 1817 (Mithr. IV. 306.) an alle verniluftigen Sprachforicher ergangene und von ihnen seitbem befolgte Mahnung. In ber fraglichen Angelegenheit ist Bartons Buch völlig werthlos, und man thut gut, Duponceau's barüber bei Zeisberger p. 4. abgegebenem Urtheile sich vollkommen anzuschließen. Er sagt: The object of the learned author at first was to supply the deficiency of the great philological monument which the empress Catharine had begun as far as related to the languages of America. Happy would it have been if he had not suffered his imagination to draw him away from that simple but highly useful gegenwärtig auch nur sebr untergeordnetem design! But he conceived that by comparing the American with the Asiatic languages he could prove the origin of our Indians from the nations which inhabit the opposite coast of Asia; and thus he sacrificed the real advantage of science to the pursuit of a favourite theory. He has nevertheless brought together, in a comparative view, fifty-two select words in about thirty or forty of our aberiginal idioms; by which he has shewn, that he might, if he pleased, have completed professor Pallas's Vocabulary, as far as it could have been done at that period, when we had not the means that have been obtained since. Und J. S. Vater, ber in seiner Schrift : Ueber Amerika's Bevölkerung aus dem alten Continente. Leinz. 1610. das Für und Wiber ber Frage aus anderen Gründen und auch aus linguiftischem Standpuntte erbriert, hat, die schon oben augestandene Aehnlichkeit zwischen ben Sprachen in Amerita's und Ufiens Rorbeden abgerechnet, es zu keinem einleuchtenden und wirklich mit Rugen anwendbaren Rachweise von Sprachverwandtschaft zwischen beiben Welttheilen gebracht. Er selbst gesteht im 1812. burch ihn besorgten britten Bbe. des Abelungischen Mithribates S. 338.: "Und aus allen jenen Aehnlichkeiten und Seefahrten ber Nationen ergibt sich gleichwol auf teine Weise mehr als die unbeftreitbare Möglichkeit [wohlverftanden Möglichkeit]: bag bie Be-

mobner ber Westfüsten Afrita's und Europa's und ber Oftfufte Afiens Beitrage [?!] jur Bevolterung Amerita's geliefert haben tonnen. Das Gewicht ber Grunbe, welche für biefe Möglichkeit fprechen, ift zu ftart, ale bag fie jemale überfeben werben burfte." Aber auch ftart genug, um barauf irgend halt-bare Bauten zu errichten? In bem Leipz. 1834 erschienenen Bisdelden: Ueber die indianischen Sprachen Amerita's. Aus bem Engl. bes orn. John Bidering überfett von (ber Dame) Talvi werben, (vgl. oben Gallatin) "die verschiedenen Dialette Rordamerita's, 3. B. oftwarts bes Laufes bes Miffiffipiftromes, auf brei bis vier Sauptstämme gurndgefibrt. Rämlich 1) Raralitifc ober Sprache ber Grönländer und Estimos. 2) Frotesisch (bie fechs Nationen). 3) Das Lenape ober Delawarifche. 4) Der floribifche Stamm. Dann beißt es weiter : "Mit ben Estimos beginnen jene umfaffenden grammatischen Formen, welche die amerifanischen Sprachen charafterifiren , und einen auffallenben Contraft bilden mit benen ber gegenliberliegenden europäifchen Ufer Islands, Danemarts, Schwebens u. f. w. Gin beutliches Angeichen, bag bie Bevolterung Ameritas nicht urfprünglich von jenem Theile bes Continents ausgegangen." (Und zwar weber vom Finnischen, noch Germanischen).

So wenig es aber ber Sprachforschung, die eine Ausnahme in Abzug gebracht, mit Afien gelungen ift, zwischen ihm und Amerita fprachbermanbtschaftliche Bezinge ausfindig zu machen: eben fo vergebens hat fie in anderen Welttheilen bisher fich umgesehen, vielleicht bort im Finben beffen , was man fucht, gliidlicher ju fein. ich vergeffe: in unferem Europa, und fogar burch ein fonderbares Spiel bes Bufalls, in bemienigen Lande, von wo Columbus ausfegelte, freilich nicht eigentlich ben neuen Welttheil, sonbern einen neuen Seeweg nach Indien zu finden, in Spanien, beffen Ruften überbem bieffeit, wie Amerita's jenseit, baffelbe eine atlantische Meer befpult, - giebt es eine Sprache, beren Wörter, meiften Theils fo, daß die Spuren ihrer Bufammenfetjung fehr fichtbar geblieben, nach Brn. 28. v. Sumboldt's Bemerfung (Mithr. IV. 313) "vielfach jufammengefest" find, die Bastifche. Saben wir da nicht (vgl. Mithr. III. 335. 386.) ben ameritanischen Polysputhetismus augenscheinlich vor und? Bolhschnthetismus? Ich glaube, bag man gar nicht so Unrecht hatte, auf biesen Theil ber Frage mit Ja zu antworten. Allein, ob ben Ameritanifchen, biefe Frage ftebt wieber auf einem ganz andern Blättchen. Um mich in Weise ber Naturforschung auszudruden: ber gehäufte Aggregat = Buftand amerifanischer Sprachibiome, und ber allerbings, vielleicht unter allen übrigen außeramerikanischen Sprachen ihm physiologisch am nächsten fommenbe ber Bastenfprache, welche fich iberbies burch ihre rathfelhafte Ifolirtheit auf bem alten Festlande auszeichnet, geboren,

fo au fagen, bemfelben fprachlichen Benus (Battung) an, aber, aller Wahrscheinlichkeit nach, nicht berfelben Species (Art). fest, alle Sprachen von Grönland bis Cap Horn fielen wirklich, was mir noch keineswegs burch genügend umfassenbe Ermittelung außer allen Zweifel gestellt scheint, unter bie eine, grammatisch febr gleichartig gebaute Gattung fog. polyspnthetischer Sprachen : folgte baraus, zumal hier keine geographische Schranke wiberrathenb bazwischen tritt, ohne Weiteres Urfprung fammtlicher indianischer Sprachen von einem, und nur einem genetischen Anfangspunkte aus? Mit Nichten. Nur bann, wenn man nachwiese, fie gehörten nicht bloß Einer Gattung, sondern auch einer und berselben Art an. Wenn 3. B. Nordamerita von ben Gattungen Quercus und Jugians (Barton p. XXVI. CIII.) befondere (ihm eigne) Arten befitt, und bennoch Miemand behauptet, biefe miliften von anderen Arten berselben Gattung, die in Amerika nicht, wohl aber in einem der alten Welttheile gefunden werden, abstammen und etwa erft in Folge von Ueberführen nach Amerika in eine bavon verschiedene Art umgeschlagen sein: so ist kaum abzuseben, warum nicht, nach Anglogie ber Natur, welcher, artlich verschiedene, obichon unter bas gleiche Genus fallende Species unabhängig von einander zu schaffen und an verschiedenen Ort hinzustellen, nicht zu schwer fiel, warum nicht, ich wiederhole es, auch dem menschlichen Geiste, als der sprachen erzeugenden Urfache, folle möglich gewesen fein, Sprachen bon bemfelben physiologischen Thous in verschiedenen Welttheilen, ja in Röpfen von physiologisch so unterschiedener Rassenbildung, als die amerikanische Rothhaut und ber Baske von europäischem Gepräge, aus fich zu erzeugen, ohne bag babei weber an eine Abstammung noch an eine Entlehnung auf einer ber beiben Seiten zu benten, eine nothwendige Schluffolgerung gebote. Anbers freilich läge ber Fall, wenn bas Bastische und irgend eine ber ameritanischen Sprachen eine solche Uebereinkunft nicht bloß in Wortbildung und grammatischer Umbeugung überhaupt, nach ber rein geistigen Seite bin, fondern auch zugleich in beren borbarem Ausbrucke, in ben Lauten, foldbergeftalt offenbarten, daß man hiedurch, ber Unnahme eines ethmologischen, b. h. auch genealogischen Banbes zwischen ihnen, auszuweichen, in die Unmöglichkeit verfest wurde. Diefes Demonstrandum harrt aber noch bes Beweises, und, fo weit ich beim jetigen Stande ber Wiffenschaft glaube urtheilen au müffen, auf immer vergebens. Die Frage, anders gewendet, wurde nämlich fo lauten : Sind bas Bastifche und bie polpspnthetischen Ibiome Amerita's wurgelhaft verwandt? und barauf mußte, mas taum an bezweifeln, mit Rein' geantwortet werben. Obicon von ber Wiffenschaft allgemein verworfen, wird bas alte Sprachvergleichunge - Berfahren, sans rime et sans raison in wilbester, unmethobischer Saft blogen, mit einer gemiffen Begriffeabnlichleit ver-

bundenen Wortanklängen kuftig nachzujagen, außer von einzelnen Nachzüglern, welche bie warnenden Abmahnungen Berftändiger überhörten, ober fich nicht gern wollen ihr phantaftisches Spiel verberben laffen, fast von Niemandem mehr geubt. Auch gewinnt es schwerlich wieder sonderliche Kraft durch den Umftand, daß Hr. Ritter Bunfen fehr ernftlich bemüht gewesen, ihm mit Bezug auf ftammfrembe Sprachen, b. h. nach feiner Meinung ftets noch, wennfcon in ferneren Graben, verwandte, eine gewiffe the oretifche Sanction an verleiben. Es tame nun auf ben Berfuch an, ob Sr. Bunfen, oder irgend ein Anderer, im Stande fei, zwischen Bastifch und Ameritanisch noch eine wirklich glaubhafte Wurzelgemeinschaft zu entbeden. 3ch wurde ber Erfte fein, hiefur ihm meine ungeheuchelte Buldigung baraubringen. Bis babin mitften fie, ihrem physiologisch abnlichen, aber barum nicht nothwendig genealogisch einbeittiden Thous jum Trop, als völlig unverwandt aus einander gehalten werben. Doch, ich befinne mich. Br. Brof. M. Mäller hat das Mittel gefunden, genealogische Berwandtschaft selbst ba noch in ben Sprachen zu entbeden, wo eine bem Ohre vernehmbare ber Art erloschen ift: und mehr als bies, hat es auch bereits innerhalb ber von ihm fo geheißenen und fo unendlich weit gefaßten turanifchen Sprachclaffe fleißig genug in Anwendung gebracht. fonnen nämlich Sprachen verwandt fein, die von eth mologifchem Einverftandniffe, was fich, naturgemaß, nicht einseltig blog im Beiftigen, sondern auch in deffen Ausbrucke, dem Laute, wiederfinden muß, gar teine, ober faft teine, Spur mehr aus bem Wandel ber Zeiten aufbewahrten. "Solche Sprachen find, behauptet er, wie in Afien die fog. turanischen, so auch in Amerika die Indianischen" Siehe bessen Letter to Chevaller Bunsen (besonderer Abbruck p. 169., vgl. Mithr. III. 375), freilich mit meinen Einwendungen (Deutsch = morgenl. Ztschr. IX. 52.56). Damit man nicht bas eben Niedergeschriebene, statt ironisch, wie es gemeint ift, in bitterem Ernst nehme, füge ich hinzu: eine Aehnlichteit zwischen Sprachen, bie auf nichts weiter als bloß auf geiftigen Uebereinkommniffen beruht, verblent ben Namen eigentlicher Berwandtichaft, b. h. im Sinne ber Genealogie, gar nicht mehr. Gie gehört unter gang anbere Rategorien. Und wie sieht es nun mit den Amerikanischen Sprachen wirklich aus? Barton zieht p. XIX. aus Thomas Jefferfon's Notes on the State of Virginia. Lond. 1787. Folgenbes aus: "But imperfect as is our knowledge of the tongues spoken in America, it suffices to discover the following remarkable fact. Arranging them under the radical ones to which they may be palpably traced, and doing the same by those of the red [1] men of Asia, there will be found probably twenty in America, for one in Asia, of those radical languages, so called, because, if [!] they were ever the same, they have lost all resemblance

to one another. A separation into dialects may be the work of a few ages only, but for two dialects to recede from one another till they have lost all [!] vestiges of their common origin, must require an immisse course of time; perhaps not less than many people give to the age of the world. Mein, ber Fall tann, glaube ich, gar niemals eintreten. Gin Bolf mag, burch wibrige Umftanbe bagu genöthigt, feine angestammte Sprache gegen eine, ihm von frembher übertommene vertaufchon; es mag bie eigne zwar behalten, aber vielen auswärtigen Ginfluffen preisgeben : - bag es aber im rubigen Berlaufe ber Dinge, allmälig follte feine Sprache in eine von Grund aus (radically) verfchiebene nmwandeln, bas zu glauben, ich befenne es, fame mir fast so schwer an, als daß einmal bem Dornbusche einfalle, Trauben zu tragen. Wenn auch ber menschliche Geift, vermöge seiner Freiheit, nicht fo gebunden, wie durch die Natur ber Dornbufch, fein follte, woher tame ihm, reicht anbers auch feine Dacht fo weit, wober ber Bille, zwar nicht wie ber Selbstmörder, die füße Gewohnheit des Daseins, aber boch einen schönen Theil biefer Gewohnheit, bie mit ber Muttermilch eingesogene Sprache, und zwar ohne Roth, zu verlassen und aufzugeben? Gine verschiedene Menschenmenge wird von vorn berein, falls von andern unbeeinflußt, auch verschiedene Sprachbahnen einschlagen; bas ift nicht blog möglich, es ift, fürchte ich, beinabe Aber, daß Bölter eine schon in ihrem Grundthpus abnothwendia. geschlossene und fertige Sprache je sollten nachmals wieber in eine zweite mit schlechthin anderem Thons vermandeln: scheint mir, ich wiederhole es noch einmal, ungefähr fo glaubhaft, als wollte man Die vom römischen Dichter so anmuthig beschriebenen Metamorphofen für Wahrheit nehmen, und nicht für Eingebung bichterischer Phantafie. 3ch habe nicht die Rühnheit zu behaupten : so viel grundverschiebene Sprachstämme auf ber Erbe bie Wiffenschaft ausfindig machen werbe, genau so viel ber ersten menschlichen Stammpaare müsse man annehmen; aber unwahrscheinlich bedünkt es mich in gewissem Sinne nicht. Daber hat auch ber aus fo unbenkbarer Borausfetzung, wie die obige, gezogene Schluß, etwas Lächerliches. Nämlich, was Jefferson hieraus beweisen will: "A greater number of those radical changes [?] of languages having taken place among the red men of America, proves them of greater [9] antiquity than these of Asia." Bgl. Withr. III. S. 352 fg. und and Gallatin Transact I. 178. Man füge hinzu, was bort auf ber folgenden Selte aus Clavigero angeführt wirb, bem ich beizutreten nicht beanftanbe. Nachdem von Ameritanischen Sprachen gerebet worben, was different from each other as the Hyrian from the Hebrow". b. h. gar nicht ftammvermanbt, fabrt Clavigere fo fort: We can eafely affirm, that there are no living or dead languages which can differ more [!] among each other than the languages of

Mexicans, Otomies, Tarascas, Mayas, and Miztecas, five languages prevailing in different provinces of Mexico. It would therefore be abourd to say lift bie Bramiffe vollig wabr, bann allerbings, that languages so different were dialects of one original. How is it possible a nation should alter its primitive language to such a degree, or multiply its dialects so variously, that there should not be, even after many centuries, if not some words common to all, at least an affinity between them, or some traces left of their origin? Es fei auch, was Barton p. LX. am Schluffe ber Erzählung von mannichfachen indianischen Ortsveranberungen in bistorifcher Beit bingufett : "In short, it la a very rare circumstance for any tribe to continue in the same district for half a dozen years", wie ich gar nicht zweifele, ber Grund maßloser munbartlicher Berfahrenheit für bie Indianischen Spraden gleichen Stammes. Aber, daß, durch folche Banderungen veranlaßt, Boller ibre ererbte Sprache jemals aufhoben und in eine, von ihnen felbft geschaffene und ichlechtbin ethmologisch neue libergeben ließen : bas zu glauben, fühle ich mich außer Stanbe.

3) Doch, was die Sprachforschung bis zu diesem Augenblicke nicht vermochte, bas hat vielleicht bie Anthropologie bei ihrer Untersuchung ber Menschenraffen geleiftet. Chemals, 3. 2. noch Eichhorn, Gefch. ber brei letten Jahrh. VI. 385., hielt man, gang naib unbefangener Beife, bas Sauptvolt, bas Amerika bewohnte, geradesweges "mongolischer Abkunft"; und wirklich steben, meint man, die Ameritanische und die Mongolische Menschenrasse lörperlich einander am nächsten, oder auch jene zwischen der Mongolischen und Europäischen als Zwischenclasse mitten inne. Bgl. Mithr. III. 344. Sören wir nun aber C. Bogt (Köhlerglaube S. 73): "Amerita ist überhaupt bas Kreuz ber Ein- Paarler bes Menschengeschlechts. Trop alles Bibelglaubens, trop aller Bemühung, Abam mit ben Thatfachen in Einklang zu bringen, haben alle mit ameritanischer Ethnologie gründlich beschäftigten Forscher, Anatomen, Boologen und Sprachforscher zu ber Ueberzeugung tommen muffen, bag ber ameritanische Mensch ein Erzeugniß seiner eignen Erbhälfte, eine aborigine, autochthone Raffe sei, die gar nichts mit ben Raffen ber alten Welt zu thun hat, weber burch Abftammung noch durch Mischung. Wer barüber etwas mehr wissen will. ber lefe einen intereffanten Auffat von Bermann E. Lubewig, übersett und eingeleitet von Rarl Andree, betitelt: Gin Beitrag zur alten Geschichte von Mexito, im Ausland, Nr. 51., v. 22. Dec. 1854. Dort fagt Anbree: ""Gegen bie Refultate von Morton's Untersuchungen in ben "Crania Americana" ift bis auf ben beutigen Tag nichts vorgebracht worden, bas irgendwie flichhaltig er-icheinen könnte, und selbst Prichard hat, bei allem großen Berbienft, bas wir bem fleißigen Sammler willig zugefteben, am Enbe

boch bie willfürliche und unwissenschaftliche, geologisch und zoologisch unzuläffige Unnahme einer Abstammung ber Menfchen von einem einzigen Baare in Nordasien im Wefentlichen fallen zu lassen nicht umbin getonnt."" Die Redaction bes Auslandes fagt bagu in einer Rote: ""Wir theilen vollständig die Ansicht unferes gelehrten Freundes, daß die Spothefe einer Bevölferung ber neuen Welt bon Europa ober Aften aus hiftorifc nicht nachweisbar fei, alfo auch nicht behauptet werben follte. Sie ist gewiß willfürlich und baber unwiffenschaftlich. Wir zweifeln inbeg, ob fie auch "zoologisch unguläffig" fei."" Die Redaction bemuht fich hiebei auf A. v. humboldt und 3. Muller in Berlin, welche auf bie Erzeugung fruchtbarer Bastarde gestützt, die Einheit der Art behaupten. Wir haben oben untersucht, welchen Werth biefe Bafis hat. Gefet aber auch, man nahme die Folgerung an, so berechtigen immerhin alle Thatfachen zu ber Behauptung, bag Amerita nicht von einem anbern Weltibeile aus bevölkert fein kann, daß also die Menschen unmögslich von einem Baare abstammen können. Wenn Menschen im Monde existirten und zwar Menschen so ähnlich uns Andern auf ber Erbe, daß man gar feine Unterschiebe entbeden fonnte, bie man, wenn fie herunter fielen, für unferes Gleichen halten mußte - könnte man deshalb behaupten, sie stammten mit uns von benfelben Eltern? Der, welcher eine folche Behauptung aufstellen wollte, mußte boch erft die Möglichkeit ber Bevölkerung bes Monces von der Erbe aus nachweisen, die Möglichkeit des Hinüberkommens darlegend. Wer heut zu Tage bie Abstammung ber Menschen von einem Baare behaupten will, der muß, abgesehen von ber dronologischen Schwierigteit, die wir später besprechen werben, nicht nur die Möglichkeit ber Umwandlung von Mongolen, Malaien, Regern ober Caufafiern in Rothhäute nachweisen — er muß auch, wenn ihm bies gelungen fein follte, noch nachweifen, wie bie Einwanderer über bie Gee ober burch Länder kommen konnten, in benen, wie Ritlarfon fagt, felbst Wölfe verhungern müßten." So weit Bogt.

4) 3ch komme jest zu bem letzten Pinkt. In bem wichtigen Werke: Gesch. der Amerikanischen Urreligionen. Von J. G. Müller, Dr. Theol. u. Prof. in Basel VII. 706 gr. 8. Basel 1855. (s. die Anz. 1855. von Kortüm in Holb. 366. März S. 210 fg. und H. Ewald in Gött. gel. Anz. Nr. 69.) wird S. 1—9 ber Einl. eingestanden: "Die Amerikanischen Indianer haben ihre Religionen nicht von Bölkern der alten Welt erhalten." "Allein, es scheint und," wendet dagegen Ewald ein, der für eine Bevölkerung Amerikas ist vom alten Festlande aus, "als sei diese schweizige Frage hier noch nicht nach allen Seiten hin richtig erwogen. Sollte, um nur ein Beispiel hier zu wählen, die S. 515 mitgetheilte Sage des alten Bosses der Mehuakaner: "als die Wasser der Sinstuth abzunehmen schienen, sande Corcor (ober

Teali) einen Geier aus, der nicht wiederkehrte, well er an den Leis den ber Riefen Rahrung fand; bann fandte er einen Colibri, biefer fehrte mit einem Zweige im Schnabel zurud" wirklich voreuropäisch sein, wie ber Bf. als unzweiselhaft annimmt, so würde schon aus ihr allein ficher genug folgen, daß einft die Sinfluthergablung über Oftafien nach Amerita getommen fei, was aber mit ibr tommen mufite, ift leicht zu schließen. In folden wefentlichen Gleichbeiten konnen wir tein zufälliges Begegnen finden. Es liegt vor Angen. bag ber Berbacht driftlicher Einmengung in biefe, wenn auch viel-leicht einheimische Erzählung nirgenbe mehr gerechtfertigt erschiene als hier, was benn auch Baters unverholene Meinung ift. Mithr. III. 3. S. 83. "Der Schlangengott Votan (G. 486.) und Obin, Woban; ber Tonatinh ober Sonnengott, und wieberum Doin ober etwa Thor ber Donnerer, und Aebnliches reizte nicht zur Bergleichung, wie fo manches in ber friegerischen und blirgertichen Bolizei nach bem Stadinavifden Norden weifet, aber teine Gewikheit hat" find Worte, die ich noch habe Kortlim abborgen wollen. Kruger ift nicht so enthaltsam. Er bringt überbem 2. B. bas Mex. Bort fitr Gott: Teotl mit bem Griechischen zusammen; eine Uebereinstimmung von schwerlich mehr Werth, als wenn biefelbe Sprade auch ein & privat. befigt, wie bas Griechische und Sanstrit, bas freilich in rein jufalliger Weife bamit lautlich zusammenfällt, inbem in feiner mahren ungefürzten Geftalt av - (Lat. in -, Deutsch un) die eigentlich verneinende Kraft im Rafale steckt. ,,Auf= fallend, obgleich vielleicht bloß zufätlig, ift bie lebereinftimmung biefee lleberreftes (vom Delaware-Worte mannitto, val. Woods, Literary and Theol. Review 1835. p. 105., wound es simply opirit bedeutet, ohne gute und ichlechte Rebenbebeutung) mit bem Tagalischen (Philippinen) anito Gobenbild" nach humboldt's Bemertung, Berich. bes Sprachb. G. 317. - Das Meifte, mas man ju Beweifen von Boller - Affiliationen an anderen als mit wiffenschaftlicher Strenge erwogenen linguistischen Grunben (benn icon bie Rorver Aebnichteiten find, jum minbeften innerhalb einer und berfelben Raffe, für gewöhnlich viel zu ichwantend) vor-zubringen pflegt, trägt in ber Regel zur Entscheidung folcher Fragen nichts, ober wenig, bei. Den Ausschlag durfen fie bochftens im Nothfalle, wo z. B. linguistische Beweise nicht mehr berbeizuschaffen, fonft niemale, geben.

Als eine beachtenswerthe Ausnahme jedoch bleibt, glaube ich, eine gewisse Analogie, welche in Benennung von himmelszeichen seiten der hindu, Mandschu, Japaner und Tibetaner mit einigen hieroglyphen für Tage im mexikanischen Kalender hr. U. v. humboldt schon Vues des Cordilières S. 162. (s. auch Witthr. III. 8. 78.) hervorgehoben hat, noch heute einer prüfenden Beachtung empfohlen. So viel ich einsehe, hängt die Sache mit

bem, zwischen fo vielen berühmten Gelehrten, wie Letronne, A. W. v. Schlegel, Ideler, Whish, Stuhr, Adolf Holtzmann (Ueber ben Griechischen Ursprung bes Indischen Thierfreises Carist. 1841 8.) u. A. fo lange und lebhaft geführten Streite über bas Land, mo man ben Thiertreis zuerft aufbrachte, nahe zusammen. Ift biefer nun aber wirklich, was schließlich bas richtige scheint, eine griechische Erfindung (vgl. Rosmos III. 197 fg.), so taim bieselbe zwar mittelft bes Buddbismus von Indien weiter nach Oftafien, auf jenem Wege nach Umerita bochftens erft in fehr junger Zeit (zur Beit ber Entbeckung Aufang's burch bie Chinefen?) verpflanzt fein, und bewiefe somit allenfalls für einen spaten Bertehr zwischen Ditasien und Amerita, allein für primitive Einwanderung ber Indianer von Asien ber — Richts. Warum follten nicht die Bewohner Amerita's, fo aut als die anderer Welttheile, baben felbstständig ihrer Einbildungstraft tonnen freien Lauf laffen, am Simmel in beffen Configurationen gleichsam Abbilder terrestrischer Wesen und Geftalten wieder zu erblicken, und nach biefer eingebildeten Aehnlichkeit Geftirne zu benennen? Die Amerikaner bedurften biezu keines auswärtigen Anftoges. Go bemerkt ber verbiente Amerikanische Go lebrte Honry R. Schoolcraft in einem Auffage; Mythology, Superstitions and Languages of the North American Indians (bei Woods, The literay and theol. Review. New-York March 1835. 8. p. 108.): "In the rehearest of their tales, transformstions are a part of the machinery relied on; and some of them are as accurately adopted to the purposes of amusement or instruction, as if Ovid himself had been consulted in their composition. (Als ob --- ; würde man es aber wohl im Ernst glauben?). Many objects in the inanimate creation, according to these tales, were originally men and woman; and numerous animals had other forms, in the first stages of existence, which they, as well as human beings, forfeited, rather by necromancy, than of transmigration. The evening star, it is fabled, was formerly Da hatten wir ja, wenn eine enhemeriftifche Erklarung nicht gescheut wird, die Benus! An ambitious boy became one of the planets. [Warum nicht Merkur, ober Jupiter?] Three brothers, travelling in a canoe, were translated into a group of stars. The fox, lynx, hare, robin, eagle, and numerous other species, retain places in Indian astronomy. The mouse obtained colortial elevation by creeping up the rainbow, which story makes a flossy mass of bright threads, and by the power of gnawing, relieved a captive in the sky. a coincidence, which we note, that Ursa major, is called by them, the bear. Reben vielen anberen, oft recht fonberbaren Concordangen in Ansichten weit von einander entfernter Boller, habe ich in Rubn's Ztfchr. II. 422. auch biefe Uebereinstimmung angeführt.

Der Theil, welcher, im Fall man in jenem Sternbilde lieber einen Bagen fieht, bie Deichsel ausmacht, muß natürlich, wofern es eine Thiergestalt fein foll, ju einem Schwanze werben. Unter ben gro-Beren gefcwänzten Bierfuglern ber nordlichen Rlimate (allenfalls noch Fuchs, Wolf) aber war bie Auswahl fo groß eben nicht. Rubem war wenigstens in der Deutschen Thierfabel, ebe ber fübliche Löwe ihn vom Throne stieß, ber Bar König ber Thiere. Siehe auch Rubn in Sofers 3tfchr. I. 155. fg. über bie rkonas bes Rig Beba mit meinen Anmertungen biezu A. L. Z. Juli 1847. S. 13. hinbuft, sapt rikh ale Rame bes Baren icheint "bie 7 Rifchis" bedeuten zu follen. Außerdem macht, obgleich ein (und zwar verftändiger) Anhänger ber Lehre, welche Amerita's frühefte Bewohner von Asien herüberholt, Albert Gallatin in seiner ausgezeichneten Arbeit über Amerita's Centralvöller (in Transact. of the American Ethnol. Soc. Vol. 1.), worin er auch beren aftronomis fche und calendarische Renntniffe grundlich aus einander fest, bennoch gegen grn. v. Sumbolbt nicht unerhebliche Einwendungen. 3. B. p. 185: If both the Peruvian and Mexican calenders were not the result of their own independent observations, we must suppose a double importation of astronomical knowledge |b. h. also mit Berboppelung ber, schon bei einmaliger Annahme, großen Unwahrscheinlichkeit, one to Peru and another to Mexico, coming from different quarters, and by people possessed of different degrees of knowledge. Ober p. 186: In ancient times knowledge was not diffused amongst the many; and we have abundant proof, that that of astronomy was not only confined to a few, but in several countries designedly concealed from the mass of the nation, and used by the priestly order as an instrument of power. If we ascend to that ancient epoch when America was most probably first peopled, it is imposible; if we resort to a much more recent date, it is extremely improbable that the emigrants should have been astronomers. But if it be admitted, that they were sufficiently well informed men to have communicated that astronomical knowledge which the Mexicans were found to possess, why did they not bring also an alphabet, the art of working iron, mills, wheel-barrows, a multitude of other common arts; which remained unknown to the Mexicans, and at least the seeds of rice, millet, wheat, or of some other grain cultivated in the countries whence they came? If coming from one where agriculture was unknown, it is not probable that they were much advanced in science. view of the subject might be expanded. In order to form a correct opinion, it is necessary to take into consideration, not only what the Mexicans knew, but also that which they did not know.

Darauf geht Gallatin ju Erbrierung ber zweiten Frage fort, ob (und, in biefem Falle, von mannen) ben Aderbauvölkern in Merito, Putatan und Centralamerita, ber Aderbau, biefe erfte Bedingung zu fortschreitender Beiftescultur, als ein ausländisches Erzeugniß zugeführt marb, ober, ob berfelbe einheimischen Ursprungs? Er entscheibet sich aber für die lettere Meinung, und zwar aus folgenden beiden Gründen, weil 1) alle fog. Cerealien ber anberen Hemisphäre ben Amerikanern vor ber Entdeckung ganglich unbekannt waren, und 2) ber Mais, als hauptsächliches Product Ameritanifder Agrifultur, ausschließlich Ameritanischen Ursprungs fei, und in ber anbern Bemifphare, bis nach ber Entbedung, am Enbe bes 15. Jahrhunberts, feinerseits unbefannt geblieben. ber Mais aber wenigstens au Afritas Weitfufte tein ursprünglich bort heimisches Korn sein könnte, verrathen, wie in der Deutschmorgenl. Ztichr. VIII. 434. gezeigt worben, mehrere, vorn mit Bronni (Europäer, mahrich. zuerst Portugiese) zusammengesetzte Namen bafür in ber Obichi- ober Afchanti - Sprache; besonbers beutlich brodua eig. Europäische (b. h. also in biefem Falle: burch Europäer eingeführte) Pflanze. Auch im Bei findet fich, nur noch richtiger mit ber Tenuis, ber erste Theil ber Composition (Koelle, Vei Gramm. p. 12. 207.): "Poro, doubtless a corruption of Portugueze, the first Europeans seen by the natives, and now used for all foreigners of a white complexion." Wie ungeneigt man übrigens souft ware, an so große Berberbung eines allmälig auf alle Europäer ausgebehnten Specialnamens bei ben Negern ju glauben: jeber Zweifel muß schweigen, wenn anderwärts auch Putu (also mit t) bafür vortommt. Ja schon DMZ. II. 13. ist aus Dapper's Afrika S. 550., als in der Landschaft Pembo für ben Mais gebräuchlich, bie Benennung "mazza Manputo, b. i. Korn von Portugal" beigebracht. Bgl. Bergh. Länder = u. Bolfert. III. 186.

In allen vier angegebenen Richtungen, nach Uebergangsweg, Körperbilbung, Sprache und geschichtlicher Anknüpfung, hat sich, wie wir nun wohl getrosten Muthes als Schlußergebniß unserer letten Untersuchung ansehen dürsen, nirgends für Einwanderung der Urvöller Amerikas dorthin ein Punkt ergeben wollen, der vor einer, zwar strengen, aber, wähnen wir, gar nicht zu steptisch etelen Kritit Stich halten wollte. Man erwäge aber weiter. Wie der große, transatlantische Welttheil überhaupt viele Pflanzen und Thierformen (vgl. Barton p. CII. Mithr. III. 362) als selbsterzeugtes Sigenthum besitzt, wozu die übrige Welt entweder Analoga, oder auch nicht, darbietet, die selten aber der Art nach völlig damit überzeinstimmen: warum sollte nicht in gleicher Weise die dort bei seiner Entbedung durch Columbus vorgefundene Menschangattung eine ihm von vorn herein eigenthümliche, nicht eingewanderte gewesen sein, vielmehr auf jenem Boden ebenfalls, nirgend anderwärts.

entstanden? Ich behne dieselbe Frage lieber auch auf die anderen vier Welttheile aus. Schon der blogen Analogie mit den übrigen organischen Reichen entnähme man, auch mit Bezug auf die menschliche Einwohnerschaft, gern als eine überaus natürlich ansprechende Borausseitung die Annahme, es möge, in Gemäßheit der alten Blumenbach'schen Fünftheilung der Menschheit, auf jeden der Welttheile je eine der fünf Menschenrassen kommen, und deren Urpaare wiederum je einer aus seinem Schoofe (in freilich völlig räthselhafter Weise) erzeugt, oder zum mindesten aus seinem Boden zuerst erblickt haben\*). Nur für Europa, als blosem Annere von

<sup>&</sup>quot;) Man vgl. 3. Berres Ueber bas Fortschreiten ber Menschen: Racen, in Esquires und Beil Jardin den Planten Stuttg. 1852 G. 317: "Man fann bas Menschengeschiecht gleichfam als ein befonderes Reich in der Schoffung betrachten; die Rasen find einander gegenüber in gewiffen Beziehungen Richts weiter ale bie verichlebenen Gattungen im Thierreiche, Da nun jebe Art ber Ge-ichopfe ihren beftimmten Forifchritt auf bem Erbballe gehabt bat, fo if ber Gebante natürlich, bag bie unterften Racen auch bie altefen fein mochten, fo wie in der Gefchichte ber vorsundfluthigen Beitalter jebe Umgestaltung der Erdlugel mit einem Bortichritte im Thierreiche jufammenfallt, ebenfo, glauben wir, haben auch bie auf bie große mofalide Bode gefolgten Beranderungen bas allmalige aufreten verschiedener Menschengruppen auf abgesonderten Bunten umferos Planeten gur Folge gehabt. Schon tonnen wir in die Rabe bes Acquatoro die Wiege ber fom argen, in die Atlantis bie ber rothen, in bas fübliche Aften ben Urfprung ber gelben Race fepen, mabrend im nordlichen eber in Central-Aften die erften Spuren ber waifen mace gu finden fein mochten. Der gortgang der Bergorung und Wiedererzeugung, der die gange Ratur beberricht, icheint fich fo-gar bis auf die Genefis des Menichengeschlechte erftredt ju baben : bie fewarze Welt ift das Ueberbleibfel einer fruberen Belle u. f. w. Duch fagt Burm eifter A. L. Z. Juli 1845 6. 22: "Es verhält fich nämlich in Rudficht auf die Berthellung über die Erdoberfläche bas Menschengeschiecht ganz ahnlich, wie auch A. Wagner (Gefc. der Urwelt 6. 390) felbft ausgesprochen bat. Amerifa 3. B. zeigt uns seine eigenthimilichen Formen beftändig und überall, soweit bie kinneisichen Architechten Geseinben. bie filmatifchen Berhattniffe es erlauben; in abnitcher Beife geboren Die Amerifanifchen Rationen alle ju einer Raffe. In ber atten Beit aibt es bagegen febr bestimmt abgefchloffene Stammgebiete, unter benen Afrita ale bas am fcarfften begrengte bervorfritt. Chen fo ift Die Regerraffe Die marfirtefte auf Der öftlichen Demifphare. Rad Afrila folgt Renhol i and mit feinen benachbarten Infein ale ein abgeichloffenes organifdes Gebiet und bie bafelbft anfaffigen Rationen bilden einen fo eigenthumlichen Menfcenfdlag, beffen Aebnich-feit mit ber Regerraffe nicht auffallen fann: wenn man die vielen Unalogieen gwifden ber gauna und Stora jener beiben ganbermaffen untlegten guigen ort Jauna une Bien jener veren Canvermagen berüdsigt. Enropa, Borberafien und Rord afrifa bie gum Atlas abnell einanber febr in ber Organisation, baber eine eben so große Achtlichfeit ber Nationen. Dfta fien und namentlich Sub-Dftafien weicht eigenthumlicher ab, zeigt alfo eben begbalb eigenthumlicher geformte Menschenkamme. Bas braucht ber Naturforscher mehr, um mit Bug zu behaupten, bag bie felbe Gefesse.

Afien, möchte in fo fern eine Ausnahme ftatt finden, daß von früh ab die beiden ungetrennten Welttheile ihre zwei Raffen gemeinschaftltch unter sich vertheilten. Man wird nicht unpassend biebei an ein Wort Bater's erinnert. Diefer, um ben Abelung'schen Mithri-bates und baburch um die allgemeine Sprachkunde so hoch verdiente Hallische Theolog läßt (Mithr. 111. 362.) fallen: "Wir übergeben die Fragen über bie Möglichkeit (?!), die ganze thierische Schöpfung beiber Amerita auf bie ber alten Welt gurudgubringen : mit bem Menschengeschlecht ift es etwas anberes. Dieg zusammen zu führen entweder zu einer Quelle, oder zu so vielen Stämmen, als fich mahricheinlich machen, ober es in feiner Beräftung zu beobachten, bat ein anderes Interesse, und hat andere Mertmale, worauf sich babei bauen läßt" (also meint er z. B. wohl Sprache und sonst Menschliches). Run, worin liegt benn bas and bere, und, leugnen wir es bei Leibe nicht, höhere Interesse? Sehr begreiflich, schon einfach barin, daß ber Mensch bem Menschen wichtiger fein muß, ale bas Thier; in jeber Beziehung. Wenn aber, ganz abgesehen von bogmatischer Befangenheit, bem rein natürlichen Gefühle bes Menschen (und wer magte, es barob zu tabeln?) eine unbedingt einheitliche Entstehung und von Gott gleichberechtigte Berbrüberung ber Menschen aller Zonen ganz unzweifelhaft beffer zusagt, als ein mehrheitlicher Anfang, ja, wird ihm der letztere als eigentliche Wirklichkeit zugemuthet, gegen folden Glauben sich mit lebhafter Wärme sträubt und nur erzwungen sich ihm ergeben möch-te: wie kommt boch bies? Sowohl Vernunft als Humanität suchen nach einer Ginheit unferes Gefchlechts, und faben, ju unverbruchlichfter und unverlierbarfter Gewähr feiner Befen-Ginbeit, am liebften ihm diese schon burch forperliche Urfprungs - Einheit besiegelt, und in der Abstammung von Einem elterlichen Urpaare gleichfam ben Charafter und bas Abbild von nur einer einzigen großen und in wahrem Bortverftande unter fich verwandten Menschen Familie aufgebrückt. Daburch ficher, bag nicht ein verabscheuungewürdiges Mistwollen an die Zerlegung der Menscheit in (was bei jener Anficht unmöglich!) verschiedene Arten nur zu leicht die Lebre auch einer geiftigen Artverschiebenheit und wefentlich verschiebenen Bestimmung fnüpfe nach stufenweise empor - ober hinabge-brücktem Range intellectueller und moralischer Befähigung, und biemit etwa ein greuelvolles Unrecht, wie bie Stlaverei, nicht nur beschönige, sondern wohl gar in ein, wie von der Natur, 3. B. dem Weißen über feine anderbfarbigen Mitmenschen verliehenes, Recht

bung, welche bie gesammte organische Welt bei ihrem Eniftehen beberricht habe, auch über bie Entstehung ber Menscheit waltete, und bag beibe von gleichen Mitteln wie Einfluffen in ihren bestimmten Bormen abbangig waren?"

schamlos vertehre. Ungleichheit freilich, und in der bunteften Form bes Auftretens geiftig wie torperlich, auch innerhalb ber einen Art! aber, wohl gemertt, nie andere ale innerhalb einer Art. genbe alfo 3. B. Die Befürchtung, es tonne je ein Denich burch artliche Geschiedenheit bem Thiere naber stehen, ale ber andere. Auch die Berantwortlichfeite - Frage ftanbe hiemit gleicherweise im Bufammenhang. Dach biefem Allen werben wir ben Wunfc auch nach fleischlicher Ginbeit unseres Geschlechts als tief in bes Menschen Bruft gepflanzt vollkommen wurdigen. Db ihm aber gleichwohl die falt und unpartheilsch mit Grunden des Für und Biber abwägende Wiffenschaft wird nachgeben tonnen? Bermag fie es wirklich, so hielte ich es für pflichtwidrig, wollte sie aus blo-Bem Beifte bes Wiberfpruche rein muthwilligen Zweifeln fich überlaffen; allerdings aber ber Wahrheit, bas heißt bem, was fie nach gewiffenhafter Prlifung bafür glaubt ertennen ju muffen, tonnte fie einem bloken Wunsche zu Liebe nichts vergeben. 3ch muß nun aber freilich mich, von meinem befondern Standpuntte, wenn auch ungern, zu bem Bekenntnig entschließen : Stellt sich auch die Sprachforfcung nicht gerabehin bem einpaarigen Urfprunge aller Menfchen und Boller entgegen, fo ift boch, für ihn mit fchlagenben Grunben einzutreten (wie g. B. Bunfen und M. Muller es mit wiffenschaftlichen Gründen zu thun verfucht haben), gegenwärtig, bazu Aussicht nicht viel mehr als gar teine vorhanden. Freilich, wer will fagen, was ber Bukunft gelingen mag? Go treten namentlich Amerika's zahllofe Sprachen jest vor unfer Auge zum Theil nur erft wie ein wildburchwachsener und wenig erhellter Urwald, aus beffen finnverwirrendem Durcheinander und Lianengefcbling auch ber geubte Blid bes pflanzentundigen Forfchers nur mit großer Unftrengung, mitunter gar nicht, bie einzelnen Stamme, vom fuße bis jum Bipfel fie verfolgend, auszuscheiben, und um wie viel schwerer noch, sie nach ihrer Art ju beftimmen, fich im Stande fühlt. Birb aber die unendliche Mannichfaltigfeit jener Sprachen, einander, verfichert man, ähnlicher in ber gangen grammatischen Anlage bes Baues als in ihren lexitalischen Bestandtheilen, nicht boch bei aufmertfamerer Brufung bes Sprachforices in eine weitaus geringere Rabl von stammthumlichen Berbundenheiten einheitlich zusammengeben? Das, barf man zuverfichtlich hoffen, wird ber Fall fein; nur burfen nicht, wie man jett schon, auch in biefer hinficht beklagenswerther Beife, so viele Indianische Boller mit ihren Sprachen spurlos hat untergeben laffen, folder Berlufte mehr tommen. Und außerbem, mas leiber bem Studium, insbesondere ber Sprachen Mittel - und Sub Amerita's fo außerft hemmend in ben Weg tritt, find bie wirklich vorhandenen gebruckten (meift in Spanisch ober Latein abgefaßten) Bulfemittel nicht nur feit ber Rudberufung ber Jefuiten fast ohne Nachfolge geblieben, sonbern auch zum Theil ihrer enormen

Settenheit wegen fo gut wie völlig unzugänglich geworben. Will

fich niemand über fie erbarmen und im Druck erneuen?

ĊΠ

17

į,

:i:

.

22

W.

...

\*\*

i

1987

۱<u>.</u>..

•

ä

Ų.

•

Ľ

Ţŧ

j

H

1

ī

ŧ

þ

Doch, es sei, die Wiffenschaft müffe (und es scheint mir allerbings so, sie muß) ben einpaarigen Ursprung ber Menschheit als unhaltbar aufgeben: ba hat fie fich nach anderen Stilten von beren Einheit umzusehen, und, man verzweifle nicht, recht gesucht wird biefe auch gefunden. Die blog numerische Ginheit bes Urfprungs der Menschen, wolle man fich die Sache nur recht überlegen, ist boch an fich von nur weuig bebeutsamer Qualität; ja würde, weim sie ausgemacht wäre, zwar, wie vorhin bemerkt, dem Gemüthe eine größere Befriedigung gewähren, der Wiffenschaft aber einen vergleichsweise so burftigen und uninteressanten Inhalt liefern, daß unmöglich die jedenfalls allein belangreiche und höhere geistige Einheit ganzen Wenschengeschlechts davon bürfte abhängig gemacht Ohnehin, eine, ober zehn, ober hundert Stammpaare gesest, bleibt bas Wunder unserer Schöpfung und Berpflanzung in ben Weltwinkel, Erbe genannt, unbegriffen, im einen wie im andern Gewiß, wir sind Gine große Familie ober Gine, wenn anch vielgetheilte, boch in allem Wesentlichen gleichartige Heerbe, burch eine Rörperbildung, die uns unbeftreitbar von und vor dem Thiere charatteristisch auszeichnet, burch ben Geist und burch bas Berg. Bas liegt am Ende viel baran, ob auch wirkliche Bluts Berwandte burch ben letten fleischlichen Zengunge - und Bebahrungsact mittelft zweier Urleiber? Biele Bolfer ftellen chronologisch an ihre Spipe einen gemeinsamen Stammvater, manche, noch höher hinaufsteigend und weniger felbftifch an die Spite ber Menschheit ein einziges Urpaar, bas sich natürlich an die Gottheit knüpft. Das ist nicht Trabition, wie hätte bie Erinnerung an ben Uranfang sich in den Gemuthern erhalten können? Das ist vielmehr eine, wennfcon muthifch verbrämte, boch, weil unfer Befchlecht julest auf eimen Anfang, ober seien ce nun mehrere getrennte, zuruchgehen muß, in sich folgerichtige Speculation. Speciell aber in der schönen Hebraischen Kassung sucht sie augenscheinlich, indem mit der einbeitlichen Geburt besselben schien die unleughare Thatsache ber Bielfprachigkeit in einen unauflöslichen Wiberfpruch zu verfallen, fich anderweit, 3. B. burch die Mythe von der Babylonischen Sprachverwirrung, die fich befanntlich felbft wieder eine (übrigens nicht fprachgerechte) ethmologische Begründung (ale fame Babel vom Bebr. balal, confundere) geben will, zu rechtfertigen und befestigen.

An den Schluß zu stellen erlaube ich mir ein Citat, das Riehl's vielbelobtem Buche: Die Naturgeschichte des Volks als Grundlage einer Deutschen Socialpolitik, aus dem dritten, "die Familie" betitetten Bande entnommen ist. Es wird auch dazu mit dienen können, den ganzen Unterschied zu zeigen, wie ein exuster Deutscher sein Thema dechandelt, so ganz anders als ein im Grunde mahe

berwandtes ber Franzose, von welchem wir zu Anfange unseres Wertes ausgingen. "Ein tieffinniges, oft febr gevantenlos gebrauchtes Wort bes Bollemundes fagt (find Riehls Worte): Bor Gott find alle Menschen gleich! Allerbings vor Gott, und nur vor Gott, und eben barum nicht bor ben Menschen. Die Urparagraphen bes göttlichen Sittengefepes find als bie gleichen in unfer Aller Bergen gefdrieben. Alfo nur bas Gbttliche ift bas allge meine Menfchliche. Es gibt vielerlei richtige Staats - und Befellschafteverfassungen, wie es Manner und Weiber gibt, Mongolen und Cautafier, Binnenland - und Ruftenbewohner, aber es gibt nur ein einiges und gleiches Grundgeset ber Religion für Alle. In-bem sich bie Menschheit besondert, bilbet fie erft ben Staat und bie Befellschaft. Eine einheitliche menschliche Universalgesellschaft bestand nur im Barabiefe und auch nur - bevor Eva geschaffen war. Gie wird wieder tommen nach bem jungften Tag, wo auch nicht mehr Mann und Weib fein, wo nicht mehr gefreit werben wirb, bas beißt wo die Menfchen eben aufhören follen Menfchen zu fein." Ober: "Ein Universalstaat widerspricht der Idee des Staates; benn biefer ist gegründet auf die Besonderungen von gand und Bolt, von Stand und Beruf, von Mann und Beib." Universal ftaat - Traum, wie eine Univerfalfprache! ohne bie Ausficht auf jemalige Berwirklichung, ja ohne bag man lettere auch nur ernftlich wünschen konnte. Aber ihrem Ibeale tann und wird fich bie Menfchbeit immer mehr nabern, ich meine jenem achten Gottesftaate, worin ber Mensch, Gott nachlebend, ben Menschen, über alle Ungleichheit hinaus, welche, ohne ganglich zu verarmen, wir Erbengeicopfe auch zum Theil gar nicht entbehren konnten, nicht blog mit bem Munbe und bem Namen nach, sonbern mit Gefinnung und That, ale ebenbürtigen Bruber anertennt und behandelt. - Es kann hiemit, als vom ethischen Gesichtspunkte recht wohl verträglich, auch die Anficht berjenigen Naturforscher einträchtig jufam. men geben, welche, ben biblifchen Sat von Berleitung fammtlicher Menschenrassen aus Einem Urpaare umzustoßen, sich burch bie entgegenftebenben Thatfachen gezwungen feben. Das ftellt fich j. B. in ber gegen Anbreas Bagner, welcher in feiner: "Befchichte ber Urwelt, mit besonderer Berudsichtigung ber Menschenraffen und bes mosaischen Schöpfungsberichtes Leipz. 1845." an ber bebraifchen Sage fefthalt, von Burmeifter in ber A. L. Z. 1845. Dr. 149 fg. geführten Polemit beraus. Letterer fagt 3. B. S. 19: "Den erften Sat (ben nämlich, baß ber Menfch nur unter eine Art, nicht unter mehrere, falle), in dem wir beibe einverstanden find, konnte ichruhen laffen, wenngleich es noch sehr fraglich bleibt, ob der an sich so schwankende Artbegriff bei der Menscheit überhaupt eine Anwendung finden fonne, und ob nicht vielleicht die Anficht, daß der Mensch so wie psychisch, so auch physisch andern Ge-

seken unterworfen sei, die richtigere ist. Das kann nun freilich nicht bon feiner Materie, als folder, behauptet werben, wohl aber bon ber bestimmten organischen Ibee, die seiner Form jum Grunde liegt, und in die feine Materie gebrudt ift. Die vernünftige Betrachtung, beren ber Menich theilhaftig wurde, hebt fixirte Artunterschiede auf, fie find, als Grabationen einer Grundform, nur bei unvermischten unfreien Wesen bentbar. Was zur Freiheit und Selbstständigkeit geschaffen ift, muß co ipso ein und baffelbe, fich gleich fein; nur ber freie Wille kann bei ihm Unterschiede begründen, wenn er fie als nothwendige Beschränfungen erfannt hat. 3ch behaupte baber, bag ber Artbegriff, wie er bei Thieren fich ausgefprochen findet, bei ber Menschheit gar nicht in Anwendung tommt, bag er überhaupt nur mit der Unfreiheit und Unvernunft verträglich fei, bag vernünftige Wefen nothwendig alle auf gleicher Stufe fte-ben, mithin trop ber gröbften forperlichen Berfdiebenheiten zu einer gleichwerthigen Gruppe (gleichviel ob Art, Gattung, Familie u. f. w.) gehören muffen. In ber That find auch bie Unterschiede beterogener Nationen minbeftens eben fo grell, wie die Berfchiedenheiten nah. verwandter Arten einer Thier - Gattung, allein ber Sauptcharatter bes Menfchen, fein freies Gelbftbewußtfein, fdwinbet mie, es ift bei allen Rationen gleich vollftanbig ausgeprägt, wenn auch nur bei einigen bieber burch Bilbung jur bobern Ginficht gesteigert." —

Shluß.

Bei eine ift erschienen und burch alle Buchhandlungen zu beziehen:

- Pott, Aug. Friedr. Dr., Einmolagische Sorschungen auf dem Gebiete der Judo Germanischen Byrachen, insbesondere des Sanstrit, Griechischen, Lateinischen, Littauischen und Gothfichen. Erster Theil: Ethmologischer Lautwechsel und Wurzeiverzeichniß. — Zweiter Theil: Grammatischer Lautwechsel und Wortbildung. gr. 8. Complet 5 Riffl. 15 Sgr.
- Beerth, C. Dr., Die Entflehung ber Menfchen Waffen. Ein Berfuch, gr. 8.
- --- Per Sanohalt ber Matur, mit vorzugeweifer Berfichfichtigung ber Dieftung bes Meniden in bomfelben. gr. 8. 1 Athl. 224 Sqr.
- Brandes, H. R. Dr., Geographie von Europa für Lehrer an ben obereren Gymnafiallaffen, aber auch für Alle, welche sich über die verschiebenen Formen der Oberfläche Europa's und über die wichtigken Gegenstände auf derselben sorgkältig und im Zusammenhang unterrichten wollen. gr. 8. Complet. 3 Rithl. 10 Sgr.
- Inoflug in die Pyrenaen und Ersteigung des Montperdu im Sommer 1854. Dit 1 Charte. 8. 10 Sgr.
- Aussug nach Schottland im Sommer 1850. Mit einer Charte. 8. 10 Sgr.
- Aussing nach England im Sommer 1851. Mit einer 10 Sgr.

Meyer'sche Hosbuchhandlung in Lemas & Vetweld.

.

•

•

.



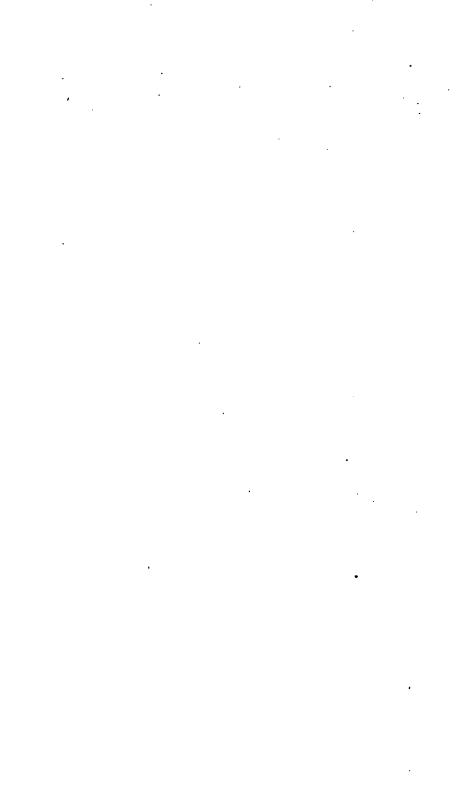

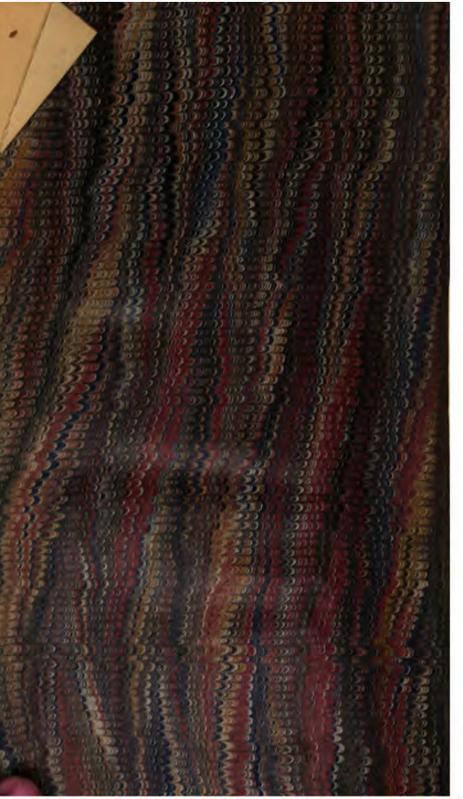

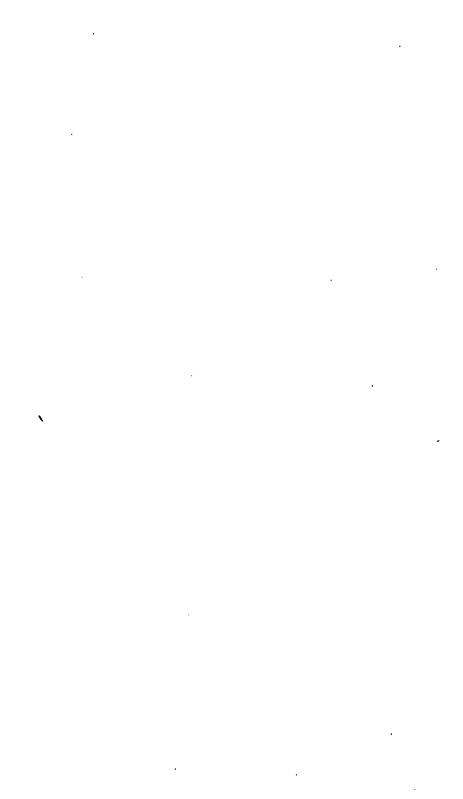





THE ROADUE FEE IF THIS BOOK IS NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED BELOW. NON-RECEIPT OF OVERDUE NOTICES DOES NOT EXEMPT THE BORROWER FROM OVERDUE FEES.

Harvard College Widener Library Cambridge, MA 02138 (617) 495-2413

